

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





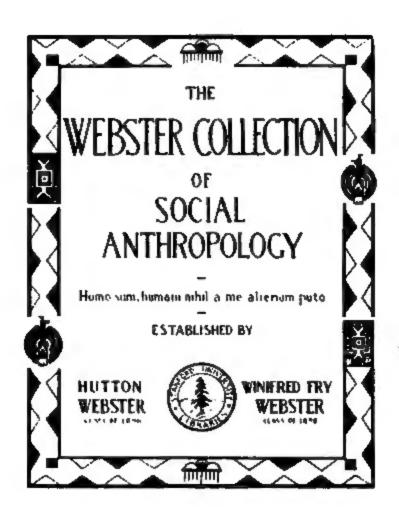





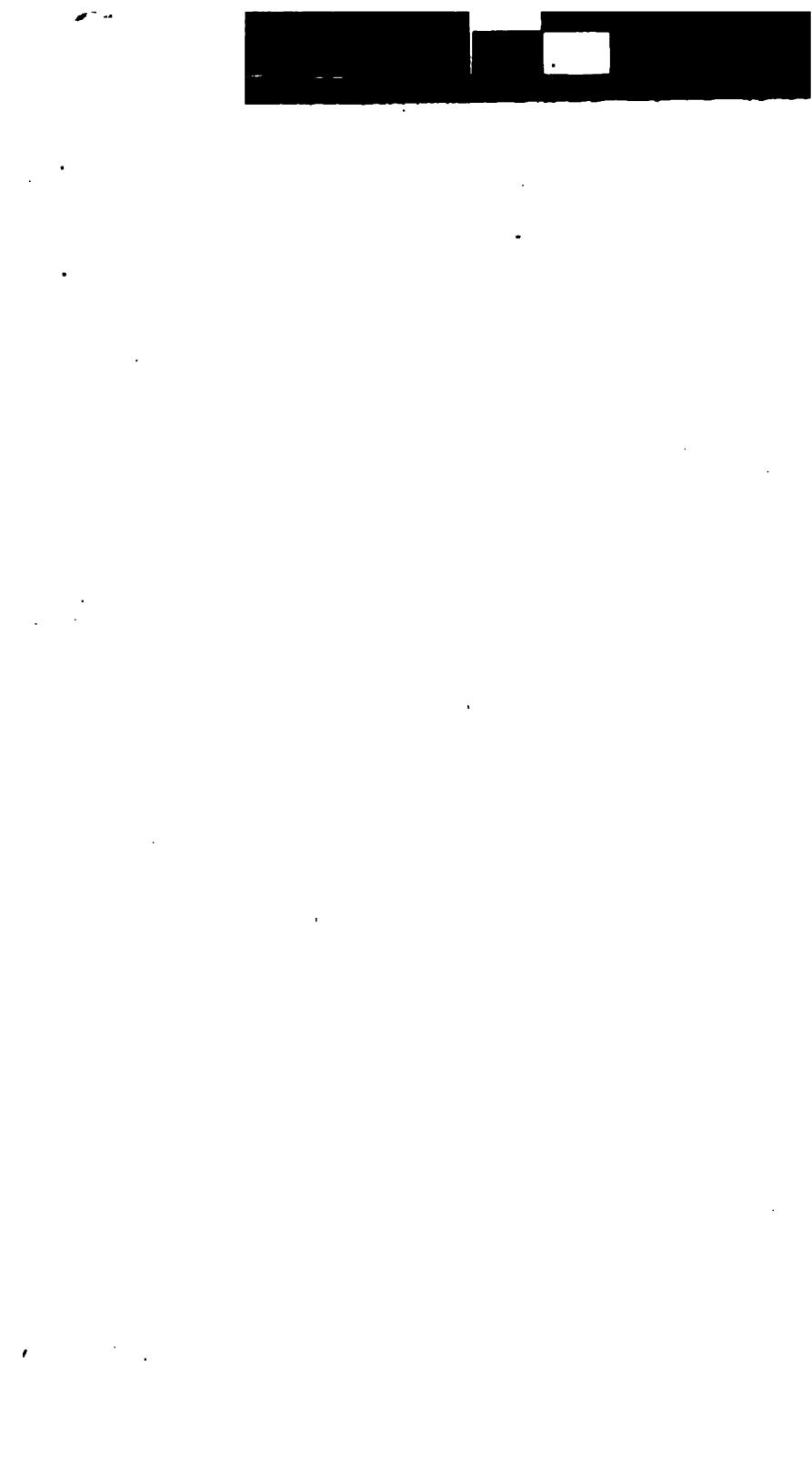

Das Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen bleibt vorbehalten.

### Die

# Amerikaner.

Ethnographisch und culturhistorisch dargestellt

von

# Dr. Theodor Wait

Professor der Philosophie ju Marburg.

3meite Balfte.

Mit zwei Karten.

Reipzig, 1864. Friedrich Fleischer.

# Anthropologie

det

# Naturvölker

bon

# Dr. Theodor Wait

Professor der Philosophie ju Marburg.



Bierter Theil.

Mit zwei Karten.

Leipzig, 1864. Friedrich Fleischer. 702282 572 1:143 (1)13

## Vorrede.

Vielleicht bedarf es einer Entschuldigung daß im vorliegenden Bande unter dem Titel einer Anthropologie der Naturvölker die bedeutendsten einheimischen Culturvölker von Amerika behandelt worden sind. Indessen liegt die Inconsequenz deren ich mich dadurch schuldig gemacht habe, mehr im Worte als in der Sache; bis auf die neueste Zeit haben die hervorragendsten Schriftsteller auf dem Gebiete der Ethnographie und Anthropologie darauf bestanden daß es nur eine Race sei der die fammtlichen Eingeborenen dieses Erdtheiles angehören, und ber Busammenhang zwischen den roben und den gebildeten Bolkern desselben ist sowohl räumlich als auch historisch so nahe und so vielfach verschlungen, der Uebergang von einer Culturstufe zur anderen gerade hier durch so viele Mittelglieder ausgefüllt, daß wir und jedenfalls keinem geringeren Tabel ausgesett haben murden, wenn wir die Mexicaner und Peruaner von unserer Darftellung ausgeschlossen hätten. Es giebt viele Erscheinungen in der Natur wie in der Geschichte welche fich unter keinen der uns geläufigen und von der Sprache dargebotenen abstracten Begriffe unterordnen lassen ohne einen logischen Fehler zu begehen, ba diese Begriffe selbst vielfach voreilig und fehlerhaft gebildet sind. In diesem Falle befanden wir uns hier, da der Unterschied von Natur - und Culturvölkern, wie wir im ersten Bande zu zeigen versucht haben, kein fester, sondern ein fließender ift. Daher schien es erlaubt auch die alten amerikanischen Culturvölker hier zu behandeln, ja es schien geboten dieß zu thun, weil die einheimische Bevölkerung der neuen Welt nur als ein Ganzes richtig aufgefaßt und beurtheilt werden kann, das man seiner bedeutendsten und interessantesten Theile nicht berauben barf um einer logischen Subsumtion von zweifelhafter Richtigkeit zu genügen.

Bur vorläufigen Drientirung habe ich nur Weniges hinzuzufügen.

In Rücksicht mehrerer Hauptlander die in den Umfreis ber gegenwärtigen Untersuchung fielen, fehlte es bis jest an einer besonnenen Durcharbeitung des historischen Materials das wir über sie besitzen. Bald hat man mehr oder weniger fritiklos die Erzählungen der alten Chronisten wiedergegeben, bald so ziemlich 216les was sie darbieten als werthlose Fabeln verworfen. haben sich zu den willfürlichsten Combinationen einzelner Angaben verleiten lassen und find bisweilen auf diesem Wege zu einer völlig phantastischen Gestaltung der alten Geschichte dieser Länder gelangt. Dem gegenüber bin ich bemüht gewesen mit moglichst forgfältiger Benutung der mir zugänglichen Quellen das von ihnen Ueberlieferte auf die verschiedenen Grade ber Bahrscheinlichkeit zu prüfen die sich ihm zusprechen ließen und dann aus der Combination der relativ sichersten Nachrichten eine historische Grundlage zu gewinnen. Der Natur ber Sache nach konnte es mir hierbei nur um die Hauptthatsachen und den Berlauf der alten Geschichte jener Bölker im Ganzen zu thun sein, da auf einem Gebiete auf welchem selbst diese nicht vollkommen feststehen, eine bis in's Einzelne gebende historische Darstellung gar keine Gewähr für sich hat. Ueberdies vertrug es sich nicht mit dem Plane des vorliegenden Werkes die Geschichte von Mexico und Beru ausführlich zu schreiben, am wenigsten die ber Eroberung dieser Länder durch die Spanier, obwohl ich hoffe daß der Kenner auch über die lettere manche Andeutungen finden soll die auf bisher Uebersehenes oder nicht hinreichend Gewürdigtes aufmerksam machen.

Die Alterthümer der besprochenen Länder konnten und sollten ebenfalls keine erschöpfende Darstellung erhalten; nur die charakteristischen Eigenthümlichkeiten derselben, was ethnographisch und für die Beurtheilung des Culturzustandes der betreffenden Völker wichtig ist, wünschte ich mit Präcision herauszuheben. Die Angaben älterer Schriftsteller über diesen Gegenstand, z. B. die Villagutierre's, unter den späteren die Alcedo's, glaubte ich aus historischem Interesse vollständig aufnehmen zu müssen.

Nicht überall wo fremde Jrrthümer zu berichtigen oder eigene

abweichende Ansichten anzusühren waren, konnte dieß mit einiger Aussührlichkeit geschehen, oft wurde es nur angedeutet oder selbst mit Stillschweigen übergangen. Das meiste Neue sindet man in den ersten beiden Abschnitten über die Mexicaner, in der Erörterung über die Religion der letteren und der Peruaner, in der Untersuchung über Chiapas und Guatemala und in der Ueberssicht der peruanischen Alterthümer. Auch auf die Darstellung der Encomiendas und der damit verwandten Gegenstände (hauptsächlich in den Abschnitten über die Antillen und über Peru) möchte ich besonders ausmerksam machen.

Da die einschlagende Literatur, so weit sie von mir benutt werden konnte, schon im vorigen Bande angeführt worden ist, mögen hier nur einige Angaben namentlich von älteren Werken folgen die mir unzugänglich geblieben sind.

Alegre, Hist. de la compañia de Jesus en Nueva España ed. Bustamente. Mexico 1842.

Arenales, Noticias hist. sobre el Gran Chaco. B. Aires 1833.

Arriaga, Extirpacion de la idolatria de los Indios del Peru. Lima 1621.

Belaez, Garcia, Memorias p. la hist. del antiguo reino de Guatemala. Guatem. 1851.

Burgoa, Geogr. descripcion de la parte septentr. de la America. Mexico 1671.

Cavo, Hist. de Mexico. Mex. 1836.

Cogolludo, Hist. de Yucatan. Madrid 1688.

Davila Padilla, Hist. de la provinc. de Santiago de Mexico. Brusselas 1825 fol.

Fuentes, (Chronik von Guatemala.)

Guzman, Hist. de Guatemala (zweifelhaft ob publicirt).

Lozano, Hist. de la Compañia de Jesus del Paraguay.

Mission de Cayenne et de la Guyane française. Paris 1857 (alte Mission de Cayenne et de la Guyane française. Paris 1857 (alte Mission de Cayenne et de la Guyane française.

Nau, Emile, Les caciques d'Haiti. Port au Prince 1855.

Nuñez de la Vega, Franc., Constitutiones diocesanas del Obispado de Chiappas. Roma 1702 fol.

Remesal, Hist. general de las Indias. Madrid 1620.

Ribas, Hist. de los triumphos de nuestra S. Fee. Madrid 1645.

Valades, Rhetorica christiana. Roma 1579. 4.

Vasquez, Coronica (Guatemala betr.)

Veitia, Hist. antigua de Mexico. Mex. 1836.

Eine reiche Literaturangabe findet sich ferner in L'Art de vérisser les Dates 3 me partie vol. X ff. am Ende der einzelnen Abschnitte;

auch Clavigero, die Werke Prescott's über Mezico und Peru, dann Brasseur und Joaq. Acosta (besonders cap. 20 und Append.) liefern hierzu noch eine weitere Ergänzung, die sich großentheils auf noch unedirte handschriftliche Werke bezieht. Von solchen wollen wir hier nur zwei nennen die sich in Scherzer's Ausgabe des Ximenez angeführt finden:

Roman, Republica de los Indios. Vico, Theologia Indorum.

Die Namen indianischer und spanischer Schriftsteller aus Mexico, deren Werke über die Sitten und alte Geschichte des Landes vermuthlich noch in den dortigen Klosterbibliotheken verborgen sind, hat Mühlenpfordt (II, 331 Anm.) zusammengestellt. Ein Verzeichniß der von Franciscaner-Wönchen in Indianer-Sprachen abgefaßten Schriften findet sich bei Torquemada (XIX, 33) und ein anderes dieser Art das sich auf die Dominicaner bezieht, bei Davila Padilla (II z. E.)

Wir schließen mit der Angabe einer Reihe von uncdirten handschriftlichen Documenten über unsern Gegenstand die sich in der Bibliothek von S. Lorenzo del Escorial besinden und setzen die Signatur bei mit welcher sie im Katalog bezeichnet sind.

Gaspar de Quiroga, Coloquios que tratan de la conversion de los Yndios del Peru, de la conquista etc. K II, 15.

Costumbres, fiestas etc. de los Yndios de N. España K III, 8 fol. 331. Fracmento de la hist. de las azañas de H. Cortes & II, 7 fol. 331.

Hist. de los Yndios de Mechuacan p. un frayle menor descalzo G. IV, 5. Betanzos, Hist. de los Yngas L I, 5 fol. 198.

Aguilar, Fr. de, Hist. breve della conquista de N. España. L I, 5 fol. 275. Kalendario de los Yndios G. IV, 5 al fin.

Mapa grabado del Obispado de Mechovacan (1648) L I, 18 3. Anf. Memoria de las personas que pasaron á N. España & II, 7 fol. 429. Memoria de lo que se da á los conquistadores & II, 7 fol. 455. Memorial sobre el origen de los Yncas del Pirú & II, 7 fol. 457. Relacion de los conquistadores de N. España & II, 7 fol. 423. Sarmiento, Relacion de la sucesion y gobierno de los Ingas L I, 5. Ynstruccion del Inga Diego de Castro L I, 5—131.

# Inhalt.

#### Die Mexicaner.

- 1. Rritit und hauptmomente der alten Geschichte von Mexico. Beschaffenheit der mexicanischen Bilderschrift, Grad ihrer Glaubmurdigkeit und ber alt-mexicanischen Geschichte überhaupt. Burdigung der hauptquellen: Sahagun, Torquemada, Ixtlilxochitl, Tezozomoc (Veitia, Clavigero). Berth ber noch vorhandenen Bilderschriften und der historischen Tradition. Zuverlässigkeit der Regentenlisten und der Chronologie. Prüfung und Berichtigung ber Ansichten Gallatin's. — Die ältesten Böller von Mexico: die Tolteten, die Ulmecas und Ticalancas. Religion und Cultur ber Tolteten. Aelteste Beimath und herfunft dieses Boltes (huehue Elapalan, Topiltzin, Quetzalcoatl). Muthmaßliche Banderung, alte Ausbreitung desselben. Die Chichimeten; ethnographische Unbestimmtheit ihres Ramens, unbiftorischer Charafter ihrer Geschichte (Teochichimelen, Otomies), Mischung mit den Tolteken. Die Acolhuas und Tepanecas. Die Nahuatle Böle ker, ihre Urheimath Aztlan; ihre Einwanderung von Nordwesten her ist eine Nådwanderung, die Zeit derselben unbestimmbar. Namen ihrer einzelnen Stämme, Berwirrung barin, bie Siebenzahl. Berhaltniffe bes Chichimekenreiches zur Zeit ihrer Einwanderung. Näheres über diese. Unfängliche Machtlofigkeit der Mexicaner, der Name Mexico. Ihr erster König Acamapich. Huitilihuitl, Chimalpopoca; (Regahualcopotl) Jhcoatl. Bundniß der Könige von Tezcuco Mexico und Tlacopan. Innere Beränderungen im mexicanischen Reiche. Montezuma Ilhuicamina. Arapacatl, Tizoc, Ahuipotl. Montezuma II. Der Untergang des Reiches. .
- 2. Ethnographische Uebersicht. Ausbreitung der toltelisch aztetischen Bölter in alter Zeit. Das Land Anahuac. Berbreitung zur Zeit der Eroberung; die Alatluicas, Alascaltecas, Tepeacas. Die Matlazincas, Cohuirten und Alapaneten, Cuitlateten (Cuicateten), Popoluten. Berbreitung in neuerer Zeit. Fremde Bölter im Gebiete der Azteten: die Huasteten und Aotonaten. Die Otomies und Mazahuas (Chontales). Culturzustand derselben. Die Larascos und die sonstige Bevölterung von Mechoacan. Sogenannte Chichimeten Bölter im Norden von Merico: Pirindas, Cazcanes, Guachichiles, Guamares, Pames, Mecos, Guicholas u. a. Die Bölter von Daraca: die Zoques und Mires, die Mirtclen, Chinanteten, Zapoteten, Guavis u. a. Körperbildung der Mexicaner und der ihnen benachbarten Bölter. . . S. 48.
- 3. Culturhistorische Schilderung. Ausdehnung der drei mexicanischen Reiche. Politische Berfassung. Stellung des Königs zum Bolte, göttslicher Ursprung seiner Würde (Reden und Gebete). Organisation der höchsten Behörden. Thronfolge, Wahlrecht, Erbrecht überhaupt. Inauguration des Königs. Verfassung von Cholula, Huerocinco, Tlascala, Nechoacan, Matlazinco. Alassen und Berhältnisse des Adels, Vertheilung des Grundbesiges (Calpulli, Nacehuales, Behandlung eroberter Länder). Steuerpflichtigkeit, Höhe und Art der Besteuerung, Zahlung und Berwendung der Steuern, die

Steuerobjecte. Das Gericht swesen. Organisation desselben. Unerbittliche Strenge der Könige. Berichtsverfahren, Strafgefege. Chescheidung, Bertauf in die Stlaverei, Stellung und Behandlung ber Stlaven. Sofhaltung und hofceremoniell, tägliche Lieferungen für den hof. Die toniglichen Balafte und Garten. Materielle Cultur. Lage Größe und Bauart des alten Mexico und andrer Städte. Hausbau, Wasserbauten, Brücken, Kähne. Bobencultur. Ruppflanzen, Speisen und Getrante. Reinlichfeit und haufliche Bequemlichkeiten. Rleidung. Bandwerte. Marttvertehr, Taufchmittel, Reich. thum bes Marttes. Ausbreitung und Bedeutung bes Sandels. Bearbeitung der Metalle. Runftwerke von Metall. Bolgichnigereien und Steinarbeiten. Malerei, Federmosaiten. Alte Monumente: Palast von Tezcuco, Montezuma's Bad, Pyramiden von Teotihuacan, Pyramide von Cholula, Insel Sacrificios, Ruinen von Jalara und Jalacingo, Pyramide von Papantla, Tusapan, Panuco und Tamaulipas, Zacatecas (Muthmaßungen über die Erbauer und über bie Epochen der mexicanischen Runft); Ppramiden von Tochicalco, Guatusco u. a , Alterthumer im Lande der Zapoteten, Graberpalafte von Mitla.

Das Rriegswesen. Rrieg und Religion die Angelpuntte bes mexicanischen Lebens. Bochschätzung ber Tapferteit, Beweise berfelben. Die Bewaff. nung. Wappen, Feldzeichen, Beereseinrichtung. Kriegserklärung. Kriegfüßrung. Festungemerte. Temperament, Spicle, geselliges Bergnugen, Begrußung. Moralischer Charafter. Beranderung besselben in spaterer Zeit, ältere Lebensansicht und Moral (Reden). Urtheil über die Civilisation der Mexicaner, Beziehung der Moral zur Religion, das Sündenbekenntniß. Stellung der Frauen, Monogamie, Chehindernisse. Reuschheit und Bergeben gegen dieselbe. Beirathsgebrauche, Schwangerschaft, Geburt und Ramengebung. Erziehung. Die Religion: reiner Glaube der alten Zeit (der Sonnengott), Wiederherstellung desselben burch Repahualcopotl. Entstehung des mexicanischen Polytheismus. Die einzelnen Götter: Tezcatlipoca, Quepalcoatl, Tlaloc, huipilopochtli, Camartle und Mircoatl, Centeotl (Sp. stemlosiakeit der Götterlehre), Ometeuctli und Omecihuatl, Teteopnnan, Cihuacohuatl, Xiuhteuctli, Omacatl, Mictlanteuctli u. a. Idole und Tempel. Beschreibung des großen haupttempels (Gladiatorenkampf). Götter von Mechoacan und bei den Mistelen. Klassen, außeres Leben und Geschäfte der Priester. Cultus (Mufit) und Opfer, Schwur. Religiosität, religiose Orden, Temveljungfrauen. Die Menschenopfer; Grund, Alter, Menge, Modalität derfelben. Feier der Feste, das Säcularfest, Parallele zur dristlichen Communion. Die Lehre von den Weltaltern. Die Fluthsage. Gluds- und Ungludstage, Borbedeutungen und anderer Aberglaube. Unsterblichkeiteglaube, Behandlung ber Todten. Intellectuelle Bildung. Fähigkeiten ber Mexicaner. Tegcuco der Mittelpunkt der Bildung. Poesie und Beredtsamkeit. Material, Ginrichtung, Inhalt der Bücher. Ursprung der noch vorhandenen Bilderschriften. Richtung bes Lesens. Quipos? Raturhistorische Kenntnisse. Zeitrechnung. Correction berfelben burch Beobachtung. Gleiche Zeitrechnung bei anberen Böltern. Renninig der Ursache der Sonnenfinsterniß?

### Die Bölker im Rorben von Mexico.

Berwandtschaftliche Beziehungen dieser Bölker zu den Tolteken und Azteken. Die sonorische Sprach amilie: 1. die Tarahumara, Tepeguana, Cahita und Cora; 2. die Tubar, Yaqui, Mayo, Opata und Eudebe; 3. die Pimas mit den Sobappuris und Papagos; 4. die Rechi, Retela, Cahuillo, Chemehuevi, Rizh, Indianer von S. Fernando; alte Nachrichten über die Bölker im Süden von Reu-Galisornien; 5. die Schoschoni-Bölker: die Moqui, Utah und Pah-Utah, Diggers, Vonacs, Schoschoni und Bihinascht, Comanche. Unklänge an die aztetische Eprache im höheren Norden. — Der Yumaskamm: die Yumas, Cocomaricopas, Cocapas, Opas, Indianer von S. Diego (Comena), Mohave (Ballpans), Cutchanas; Pabipais und Nisoras? — Cinzelnstehende Bölter: Tobosos, Gabilanes, Coconomes, Nazas, Pilones; Huraba; Seris, Aruas, Tepocas, Gueimas; Cosninas, Tontos u. a. Die sogenannten Bueblos. Cibola und Quivira, die Züge Coronado's und Espejo's. Alte Cultur im Norden von Mexico, alte Bauten: Pueblo Pintado u.a., Casas grandes am Gila, Salinas, S. Francisco (Bilderselsen) und in Chihuahua. S. 197.

Die beiden Californien. Bon auswärts hinzugekommene Elemente der Bevölkerung. Körperbildung der Reu-Californier. Aeußeres Leben, Fähigsteiten, Charafter derselben. Sociale Berhältnisse, religiöse Borstellungen und Begräbnisweise. Die Missionen und das Schickfal der Eingeborenen von Reu-Californien. Die Bölker von Alt-Californien: die Pericu (Cora), Monqui (Guapcuro, Uchiti), Cochimi (Edues, Laimones). Aeußeres, Culturzustand, Mission in Alt-Californien.

#### Die Bolter von Mittel-Amerika.

Borbemerkung. Tolteken und Mayas. Die Bölker von Chiapas: die Chisapanaken, Zoques, Tzendals, Quelenes. Die ersteren sind vermuthlich ein Toltekenvolk (Pipiles), ihr heros Botan, fernere Bestätigung ihrer toltekischen Abstunft.

Ricaragua. Toltekisch-aztekische Bevölkerung des Landes, angebliche Spuren derselben noch weiter im Süden. Die Chorotegas (Dirians, Nagrandans, Cholutecas, Orotinas), Coribici, Chondal. Physische Eigenthümlichkeiten. Neußeres Leben. Regierung und Gesete. Ehe und Moralität. Religion, Uebereinstimmung mit Mexico. Eroberung und Behandlung des Landes durch die Spanier. Reuere Zustände. Alterthümer.

Honduras ein alter Toltekensit (Huehnetlapallan). Zeugnisse für eine alte Civilisation des Landes. Ruinenstätten, Copan und Quirigua. Die Bölker von Honduras und der Mosquitoküste: die Xicaques, Moscos, Sambos; die Rama, Cukra, Wulwa, Toaka, Papa, Secos, Lencas, Toqueguas. Physiske Eigenthümlichkeiten. Culturzustand.

Jucatan. Ausbreitung der Maya über Jucatan, Tabasco, Guatemala, Bera Paz (Ipaex, Chinamitas, Quehaches, Chanes, Lacandones, Huastelas). Cinzelne Bölter und ihre Sipe: Choles, Manches, Aropes, Mopanes, Lacandones, Xoquinoes, das Land Acalan. Körperbildung der Maya. Alte Geschichte

Costa rica. Spuren von alter Cultur. Die Changuenes, Tojas, Terrabas, Torresques, Talamancas, Borucas. Die Blancos, Chiripos oder Biceistas, Tiribis, Balientes, Guatusos, Guaimies. Beragua. Panama und Darien. Ausdehnung der Cueva-Sprache. Physische Eigenthümlichkeiten der Eingeborenen; angebliche Reger unter ihnen gesunden. Die Manzanillos, Bayanos, Cholos, Cunas und Caimanes, Zitaraes, Noanamas, Chocoes, Mandingas. Rleidung und Schmuck in alter und neuerer Zeit, Goldsachen. Bohnung, Kähne, Baffen. Politische und sociale Berhältnisse. Religion, Opfer am Grabe des Herrschers. Schicksal der Eingeborenen. Die Perlinseln. S. 342.

### Die Chibchas und ihre Rachbarn.

Rame und Ausbreitung der Chibchas. Die Pantogoros, Panches, Sutagaos, Chitareros, Laches, Pijaos, Muzos und Colimas, Ratagaymas, Coyaimas, Paezes, Omaguas, Ugataes, Guanes, Yariguies, Choques. Phyfische Eigenthümlichkeiten dieser Bölker. Mythologie und älteste Geschichte der Chibchas: Chibchatcum, Bochica, Remterequetaba, Chie. Das Reich von Sagamozo oder Iraca, das des Zaque und das des Zippa. Stellung des Gerrschers. Thronsolge, Erziehung des Thronerben. Der Palast des Bogota. Gesetz und Strasen. Schöpfungsfage, Götterlehre. Tempel und Idole. Opfer, Menschenopfer. Feste, Cultus. Priesterwesen. Unsterblichkeitsglaube. Behandlung der Todten. Cheliche Berhältnisse. Landbau. Rleidung und Bohnung. Handel, Benutung des Goldes. Wassen, Besetzechnung, Ariegführung. Keine Duipos, aber besondere Zahlzeichen. Die Zeitrechnung. Alterthümer. Culturzustand der Bölker des Caucathales: Provinz Antioquia, Arma, Ancerma, Cali; die Beswohner von Popayan, die Panches, Sutagaos, Muzos, Laches, Chitareros. Schickal der Eingeborenen während und nach der Eroberung des Landes. S. 352.

### Die Peruaner.

Ethnographische Berhältnisse des Inca-Reiches. Ausbreitung des Quechua-Boltes: Cauqui, Chincha (Chunchos), Yunca, Lamana, Calchaqui; Caras, Quitus, Yumbos. Ausbreitung der Apmaras: die Canchis, Canas, Collas u.a. Die Quillacingas, Barbacvas, Telembis, Iscuandees, Cañares, Puruapes, Mocoas, Macas, Xibaros, Pacamoros, Paltas, Cañas, Malacatas, Yungas, Mangaches, Guancavilcas. Die Bölker von Maynas. Campas und Antis. Die Guancas, Paupos, Callahuapas, Chancas. Die Atacamas, Changos, Llipis. Morton's und v. Tschudi's Cintheilung der peruanischen Bölker. Künstliche Schädelsormen. Physische Cigenthumlichkeiten . S. 378.

Geschichte. Angebliche Herkunft der peruanischen Cultur von auswärts. Quellen der altperuanischen Geschichte (Berth Balboa's und Garcilasso's), wie weit sie jurudgeht. Cultur Peru's vor der Incazeit (Biracocha). Berkunft ber Incas und ihrer Cultur von den Apmaras. Berschiedene Linien des Incageschlechtes, Regentenliste. Allmäliches Bachsthum des Incareiches. Größte Ausdehnung desselben. Historisches über das Reich von Quito. Fall der einheimischen Opnastie (Atahualpa und Huascar). Staatseinrichtungen: Stellung des Herrschers, Bertheilung des Landes und Eigenthums, Tribut, Organisation des Staates überhaupt. Beamtenwesen, Erblichkeit der Stellen, allgemeine Uniformirung. Behandlung eroberter Länder, Mitimaes, Sprachzwang. Cintheilung des Reiches, Tributmagazine. Menge und Einrichtung der Incapaläste. Insignien des Herrschers, Tracht und Klassen des Adels (Orejoncs). Leben am Hofe, Ceremoniell, Schnellläufer. Tod des Inca, Thronfolge, Erbs recht. Bedrückung des Boltes, Uebergewicht der Soldaten, Tapferkeit. Kriegswesen. Rechtspflege, Strafgesetze. Schließung der Che. Leben der Frau, Strafe des Chebruches. Erzichung, Namengebung, Wehrhaftmachung, Schulen. S. 390.

Aeußere Cultur. Dunger, Bewässerungsanstalten. Ackergerathe, Zugvieh. Hausthiere. Fischsang. Speisen und Getränke, Reizmittel (Coca). Rleidung, hausbau, Städte, das alte Cuzco. Mörtel, Gewölbebau. Brudenbauten. Floße und andere Fahrzeuge. Wasserleitungen. Kunststraßen (Tambos). Baudenkmäler: allgemeiner Charakter derfelben, zwei Epochen der Baukunft. Muinen von Tiaguanaco, der Gegend von Guamanga (Beziehungen zu Mexico?), des Gran Chimu, von Cuelap, am Concbuco, von Huanuco el viejo, Pachacamac und den Inseln bes Titicaca. See's. Ungewißheit der Entstehungszeit dieser Werke. Alte Bauten im Süden von Cuzco, Ueberreste von Cuzco, Limatambo, Ollantay-Tambo, Concacha, Bilcas, Choccequirao, Panticaya, Calca y Lares, Jauja, Junin und Anacucho, Caxamarca, Pisco, Cañete; in Quito: Chulucanas, Tumbez, Tomebaniba, Pambamarca, Alausi, Pomallacta, Atuncanar, Latacunga, Caiambe, Caranque. Lochnische Leistungen: Bildwette. Metallbenutung und Metallreichthum. Bergbau und Schmelzproceß. Sandwertezeug, Metallarbeiten, Legirungen (Brennipicgel, Baage). Weberei und Far-

Religion. Berehrung der Sonne, des Pachacamac, des Biracocha. Schöpfungssagen (Con, Ataguju), Fluthsagen, Erwartung des Weltunterganges. Angeblicher Monotheismus, das bose Princip, der Mond. Die einzelnen Götzter und Gegenstände der Berehrung, Huacas. Berehrung der Incas nach ihrem Lode, Begrüßung der Spanier als Biracochas, Grund dieser Benennung. Die Tempel und ihre Einrichtung, der von Pachacamac und der von Cuzco. Die Gösenbilder. Priesterwesen und Opfer, Wahrsagerei. Menschenopser bei verschiedenen Gelegenheiten, solche am Grabe des Herrschers. Gebet, Beichte und Büßungen. Die Tempeljungfrauen. Religiöse Feste. Musit. Unsterblichkeitsglaube. Berschiedene Arten des Begräbnisses. Alte Gräber der Apmaras. Rusmien. Geistige Bildung. Die Quipos, ihre Beschaffenheit und ihr Gebrauch.

HIX

Bilberfdrift. Der Belehrtenftanb, argtliche und geographifche Renntniffe. Die Beitrechnung. Aftronomifche Beobachtungengt Boetifche Erzeugniffe . G. 447.

hipoxuiche Chidiale. Berfabren gegen Atabualpa und Inca Ranco Buthunde Mittmace. Janaconadi, Bermuftung und Untrollerung bee Lang bes. E bidfal ber In afamilie Maffiant bes Juan Cantos Atahualpa und bes Tupa. Amaru Boborque, Die Lage ber Uingeborenen nach bei Groberung. ble neuen Beifebe von 1542. Folgen beuelben, Bliebe, Nunge Vola, Ledro da ich Gangen. Schwanfungen ber Befehnebung in Nüdficht ber Einiomienbas. Fanfe bauer ber gezwungenen Dienftbarfeit und anbere Diebrauche, Die Mita. Gie fege über bie Beipflichtung ber Indianer in verichlebenen Mebr ten Bebrudungen berfelber burch bie Tribufeinnehmer und Corregiboren, burch bie Encomenbaros Emangelbafter Rechteichung : und eingebore ien Sauptlinge, burch bie Beiftlichen Gewiffentofigfeit ber lesteren Erfolg ber Mifften Digurtbeile über bie Gabige felten bet Eingeborenen. Gingelne Befprele von haberer Beiftesbildung unter finen Ihre Bage im 18 Jahrundert und in ber Gegenwatt 3bre boffmungeh Aub Geinnerungen Jesiger Charafter und Benehmen gegen Die Beiben 3 triebfamteit und Beftenerung. 21 2 1 11 1119 land his Perinder & Bertheduga to digates in S. 18 a. ohame, Infint, Drago nifation des Steates ul erba et Besintene elen iis ud teit bei Etellen allgemeine Ureemminung - Beha Grung einere er ba ber Minmaen, Spinabennung. Gittber ung bes Merden. Eine ifmagerier. Menge neb Ginigebing ber Incoandari 📑 में बुसारण रेटर कु एस्टेंटर के देनर पर साम प्रतिस्था है। के ने प्रतिस्था है के प्रतिस्था (Christian at Petern aim fei feinemeinert. Eine Monder, Eind beg beine Threnglotge fiebe recht. Bebeudung bie Bolle , fiebengement ber Gefteren, Sauferteit. Neuegde maria Madepleie, Zierfa fege - direnner ber Ebe Leben bet Arm, Strafe Der Britische Greicher Gran einer und Berteinberger being Genfunt. 🖲 "Bu

Acufice Culture. Dienger, Pemagennaam beiten Meritagen gerafte, Buge nich Cangelle bitterge the ausgeben und Getrau in einerheite vereinen Aleie dung Genoban. Staden das afte Capie . Weitel, in legiteden Befadenbanten Alufe in bien ein Salerbene Biebeiteiteiteiteiteiteiten in bei beiteiten i Land ent. Basicolom decidações diacores do Concino dentidos, area Centrada Da Bantunh Rufren von Tragnan o ber Genint von Bramorga (Begiebungen zu Merte कार्यी । वेतर कि कामकार्यों के काम का का कि कार्या के साथ का कि कामको कार्यों के स्वरूप के स्वरूप के कि कार्यों diacame, ned den Einfeln bee Tittenen. See'd. Ung, mif beit bis Untfl.bungdieit biefer Beite. Allte Banten im Enden in Euges Alderiefte von Euges Binde teinbei Offantan-Lombo Concacho Biliack Cter openie, Ponticena, Colica s Lut 4. Jauge Burre und Sparet, Com er effieie, Canele in Builo 2 meteorit - dambanas a W. in Benalia ia, Minnin I menschip få rand Cotooling Calender Carender E. Anna Carender Capacitation and Carendary Capacitation of the Carendary Capacitation of the Milalle augung und Matifie all tham Care aund Edie elene ap pontreite. stud fine incidible connect to a to be person to the purious Tark ondore ind

Refliger in Arthur eine Beiten der gennere Abas eranie bes Androcha Schwerzungen gemeinen auf der Stein der Stein der Steinschung der Konselber Bunderhaber. Der Gesteilter Beiten bei ber bei ber beiten beiten Beiten bei beiten bei beiten beiten Beiten Beiten beiten beite Beiten beiten beiten Beiten beite Beiten bei Beiten Beiten bei Beiten bei Beiten Beiten Beiten Beite Beiten Beiten bei Unstehlich geläuber Beiten bei Unstehlich Beiten bes Beiten gläuber Beiten bei Unstehlich Beiten des Musten Gebrauch gläuer Beitenbeit und ihr Gebrauch miten Werstlung Ein Tungen Lie Quipos, ihre Beichassen bei Unstehlich Gebrauch

### Die Mexicaner.

1. Bas wir von der Geschichte des alten Mexico wissen, ist nächst den Baudentmälern und Aunstprodukten welche die Zeit der Eroberung überdauert haben, durchgängig den einheimischen Bilderschriften und den Traditionen entnommen die an diese geknüpft waren. Die Zuverslässigkeit unserer Geschichtskenntniß hängt daher vor Allem von der Beschaffenheit der mexicanischen Bilderschrift selbst und insbesondere von dem Grade ab, in welchem sie fähig war historische Ereignisse mit Gesnauigkett auszubewahren.

Es ift bekannt daß die Spanier mit ihren Schiffen und Pferden von den Mexicanern fogleich bei ihrer Ankunft auf Baumwollenzeug gemalt wurden um dem Montezuma einen treuen Bericht über fie abzustatten, daß Cortes von letterem ein Bild der Rufte mit ihren Flufsen und Borgebirgen auf Baumwolle und später von den Gingeborenen ein eben solches erhielt das von Ricalanco bis nach Nicaragua hinab alle Fluffe Gebirge und größeren Orte darstellte (Gomara 313, 355, 409). Diefe unmittelbare Abbildung außerer Gegenstände, welche bisweilen bis zur Porträtähnlichkeit ging, da Montezuma absichtlich seiner ersten Gesandtschaft an Cortes einen Mann beigab, der diesem glich (B. Diaz 34), war von Schrift noch weit entfernt. An fie schloß sich zunächst die bildliche Darftellung der Ortenamen an wie fie in den Tributverzeichnissen vorliegt und der Personennamen, welche wie jene ftete eine bestimmte Bedeutung hatten: das Bild gab den Wortfinn des Ramens wieder, gang wie in unseren Rebus. Auf diese Beise ftellen die une erhaltenen Tributverzeichniffe neben den Steuer gablenden Orten und den Empfängern des Tributes die zu liefernden Boden - und Gewerbserzeugniffe, ihre Menge und die Anzahl von Tagen dar für welche die Lieferung galt. Die Zahlen von 1 - 19 wurden

-

burch Punkte, 20 durch ein Fähnchen (ein in vier Felber getheiltes Stud Zeug, an dem jedes Feld 5 Einheiten entspricht), 20. 20 durch eine Feder, 20. 20. 20 durch einen Beutel mit Kakaobohnen bezeichnet, die zwischenliegenden Mengen aber, z. B. 10, 15, 100, 200, 300 durch die entsprechenden Theile (1/2, 3/1) einer Fahne oder (1/4, 1/2, 3/1) einer Feder ausgedrückt: die Zahl 316 schrieb man durch einen Punkt, der neben 3, von einer Fahne und 3, von einer Feder gesetzt wurde (Gama II, 130, 137). Sehr viele Gegenstände wurden nach je 20 gezählt, wie wir nach Dugenden ober Schoden rechnen, tiese 3mangige aber je nach der Natur ber Gegenstände verschieden bezeichnet. Die Operationen der Addition und der Multiplication scheinen in der Bilderschrift nicht durch besondere Zeichen unterschieden worden zu sein (ebend. 142). Schon eine solche Tributliste mußte natürlich für jeden unverständlich sein ter die Beziehung nicht kannte in welcher die abgebildeten Gegenstände untereinander stehen sollten: der 3wed den die Schrift erreichen will, jedem verständlich zu sein der der Sprache und der Bedeutung der Schriftzeichen selbst mächtig ist, konnte auf diesem Wege nur sehr unvollkommen erfüllt werden. Gleichwohl scheinen bie Mexicaner bei dieser Rebus-Schrift, in welcher Aubin den eigentlichen Schlüssel ihrer Bilderschrift erkennt (Brasseur I, p. XLI), fast ausschließlich stehen geblieben zu fein, in ihrer weiteren Ausbildung aber verschiedene Bege eingeschlagen zu haben. Da nämlich nur wenige Ramen sich ohne Hinzufügung oder hinweglassung einzelner Buchstaben oder Silben in Wörter auflösen laffen, die durch bestimmte Bilder darstellbar find, so griff man zu dem Mittel bald mehr bald auch weniger abzubilden als was wirklich gelesen werden sollte: man brudte z. B. den Ramen des Königs szooatl entweder aus durch "Schlange (coatl) mit Obsidianmeffern (itztli)" oder durch "Obsidianmesser (itztli), Topf (comitl), Wasser (atl)", indem man die einzelnen Silben des zu schreibenden Wortes durch Gegenstände barftellte, beren Namen eben biese Silben wenigstens als Sauptbestandtheil enthielen. Auf diese Beise gelangte man zu einer Art von Silbenschrift und in einzelnen Fallen felbft bis zur Darftellung abgesonderter Laute: a wurde durch "Wasser" (atl), e durch "Bohne" (etl), ez durch "Blut" (eztli), ix durch "Auge" (ixtli) u. s. f. bezeichnet. Aubin hat die Darstellung von 104 Silben angegeben, die fich nach dieser Methode wiedergegeben finden. Indessen muß in dieser Art von Schrift eine große Bieldeutigkeit geherrscht haben, denn dieselben Bilder mußten bald bloß als Silben bald als die ganzen Wörter gelesen werden deren Burzeln jene Silben waren. Um ein solches mehrdeutiges Bild näher zu bestimmen, sette man zu ihm noch ein zweites hinzu, so daß öfters zwei Bilder zusammen nur eine Silbe bezeichneten. Resben dieser Verdoppelung der Zeichen kam es aber auch vor daß einzelne Buchstaben eines Wortes in der Darstellung ganz himmegsielen, daß zwei Zeichen in eins zusammengezogen oder auch so zusammengestellt wurden, daß das eine von ihnen nur einen Consonanten bedeutete, da der zugehörige Bocal schon in dem anderen Zeichen mitenthalten war.\*

Es liegt am Tage daß diese Art von Schrift, beren man fich hauptsächlich zur Darstellung hiftorischer Gegenstände, dann in der Administration und vor Gericht, nicht aber in religiösen Dingen und bei der Bahrsagetunst bedient zu haben scheint, zu genauer wörtlicher Mittheilung des Gesprochenen oder Geschriebenen so lange unzureichend war, als man nicht zu einer consequenten Ausbildung eines festen Systems von Bildern ober Zeichen für alle einzelnen Silben fortschritt, die in den Wörtern der Sprache fich vorfanden. Bis dahin scheinen es die Mexicaner trot bes guten Anfangs ben fie gemacht hatten, nicht gebracht zu haben, und die Berficherung eines späteren Schriftstellers, daß Montezuma's Maler auch die Reden und Gespräche des Cortes aufzuzeichnen im Stande gewesen seien (Solis I, 113), verdient schon deshalb keinen Glauben, weil ihnen der Gebrauch den die Spanier von ber Schrift zu brieflichen Mittheilungen in die Ferne machten, als ein Wunder erschien, obgleich fie felbst ihre Bilderschrift auch zu gehelmeren Privatmittheilungen an eingeweihte Personen benutten (Gama II, 45 nach Valades). Die mexicanische Bilderschrift ift vielmehr im Befentlichen auf dem Standpunkte des Abbildens der sichtbaren Dinge fteben geblieben: das Bild giebt meift nur die mefentlichsten Buge, oft auch nur den Saupttheil des zu bezeichnenden Gegenstandes wieder; ein noch näherer Anschluß der Schrift an die Wortsprache als der eben angedeutete, daß eine einzelne Gilbe burch ein Bild dargestellt murbe das einem Worte entsprach in welchem diese Silbe vorkam, scheint. nicht stattgefunden zu haben. Mit den Bildern wurden bisweilen auch

Die obigen hauptsähe von Aubin's Lehre entziehen sich bis jest einer näheren Prüfung, weil die bisber publicirten mexicanischen Codices wenig oder nichts von der Schriftart zu enthalten scheinen, die Aubin zum Gegenstande seiner Untersuchung gemacht hat.

gewisse symbolische Zeichen verbunden deren Gebrauch jedoch seltener war; die Art ihrer Anwendung und die Rolle welche sie spielten, ist und jedoch ganz unbekannt (Acosta VI, 7). Was sich nicht durch Bilder wiedergeben ließ, wurde zum Theil durch gewisse conventionelle Charaktere dargestellt, die zur Wortsprache in keiner näheren Beziehung gestanden zu haben scheinen (Clavigero VII, 49). Daß die Mexicaner wahrhaft phonetische Zeichen oder Charaktere von dem Werthe und der Bedeutung unserer Buchstaben gehabt hätten (Prescott I, 86, Ixtlix. Hist. Présace) ist zweiselhaft und kaum wahrscheinlich.

Jeder Maler, bemerkt Gama (II, 30) treffend, hatte seine eigene Beise ber Darstellung: der eine gab nur die Hauptsachen wieder, der andere ging mehr oder weniger auch auf die Rebenumstände ein, wie wir dieß an dem cod. Vaticanus no. 3738 und dem cod. Tellerianus. (bei Kingsborough) sehen, die sich fast nur dadurch zu unterscheiden scheinen, daß der lettere Bieles hinwegläßt, was der erstere ausgeführt enthält. Bon einem Maler wurde eine bestimmte Stadt durch ein Bild dargestellt das der Wortbedeutung ihres Ramens entsprach, von einem anderen durch ein Bild das auf eine die Stadt betreffende Sage anspielte, von einem dritten durch ibre bekannten Hauptprodukte u. f. f. (Gama II, 36). Es gab demnach weder eine allgemein gangbare Darstellung derselben Gegenstände noch eine selbst den Schriftgelehrten allgemein verständliche Abbildung derfelben Ereigniffe: einen allgemeinen Schluffel zur mericanischen Bilderschrift giebt es nicht und es tann teinen geben, denn um sie in irgend einem besonderen Falle richtig deuten zu können wird nicht allein eine genauere Bekanntschaft mit den dargestellten Gegenständen selbst, sondern auch mit der besonderen Beise der Darstellung vorausgesett die gerade in diesem Falle von dem Maler angewendet worden ift. Alle diese Bilderschriften bleiben völlig unverständlich, so lange sie nicht von einem Eingeweihten mündlich erflart werden und vermögen durch ihre einzelnen Beichen nur bem Bebachtniffe deffen zu bulfe zu kommen der mit ihrem Sinne bereits vertraut ift. Folgendes Beispiel wird dieß klar machen.

Im Jahre 1500 wurde das Wasser einer Quelle, welche der Göttin Chalchihuitlicue heilig war, unter vielen Wachtelopfern und anderen Ceremonien von Seiten der Priester jener Göttin nach Mexico geleitet, wo in Folge davon eine große Ueberschwemmung entstand. Dieses Ereigeniß wurde durch die Bilder "8 Feuerstein (Bezeichnung des Jahres), Göt-

tin Chalchibuitlicue, Ropalstrauch auf einem Stein (Bezeichnung von Mexico)" dargestellt, alles Andere aber dem eigenen Berständniß des Lesers überlaffen, der das Ereigniß kennen, den Ramen und Ort der Quelle, den König der ihre Zuleitung nach Mexico befahl und alle übrigen Rebenumstände wissen muß. Man erfieht hieraus, daß die Bilderschrift der Mexicaner, weit entfernt eine einigermaßen vollständige und treue Aufbewahrung ihrer Geschichte geben zu können, vielmehr durchgängig einer Unterstützung durch mündliche Ueberlieferung bedurfte und ohne diese völlig werthlos war. Sie in den Tempelschulen lesen ju lernen war der mexicanischen Jugend nur vermittelft eines gleichzeis tigen Geschichtsunterrichts möglich der dort ertheilt wurde. Auf diesen Unterricht wurde große Sorgfalt verwendet, man tam dabei dem Gedächtniß durch Berse und Gefänge zu Hülfe die ebenso wie alle Reden welche wörtlich aufbehalten werden sollten, nicht abgelesen werden konnten, sondern gang memorirt werden mußten, und wenn wir hören daß die Mexicaner später das Baterunser, Ave Maria und Glaubensbetenntniß in Bildern aufschreiben und lesen konnten, so ift auch dieß nur fo zu verstehen, daß die Bilder ihrem Gedächtniß zu Gulfe tamen dem sie die Worte eingeprägt hatten (Acosta, Clavigero a. a. D.). Der nothwendige Ausgangspunkt für die Entzifferung der Bilderschrift liegt allerdings in der richtigen Deutung der Eigennamen (vgl. die Busammenstellung derselben von Ternaux zu Ixtlilx. Hist. Append.), aber es beruht auf einer Berkennung der Sache wenn man glaubt es zu einer wirklichen Lesung derselben bringen zu können, oder sogar dieses Ziel für leichter erreichbar hält als die Deutung der agpptischen Bieroglyphen, weil einige der noch vorhandenen mexicanischen Bilderschriften mit einer spanischen oder italienischen Erklärung verseben find.

Der dargelegte Charafter der Bilderschrift läßt erkennen, daß die mexicanische Seschichte nicht sowohl in dieser selbst enthalten, als vielsmehr in der ergänzenden Interpretation und traditionellen Belehrung niedergelegt war die von Generation zu Generation forterbte und nur in den Hauptsachen durch die Bilder gestützt und sixirt war, während die Rebendinge ganz und gar der mündlichen Erzählung überlassen blieben. Wir dürsen demnach behaupten daß die Seschichtskenntniß der mexicanischen Selehrten selbst, insofern sie die ältere Zeit betraf, nur in Rücksicht der großen und wichtigen Ereignisse, zuverlässig war, insofern sie sich aber etwa auf das jüngst vergangene Jahrhundert bezog,

allerdings auch in Rudficht minter bedeutenter Begebenheiten Butrauen verdiente; ja dieses Urtheil bedarf sogar einer noch weiteren Einschränkung, da wir aus Ixtlilxochitl ersehen daß die alten Bilber-Annalen felbft in ihrem Inhalte keineswegs überall miteinander übereinftimmten. Dieser nämlich erhielt zwar im Jahre 1608 ein of. Acielles Beugniß über die Richtigkeit seiner hiftorischen Darftellungen und deren Uebereinstimmung mit ben alten Bilderschriften (Kingsborough IX, 448), aber er hat nicht eine, sondern etwa ein halbes Dugend voneinander nicht unerheblich abweichender Berichte über die alt-mexicanische Geschichte geschrieben, indem er wahrscheinlich bald dem einen bald bem andern Coder und ben über fie gegebenen traditionellen Erklärungen folgte. Belde von diesen Quellen die reinere fei, ift für une taum möglich zu entscheiden. Rur so viel läßt fich aus den angeführten Umftanden entnehmen, daß nur wenige Data der mexicanischen Geschichte, welche mehr als hundert Jahre vor der spanischen Croberung liegen, mit Sicherheit festgestellt werden ton. Bu bemfelben Refultate wird une fpater bie nabere Betrachtung ber mexicanischen Geschichte selbst führen.

In zweiter Linie hängt die Glaubmurdigkeit dieser letteren bavon ab, ob die Manner welche aus den Bilberschriften schöpften, welche fie fich von einheimischen Gelehrten erklären ließen und die alten Gefange und Traditionen benutten, ihre Quellen verftanden und richtig wicbergegeben haben. Diese Frage zu beantworten fehlt es une fast gang. tich an Anhaltspuntten, ba jene Quellen felbft großentheils zerftort find und das Wenige von ihnen das noch übrig ift, für uns aus den angegebenen Grunden höchft wahrscheinlich für immer ein verschloffenes Buch bleiben wird, daher wir mit Gallatin, obwohl aus verfciedenen Gründen, den Werth bes Berlorenen taum fehr hoch anschlagen tonnen. Die auf une gekommenen, größtentheils spanischen Berichte liefern für die Zeit der Eroberung eine Menge von wichtigem Material, für die altere Beit aber find fie meistentheils von geringer Bedeutung, ba fie ihre Angaben faft burchgangig erft aus zweiter ober britter Sand haben, gegen die Eingeborenen, von denen die Spanier vielfach absichtlich irre geführt murben (wie u. A. Ixtlilxochitl a. a. D. 334 verfichert), fehr parteiisch find und natürlich Digverständnisse in großer Anjahl enthalten. Die beste Gemähr für Die frühere Geschichte von Mexico geben nächst Sahagun, der seit 1529

in Mexico selbst diesen Gegenstand eifrig studirte, Torquemada, Ixt-lilxochitl und Tezozomoc.\*

Der erfte, welcher sein Bert 1569 vollendete (Prologo ju II), einen Theil desselben 1547 in mexicanischer Sprache schrieb und 30 Jahre später selbst in's Spanische übersette, hat zwar in seiner Beise äußerft forgfältig viele Jahre hindurch untersucht und kann ale volltommen gewiffenhaft gelten; ba er fich aber vorzüglich mit bem focialen und religiösen Leben der Mexicaner, weit weniger mit ihrer alten Beschichte beschäftigt hatte, so find feine Rachrichten über die lettere vielfach verworren, und er scheint überhaupt wenig fabig gemefen ju fein das Material welches er von den einheimischen Gelehrten erhielt, fritisch zu fichten und zu verarbeiten. Torquemada, ber nach sechzehnjährigen Studien (IX 28) erft um 1610 zu schreiben begonnen hatte und jenen fleißig benutte, bat fast alle Bauptsachen aus den Berichten der ältesten spanischen Missionare und aus der einheis mischen Tradition geschöpft, wie er erzählt. Trop der Berbrennung der alten Bilderschriften durch die spanischen Bischofe, die er öfters ermahnt, mar es ihm gelungen fich in den Befit von drei oder vier alten Handschriften zu setzen (XIV, 6 u. sonft). Ixtlilxochitl (Hist. des Ch. 1, 355) bezeichnet ihn ale den Ersten der die alt-mexicaniichen Bilderschriften und Gefange zu erklaren verftanden habe. Das Berettete verwerthete er mit großer Sorgfalt, \*\* doch entsprach sein fritisches Talent diesem Eifer nur wenig. Seine Quellen citirt er haufig, aber trop seines großen Bleißes ift er oft unbrauchbar megen ber Bibersprüche, Unklarheiten und Unmöglichkeiten die er enthält. Ixtlilxochitl, von mutterlicher Seite Indianer, von vaterlicher Spanier, giebt alte Bilderschriften des ehemaligen Archives von Tezcuco

<sup>\*</sup> Bgl. über sie Sybel's historische Zeitschrist VI, 78 ff., Prescott Mex. I. 47, 78, 187, Gallatin 149 ff.

Fauptsächlich solche Bilderschristen welche Besitztiel, Tributverzeichnisse u. das. enthielten, waren von den Eingeborenen sorgfältig verborgen gehalten worden um sie vor dem Untergange zu schützen; auch eine Anzahl von Schristwerken theils in mericanischer theils in spanischer Sprache hat ihre Sorgfalt vor der Zerstörung durch civilistrte Europäer bewahrt (Echevarria y V., Discurs. prelim.). Bis zum Ansange des 17. Jahrh. psiegte in Merico die Bilderschrift vor Gericht in den Prozessen der Eingeborenen angewendet zu werden um das streitige Object und die Behauptungen der streitenden Theile darzustellen; auch die alten Genealogien, die Tributregister und die alten Gesete des Landes waren noch damals den Gerichten unentbehrlich (humboldt, Ans. d. C. I., 76), und man verdankt ohne Zweisel diesen Umständen allein die Erhaltung mancher alten Denkmäler dieser Art.

und deren Erklärung durch tundige Eingeborene öftere ale seine Quellen an. Böhere Bildung scheint er nicht beseffen, sondern nur aufgezeichnet zu haben mas er von Anderen mitgetheilt erhielt. Offenbare Uebertreibungen finden fich mehrfach bei ihm, doch betrachtet Ternaux seine Geschichte als bas zuverlässigfte Wert das je über biesen Gegenstand geschrieben worden sei. Rach Echevarria y Veitia (Discurso prel.) hat er noch viele alte Documente zusammenzubringen gemußt und galt im 17. Jahrh. — er schrieb um das Jahr 1600 für den größten Gelehrten in der mexicanischen Geschichte. Veitia felbft, der 1758 in Mexico lebte und von Boturini, deffen Freund er war, Bieles gelernt hat, scheint die überlieferten Rachrichten bisweilen etwas willfürlich behandelt und gleich seinem Lehrer hier und da in phantastischer Beise ausgedeutet zu haben. Ueber Tezozomoc, deffen Buch kurz vor dem Jahre 1600 entstanden ift (II, 67), wissen wir nichts Räheres. Clavigero's Buch, das erst nach 1780 erschien, ift unter den späteren Berten in jeder hinficht das bedeutendste, und mit Recht haben sich hum boldt u. A. vorzugeweise an daffelbe gehalten, obwohl man Gallatin zugestehen muß daß die Berichtigungen alterer Angaben die es bietet, oft nur auf fritischen Bermuthungen beruben.

Nach diesen Erwägungen muß man gestehen daß der Bustand der Quellen welche uns für die alt-mexicanische Geschichte zu Gebote stehen ein ziemlich hoffnungsloser ist, daß wir den Annalen der mezicanischen Bölker nicht nur das unbedingte Zutrauen versagen müssen, welches neuerdings Brasseur ihnen geschenkt, sondern auch sie weit entsernt glauben müssen von dem hohen Grade von Genauigsteit den Humboldt ihnen zugeschrieben hat. Nichtiger sind sie ohne Zweisel von Prescott und Gallatin gewürdigt worden, obwohl der letztere in mancher Beziehung zu weit gegangen zu sein scheint. Eine fast ganz verwersende Kritik wie die seinige gewährt dem Forscher die ebenso verführerische als bedenkliche Annehmlichkeit sich des eingehenden Studiums in alle Detailangaben der alten Chronisten enthalten zu dürsen.

Gallatin hat das Berdienst, zuerst hervorgehoben zu haben daß unter den sämmtlichen Bilderschriften die wir noch besigen, nur äußerst wenige von historischem Inhalte sind und daß diese wenigen fast sämmtlich nur geringen historischen Werth haben: es sind dieß

der Codex aus Boturini's Sammlung, die letten Theile des Vaticanus 3738 und des Tellerianus, der erste Theil von Mendoza's Sammlung und Gemelli Careri's Abbildung der Atteten-Banderung, welche lettere (auch bei humboldt wiedergegeben) teine Ropie, sondern offenbar nur eine europäische Nachahmung eines mexicanischen Bilbes ift. Alle, außer vielleicht dem zuerft genannten, stammen erft aus ber Beit nach der Eroberung, aber nur für Mendoza's Sammlung, welche auf Befehl dieses Bicekonige und also zwischen 1535 und 1551 compilirt wurde, läßt sich ber Ursprung nachweisen, und die beigegebene Erflarung trifft der Borwurf daß sie für die Mexicaner parteiisch ift, ba fie diefe ale Groberer hinftellt zu einer Beit ba fie noch an Azcapojalco tributar maren. Der größte Theil bee Vaticanus flammt (nach Gallatin) mahrscheinlich aus ber Beit von 1546-60; tas Bange besteht offenbar aus einer Menge von gar nicht zusammengehörigen Theilen, deren letter die Geschichte der Mexicaner bis zum Jahre 1562 fortführt, und der italienische Text welcher dazu gehört, zieht so viele Barallelen mit driftlichen Borftellungen und Gebrauchen, daß man ihn ohne Anstand mannigfacher Berdrehung tee Gegenstandes beschuls digen darf. Der Tellerianus scheint, wie schon bemerkt, nur einen Auszug aus dem Vaticanus zu liefern; ber Erläuterung die ihn begleitet, barf man jedoch keinen Vorwurf baraus machen, wie Gallatin gethan, bag fie weit mehr enthält ale bie Bilder erkennen laffen, da dieß, wie wir gesehen haben, der Ratur der Sache nach noth. wendig mar. Alle übrigen Codices entbehren des erflarenden Textes und wenn daher auch das Bodlejische Manuscript in 40 Blättern geschichtlichen Inhaltes ift, wie es scheint, so führt uns dieß doch in der Renntniß der mexicanischen Geschichte selbst keinen Schritt weiter.

Möchte aber auch weit vollständiger nachgewiesen sein als durch Gallatin geschehen ist, daß die Bilderschriften die wir noch besigen\* von zu neuem Datum und von zu gedankenloser Arbeit sind als daß sie für brauchbare Geschichtsquellen gelten könnten — für unsere Geschichtskenntniß ist dieß sehr gleichgültig, denn wir sind ganz unversmögend sie aus den Bilderschriften selbst zu schöpfen, und sinden uns in dieser hinsicht ganz an die Schriftwerke derer verwiesen die

<sup>\*</sup> Bgl. über die Sammlungen derselben vorzüglich Buschmann 1852 p. 648 ff., nach dessen Urtheil ebensaus die ihnen in spanischer oder aztekischer Sprache beigefügten Erklärungen nicht immer ganz unverdächtig sind.

fich in früherer Beit in Mexico mit dem Studium der jest verlorenen Schäße biefer Art beschäftigt haben und fie von gelehrten Judianern erklärt erhielten. Cbensowenig murde die Annahme gerechtfertigt fein, die Gallatin zu machen scheint, daß jene Bilderschriften aus denen Sahagun, Ixtlilxochitl u. A. schöpsten, und daher auch deren Berichte, gleich unzuverlässig und werthlos gewesen seien wie die geringen Refte die fich aus ber Jahrhunderte lang fortgesetten Bermuftung der einheimischen Denkmäler und aus dem allgemeinen Schiff. bruch der einheimischen Gelehrsamkeit bis auf unsere Beit gerettet baben; vielmehr durfen wir voraussegen baß jene einheimischen Annalen auf deren Bewahrung und Studium so viele Sorgfalt und so großer Fleiß verwendet zu werden pflegte, fich in jeder Rudficht febr ju ihrem Bortheil von den schlechten Compilationen unterschieden die une jest leider allein noch ju Gebote fteben, aber allerdinge vermögen wir in dem mas uns die alten Chronisten erzählen, nicht die aus thentische Geschichte des alten Mexico zu erbliden, sondern nur eine Summe von mündlichen lleberlieferungen die mahricheinlich aus fehr verschiedenen Quellen stammen, deren hauptinhalt aber durch die Tradition verhältnismäßig nur wenig angegriffen und verändert worden sein mag, da er durch Bilder figirt mar die den Ergähler einen feften Leitfaden an die Band gaben.

Ferner hat Gallatin durch eine Tasel, die wir hier zum Theil berichtigt und noch weiter vervollständigt wiedergeben, gezeigt, daß die Chronologie der alt-mexicanischen Geschichte wenig zuverlässig ist. Die Gründung der Stadt Mexico-Tenochtitlan sest der Mendoza-co-dex in's Jahr 1324; Chimalpain, Siguenza (nach Gemelli), Veitia und Clavigero auf 1325; Tezozomoc auf 1326; Siguenza (nach Vetancurt) auf 1327; Torquemada auf 1341; Ixtlilxochitl giebt an verschiedenen Orten dasur die Zahlen 1140, 1142, 1220.

|               |      |      |      | ,    |    |      |        |              |      |      |
|---------------|------|------|------|------|----|------|--------|--------------|------|------|
|               | a    | b    | c    | d    | е  | f    | 8      | $\mathbf{h}$ | i    | k    |
| Acamapich     | 1375 | 1399 | 1384 | 1361 | 21 | 51   | 1271   | 1361         | 1352 | 1384 |
| -             |      |      |      |      |    |      | (1281) |              |      |      |
| Huitzilihuitl | 1396 | 1406 | 1424 | 1403 | 21 |      | 1353   | 1402         | 1389 | 1403 |
| Chimalpopoca  | 1417 | 1414 | 1427 | 1414 | 10 |      | 1424   | 1414         | 1410 | 1417 |
| Itzcoati      | 1427 | 1426 | 1437 | 1427 | 14 | 14   | 1441   | 1427         | 1423 | 1428 |
| Montezuma I.  | 1440 | 1440 | 1449 | 1440 | 30 | 1440 | 1468   | •            | 1436 | 1440 |
| Axayacatl     | 1469 | 1469 | 1481 | 1468 | 14 | 14   | 1481   |              | 1464 | 1469 |
| Tizoc         | 1482 | 1483 | 1471 | 1481 | 4  | 5    | 1485   |              | 1477 | 1481 |
| Ahuitzol      | 1486 | 1486 | 1492 | 1486 | 18 | 1486 | 1505   |              | 1482 | 1486 |
| Montezuma II. | 1502 | 1502 | 1503 | 1502 | 19 | 1508 |        | _            | 1502 |      |

Anm. a bezeichnet ben cod. Mendoza, b ben Tellerianus, c Acosta,

d Siguenza (bei Votancurt), e Sahagun, f Intlilxochitl Hist. des Ch., g Id. Relaciones, h Vcitia, i Clavigero, k den cod. Chimalpopoca bei Brasseur. Die Zahlen geben die Jahre des Regierungsantritts der vorstehenden Könige, nur in der Columne g ihr Todesjahr au, die kleinen Zahlen unter e und f gelten für die Regierungsdauer. Daß unter c die Zahl 1481 vor 1471 steht, kommt dasher daß Acosta den König Tizoc vor Axayacatl stellt.

Man muß Gallatin Recht geben wenn er sagt, daß nach Beifeites setzung Acosta's dessen Angaben ale unzuverlässig erscheinen, die Jahreszahlen fich erft abwärts vom Rönig Itzcoatl (1427) übereinstimmen. der zeigen, dagegen läßt fich nicht billigen daß er hinzusett, auch auf diese Uebereinftimmung ber späteren Bablen laffe fich nur wenig geben, weil Tizoc's Regierungsantritt, der durch eine Sonnenfinfterniß bezeich. net war und vermittelft biefer von Gama auf 1481 festgestellt worben ift, nur von Siguenza in diefes Jahr gefest werde, denn diefelbe findet fich dafür zwar nur unter k, doch sind die Abweichungen davon sowohl unter c und g als auch unter a e und f wohl nur scheinbar. Gine Differenz von einem Jahre nämlich tann beshalb in der vorftebenden Tafel gar nicht in Anschlag gebracht werden, weil fie entweder daraus entsprungen sein kann, daß der Anfang des mexicanischen Jahres mit bem des unfrigen nicht zusammenfällt, ober auch baraus, daß die Regierungsbauer eines Ronigs ber j. B. wie Arahacati 13 Jahre und mehrere Monate herrschte, sich ebensowohl zu 13 als zu 14 Jahren in runder Summe angeben läßt und die hiernach berechnete Zeit bes Regierungsantrittes also bei Tizoc bald auf 1481 bald auf 1482 gesett werden konnte. War nun, wie dieß unter b geschehen ift, der Regierungsantritt bes Königs Arapacatl bereits auf 1469 verlegt, da die 28 Jahre und mehrere Monate welche Montezuma I. geherrscht hatte, ju 29 Jahren berechnet worden waren, und wurde Agapacatl's Regierungszeit auf 14 Jahre angenommen, so erhielt man für Tizoc's Regierungeantritt sogar die Bahl 1483: es scheint demnach daß auch die Angabe des cod. Tellerianus (unter b) nur deshalb zu groß ausgefallen ift, weil man fie aus vorhergehenden Daten unrichtig berechnet hatte, und man wird auch aus diefer Abweichung von der Bahrbeit noch teine Unzuverläffigteit der Quelle überhaupt folgern durfen in welcher fich dieser Irrthum findet. Da die Angabe Clavigero's (1477 unter i) nur durch Rasonnement gewonnen ift und sich nirgends in den alten Bilderschriften findet, läßt fich ihr tein großes Gewicht beilegen, und mir erhalten temnach als hinreichend ficherftebende Bablen für den Regierungsantritt der Könige von Itzcoatl abwärts:

1427, 1440, 1468, 1481, 1486, 1502. Bon früheren chronologischen Daten scheint allerdings nur noch das Gründungsjahr der Stadt Mexico 1325, über das Clavigero aussührlich gehandelt hat, Zutrauen zu verdienen. Außerdem ist noch hervorzuheben daß Sahagun's Ansgaben (unter e) fast durchgängig mit denen des cod. Mendoza (unster a) übereinstimmen.

Die Chronologie der auf une gekommenen Darftellungen alt-mezicanischer Geschichte ift demnach allerdings nicht die farte Seite dersels ben. Wenn indeffen Gallatin betont, ce laffe fich feine Spur von Beweis dafür beibringen daß zur Zeit Sahagun's irgend ein älteres zuverlässiges Datum ale tie vorhin angeführten vorhanden gemesen fei, so kann man dieß zugeben ohne ce besondere wichtig zu finden, denn der Mangel eines Beweises in Dingen über die wir so unvollfandig unterrichtet find, kann nicht befremden und ift, wenn irgend ein Grund, jedenfalls ein außerft ichmacher für die Behauptung daß es ju Sahagun's Beit keine solchen Daten mehr gegeben habe oder daß die Mexicaner selbst vor der Berstörung des größten Theiles ihrer literarischen Schäte durch fanatische Mönche nicht im Besite solcher Beitbestimmungen gewesen seien. Dagegen ift zu vermuthen daß durch diese Berftorung, welche mit dem Fortschritt der spanischen Eroberung überall Hand in Hand gegangen ist, grade die cronologischen Angaben,\* deren Sicherheit immer von schriftlicher Aufzeichnung vorzüglich abhängt, vor allen andern betroffen wurden, mährend das Undenken der historischen Sauptereignisse selbst dem Gedächtnisse Bieler eingeprägt mar und nicht so schnell fich verwirren oder verloren gehen konnte. Der Mangel an Uebereinstimmung in dem Inhalte und in der Auslegung der kümmerlichen Reste einheimischer Bilderschriften, die man später mubfam jusammengesucht hat um fie ju ftudiren und in denen man vielleicht manches nur aus dem Gedächtniß wieder ergänzt hat, kann uns nicht wundern, und wir sind gewiß nicht berechtigt baraus zu schlie-

Benn die Stelle des Ixtlilxochitl bei Buschmann 1852 p. 644 so verstanden werden müßte, daß in den mexicanischen Bilderschriften ein Künstler die Bezeichnung der Zeit, ein anderer aber die Treignisse gemalt hätte, so würde sich eine gewisse Verwirrung der Chronologie leicht erklären, jene Worte scheinen aber vielmehr nur zu besagen daß es besondere Maler gab für die historischen Treignisse, andere für die Genealogien der Fürsten und des Abels, wieder and dere für die Grenzen der Dörfer Städte und Provinzen mit Angabe der Landeigenthümer und ihrer Besitzungen, noch andere für die Gesetz Gebräuche und Teremonien.

Ben daß die alten Mexicaner selbst in ihrer historischen Chronologie ebenso unsicher gewesen seien ale wir es jest find. Sahagun (X, 29, 14) ergahlt daß einst die Gelehrten mit einem Theile des mexicanischen Boltes fortzogen und die Bilder-Urkunden sammtlich mit sich nahmen und daß später zur Zeit des Ronigs Ihcoatl viele derselben verbrannt wurden um fie nicht in die Sande des Boltes fallen zu lassen oder (nach Brasseur's III, 209 Bermuthung) um die demuthigende Erinnerung an die Riedrigkeit zu tilgen in der die Mexicaner früher gelebt hatten. Sind diese Angaben gegründet, deren Richtigkeit näher ju prufen une freilich tein Mittel ju Gebote fteht, fo murde es erklarlich genug sein, wenn die Runde ihrer eigenen Borgeit bei den Degicanern felbft nicht weit hinaufreichte. Jedenfalls aber muß die Frage nach dem Berthe des hiftorischen Biffens das jene beseffen haben mogen, wohl unterschieden werden von ber Frage nach dem mas mir von ihrer alten Geschichte miffen, und die Kritik wird fich vor dem von ihr so oft begangenen Fehler sorgfältig buten muffen Renntniffe und Leiftungen den eingeborenen Bolkern von America abzusprechen, deren fie erft durch die Berwüftung der einheimischen Civilisation von Seiten der Europäer verluftig gegangen oder felbst unfähig geworden find.

Die erheblichen Abweichungen in den dronologischen Daten rauben une die hoffnung eine hinreichend verbürgte Geschichte des alten Mexico herzustellen, aber fie beweisen zugleich den wichtigen Sat daß die Berichterstatter von denen fie herstammen, aus verschiedenen Quellen geschöpft und jedenfalls nicht voneinander abgeschrieben haben. Die Annahme daß die Jahreszahlen willkürlich erdichtet seien, scheint außer Wilson bis jett noch niemand für mahrscheinlich gehalten zu haben. Ueberdieß läßt fich nicht behaupten daß die Glaubmurdigfeit der Geschichte überall da zu Ende sei wo es keine ficheren Zeitbestims mungen mehr giebt, wie Gallatin vorauszusegen scheint. Allerdings vermögen wir bei mangelnder Sicherheit der letteren nicht leicht mehr mit voller Genauigkeit und Buverlässigkeit den historischen Rern von den Zusäten zu scheiden, mit denen ihn die Tradition im Laufe der Zeit umhüllt hat, mas aber insbesondere die Mexicaner betrifft, fo verwendeten fie nach dem einstimmigen Urtheil unserer Bemahremanner sowohl auf ihre Jahreerechnung ale auch auf die unverfälschte Aufbewahrung ihrer Geschichte die größte Sorgfalt und den mühevollsterticht über historische Segenstände ertheilt und mit schweren Strafen bedrohten die Gesehe jeden Mangel an Treue und Gewissenhaftigkeit in der Behandlung dieser Dinge. Dieß Alles läßt kaum bezweiseln daß ihre historischen Traditionen mehr als ein bloßes Gewebe von Fabeln waren, und daß die uns ausbehaltenen, meist sehr sorgfältig gesammelten Berichte einen weit größeren Theil geschichtlicher Wahrheit enthalten als die genannten neueren Aritiser ihnen zuzugestehen geneigt sind (vgl. Buschmann 1852, 659). Berlieren sie sich auch für die ältere Zeit in das Gebiet der Sage, so tragen sie doch keineswegs durchgangig das Sepräge dieser letzteren. Wir werden im Folgenden den freislich gewagten Versuch machen aus ihnen abzusondern was uns von historischem Werthe scheint.

Das älteste Bolt ber mexicanischen Geschichte find die Tolteten ober Tulteken, d. i. die Bewohner von Tollan oder Tula. Ixtlilxochitl (Cruantés 64 vgl. Relaciones 453) und Sahagun (X, 29, 1 u. 5) bezeugen mit Bestimmtheit daß fie die mexicanische oder aztetische Sprache redeten. Alle Bolter mexicanischer Bunge, fagt letterer, "beißen Naoas und find Rachtommen ber Tolteten." Auch aus Monteguma's Rede an Cortes geht dieß hervor, benn er hielt die Spanier bei ihrer Antunft für bie Rachtommen feines großen Ahnherrn Quepalcoatl, dieser aber wird allgemein als Heros der Tolteften bezeichnet. Ixtlitxochitl (Relaciones) spricht öftere von Culhuas Tultecas, ein Ausbrud ber ebenfalls barauf hinweift daß das spätere Aztetenreich, melches von den Eingeborenen Culhua genannt wurde (Cortes 57, Gomara 432), ein toltefisches mar, und giebt anderwärts an (Hist. des Ch. I, 35) daß die in Culhuacan nach dem Falle der Tolteten. herrschaft figen gebliebenen Tolteten den Ramen Culhuas führten. Damit übereinstimmend berichtet Torquemada (I, 14) daß die Ronige von Culhuacan, in deren Dienstbarkeit die spater eingewanderten Azteten eine Beit lang lebten, aus dem alten Berrscherhause ber Tolteten frammten, und ce ift unter diesem Culhuacan der Centraltheil von Mexico selbst zu versteben, wie sich baraus ergiebt, daß Ixtlilxochitl (Relac. 333, 349 ff.) den ersten König der Azteken, Acamapich, König von Culhuccan nennt. Huei-Colhuacan, das alte Culhuacan dagegen, bas fich als eine ber Stationen angegeben findet über welche die Banderung der Rahuatlaken ihren Beg nahm, ift das jehige Culiacan (Torquomada III, 43) und Mühlenpfordt nennt noch neuerdings in Cinaloa einen Stamm der Hueicolhucs die zu den Coras gehören sollen (Buschmann 1852 p. 692), was sich wohl damit vereinigen läßt daß das Cora, eine der vier Hauptsprachen von Sonora, unter diesen sowohl grammatisch als auch lexicalisch dem Aztekischen sich am meisten nähert (ders. 1854 Suppl. II, 9). Waren die Culhuas ein Zweig der Tolteken, wie wir als wahrscheinlich annehmen dürsen, so scheint sich demnach ihre Herrschaft in alter Zeit weit nach Rorden erstreckt zu haben.

Rach einer anderen Ueberlieferung maren bie Ulmecas (Olmecas), welche mit ben Zicalancas zusammengenannt zu werden pfiegen, noch alter als die Tolteken und schon vor ihnen eingewandert (Ixtlilx, Rel. 459). Sie follen die Riefen welche fie im Lande vorfanben, vertilgt haben, und laffen fich nur mit zweifelhaftem Rechte als hipporische Bolter betrachten, ba fie seitdem fast ganz aus der Geschichte verschwinden. Rur Torquemada (III, 8) führt sie, wohl irrthum. lich, erft unter den später eingewanderten Stämmen auf und giebt ihnen dieselbe Sprache wie den Zacatecas. Eine alte "anonyme Beschichte ber Tolteken" foll die Rachricht enthalten haben bag die Ulmecas und Ricalancas erft nach den Tolteken anlangten, mahrend andere Angaben diese Botter gleichzeitig antommen und bie Ulmecas bas berühmte alte Bauwert der Toltekenstadt Chopolan (Chollolan, Cho. lula) gründen laffen, deffen runde kegelformige Gestalt (Echevarria y V. I, 12, 18, 20) ein Beiligthum des Quehalcoatl erkennen läßt. . hiernach muß man geneigt sein die Ulmeten für Tolteten zu halten, wenn ihnen überhaupt eine hiftorische Erifteng zugesprochen werden darf. Die freilich in tiesem Bunkte fehr verwirrten und selbft widersprechenden Angaben Sahagun's (X, 29, 12 u. 18) bestätigen im Befentlichen diese Annahme und scheinen wenigstens so viel durchbliden zu laffen, daß die Ulmcken gleich große Fortschritte in ben Runften gemacht hatten wie bie Tolteten, baber man fie nie zu ben Chichimeten jabite. Benn Torquemada (I, 12), offenbar nach Gomara (432), den Iztac Mixeuatt ale Stammvater der Mexicaner in Chicomoztoe bezeichnet und als teffen 6 Sohne Relhua (Culhua), Tenuch, Ulmecatl, Aicalancatl, Mixtecatl und Otomitl angiebt, so weist die Erwähnung des Tenuch, nach welchem Mexico : Tenuchtitlan benannt ift, datauf bin daß wir es bier mit einer Sage von verhaltnismaßig . And the second s

Die de la composition de la co

Zu Zoltefen golter i's tre aget mir Sienurtet ter ennermistigen Gultut von Biger ift Rome ein elt ter i frater die Bedenstung "peldicker Arbeiter. Rünfler i in mi mi mi mer retmutben baß jene, bie ale unfriegerische Meniden von fanftem Naturell und grösherer Statur ale tie Aziefen geidelten meiten Salagun K. 29, 1). sich sogar zu einer höheren Stufe ter Bittenpermiergeichwungen baten als diese letzteren, welche an Ebroez Köhnten und Groberungselust ihre Borgänger übertrafen, in Künsten und Kenninissen aber nur deren Schüler und Erben wurden.

Ale ten Schöpfer ter Welt verchrten tie Toliefen Tloque Nahuaque, der in späterer Zeit zwar vernachläsigt worden zu sein scheint, von Achahualcopotl aber, ben durch seine Beieheit berühmten König von Tezeuco (gest. 1472), wieder hervorgezogen und mit Verleugnung aller untergeordneten Götter als ber einzig würdige und wahre Gegenstand der Anbetung bingestellt wurde (lxtlilx. Rel. 321, 409, 454). Die Sauptgottheiten der Toltesen waren außerdem Tonacateuhtli, der Gennengott, auch Ometecutli, der große herr genannt, und sein Beib Omecihuatl, die Göttin des Mondes, welche in dem obersten der 12 himmel wohnten (ebend. 326, Sahagun a. a. D.). Ihr Polystheismus war nicht so vielgestaltig als der der Azteken und ihr Cultus minder blutig, doch opferten sie dem Sonnengotte zu Zeiten einen Berbrecher und dem Regengotte Tlaloc alljährlich 5 — 6 kleine Mädschen denen sie das Herz ausrissen (Ixtlilx. 327, 458). Quehalcoatl dagegen, dessen Cultus bei einem Theile der Tolteken später sast aussschießlich zur Herrschaft kam, war gleich dem Hauptgott der Azteken, Huihilopochtli, ursprünglich nur ein Heros, ein vergötterter Mensch.

Die Tolteken bauten große Tempel, unter denen namentlich der nach seinem Priester Quegalcoatl benannte äußerst prächtig mar, führ= ten ihre Bauten ohne Mörtel auf und ohne alles Holzwerk und orientirten fie nach den himmelsgegenden; auch unter der Erde sollen fe viele Refte ihrer Runft zurudgelaffen haben. Gie fertigten schöne Mosaiten, Gilber : und Federarbeiten, wußten edle Steine und Detalle fünftlerisch zu verwenden, betrieben den Anbau des Maises und der Baumwolle, die fie zu trefflichen Bebereien benutten, und hatten einen lebhaften Sandel, in welchem fie außer Gold, gewebten Beugen und Federarbeiten namentlich zweifingerbreite Rupfermungen als Tauschmittel benutten, wie sie spater noch in Tututepec an der Sudfee im Gebrauch maren. Ueberhaupt werden sie als Meister in allen Runften geschildert welche spater bei den Azteten blühten. Auch Bilderschrift besaßen und verwendeten fie zu dem 3mede der Aufbewahrung hiftorischer Greignisse, Anotenschnüre von verschiedenfarbigen Faden und demselben Gebrauch schreibt ihnen erst Echevarria (I, 1) zu. Die Aftrologie, Traumdeuterei und die genaue Jahresrechnung der Rexicaner rührten nach den besten Quellen ebenfalls von ihnen her. Sie lebten in volkreichen Städten und bildeten geordnete Staaten. Teotibuacan war ihr nationales Beiligthum, Cholula einer ihrer pauptsite, daher Clavigero (II, 2) wohl mit Recht sie als die Erbauer der dortigen Ppramiden bezeichnet hat, womit es nicht streiten wurde daß Siguenza den Tempel von Cholula vielmehr auf die DI= meten zurückführt, da diese letteren mahrscheinlich ein Toltekenvolk waren. Sumboldt (Ans. d. Cord. I, 32) halt mit Bahrscheinlichkeit auch die Phramide von Papantla für eine ihrer Werke. Bu Sahagun's Beit fah man noch einen ihrer fteinernen Tempel in Tullans bingo, und beim Dorfe Xicotitlan, dem späteren Tula, zwei von ihnen

errichtete Stein Bfeiler, deren Fuß den Kopf und deren Obertheil den Schwanz einer Alapperschlange darftellte.

Als der altefte Sit der Tolteken wird allgemein Huehne Tlapalan genannt, tas auch Huey Xalac bieß (Ixtlilx. Rel. 321 ff., 392 ff.). von mo fie in Folge innerer Zermurfniffe ausmanderten\* und ein sweites Tlapalan, Tlapalan conco, Klein-Tlapalan grundeten. Bo iener Urfit der Tolteken lag, findet fich nirgends angegeben. Clavigero und nach ihm humboldt suchen ihn, wie die Beimath der mericanischen Bolfer überhaupt, im Rordwesten. Torquemada (I. 14) und Ixtlilxochitl (Rel. 323, Hist. I, 9) sprechen fich in temfelben Sinne aus: fie laffen die Tolteten über Jalieco nach Tullangingo manbern und dort in geringer Entfernung von dem spateren Derico die Sauptstadt ihres Reiches, Tollan (Tula) grunden. Diefes Reich, bem eine Dauer von 5-600 Jahren jugeschrieben wird, ging theile in Rolge eines allgemeinen Berfalls der Sitten und innerer Unruben, theils durch verheerende Rrantheiten, Durrung, Bafferenoth und anbere Blagen ju Grunde unter dem Konig Topilgin, der einen großen Theil seines Bolkes nach Guden führte — Guatemala, Tehuantepec, Coajacoalco, Campech merden inebejondere ale die Bufluchteftatten desfelben genannt - weil dort, wie er gesagt haben foll, feine Borfahren blühende Reiche befäßen (Ixtlilx. Rel. 329, 332, 388). den Burudbleibenden aber ftellte er seine einstige Biederkehr in Ausficht.

Dieser Erzählung gemäß kann man nicht umbin Topilkin und Duehalcoatl für identisch zu halten, da von diesem das Rämliche berichtet wird, nur in ausführlicherer und so motivirter Beise, daß wir zugleich in die Ursachen jener Auswanderung einige Einsicht erhalten. Duehalcoatl war ein berühmter Priester der Tolteken, Zauberer und Prophet (Torquemada VI, 7). Die Menschen hatten durch ihr sund diges Leben die Götter erzürnt und waren in Folge davon schwer von ihnen heimgesucht worden. Duehalcoatl's fromme Gebete und Bühungen, erzählt die Sage, bewogen sie jedoch der Erde ihre Fruchtbarkeit wiederzugeben. Ueberstuß herrschte auss Reue, die goldene Zeit brach an, Duehalcoatl schus einen neuen Gultus, der sich rasch versbreitete (cod. Tellerianus bei Kingsborough V, 167). Er lehrte

Die Zeitangaben welche Ixtlilxochitl mit hülse der biblischen Chronologie berechnet hat und in denen er mit sich selbst nicht übereinstimmt, lassen wir hinweg. Clavigero nennt für die Auswanderung das J. 544 n. Ch.

es gebe nur einen Gott, der mit ihm felbst den gleichen Ramen habe (Sahagun X, 29, 1), und foll über die Tolteten ebenfo die geiftliche oder priesterliche herrschaft geführt haben, wie deren Rönig buemac die weltliche (Torq. VI, 24). Diese Rivalität beider scheint die Emporung herbeigeführt zu haben die unter letterem ausbrach. Huemac, welcher bisweilen auch Tescatlipoca Huemac genannt wird, vertrat in diesem Rampfe mahrscheinlich den Gott Tetcatlipoca gegen seinen nach Alleinherrschaft in religiösen Dingen ftrebenden Gegner Quegalcoatl (ebend. III, 7). Dieser mußte vor ihm zunächst nach Cholula ftuchten (VI, 45), das mahrscheinlich erft seit Diefer Beit Mittelpunkt des religiösen Lebens und berühmter Ballfahrtsort geworden ift (Torq. III, 19), und ging später nach Coazacoalco um von dort aus fich nach Tlapallan zu begeben. Der Zauberer Titlacahua, deffen Baubertrank er erlag, scheint nicht eine dritte Person zu sein welche in diesem Religionestreit auftrat, denn jener Rame, "der deffen Diener wir find," war ein Beiname des Tegcatlipoca selbst (ebend. VI, 20), deffen Cultus seitdem zu so unbestrittener Berrschaft gelangte, daß er ale ungeschaffener höchster Gott, ale Welt-Seele galt und gang in die Stelle des alten Tloque Nahuaque eintrat, während die Anhanger des Quegalcoatl diesen letteren selbst nicht allein als Culturhervs und großen Wohlthäter der Menschheit, sondern auch als ihren höchften Gott zu verehren fortfuhren.

Bas wir hier aus Torquemada gewonnen haben, findet im Besentlichen auch bei Sahagun (VIII Prologo, X, 29, 1, III, 4 ff.) seine Bestätigung, nur mischt dieser in den Rampf der alten Götter mit den neuen, wie wir une turz ausdruden konnen, auch noch den späteren Sauptgott der Azteken, Bigilopuchtli, ein, indem er erzählt, daß Quepalcoatl von drei Zauberern überliftet, großes Unglud über Tula gebracht und fich endlich genöthigt gesehen habe mit den Seinigen nach Tlapallan zu fliehen : jene drei Zauberer nämlich nennt er Titlacaoan, Tlacavepan (nach I Append. identisch mit Tlaloc) und Bigilopuchtli. Wie der lettere (nach Ixtlilx. Rel. 354, 401) der Rationalgott des Toltekenstammes der Mezigin mar, von denen Mexico seis nen Ramen erhielt, so scheint Tezcatlipoca der Rationalgott anderer toltefischer Stämme gewesen zu sein, nämlich der gleich jenen von Jalisco her eingewanderten Colhuaques, Buignahuaques, Tepanecas und der von Suden gekommenen Tlailotlaques, die fein Bild mit fich führten (ebend. 399, 453).

Wenn man geneigt ift in der Auswanderung des Quehalcoatl nach Sudoften ein historisches Factum zu sehen, so folgt daraus unsmittelbar daß das alte Hauptland der Tolteken, Huhuetlapallan, in der Richtung von Coazacoalco und Guatemala gelegen haben muß, denn dorthin wendete sich jener um das Land seiner Bäter zu erreischen. Mag man aber selbst den Kern jener Erzählungen für bloße Fabel halten, so beweisen diese doch wenigstens so viel, daß in spatezer Zeit bei den Tolteken sehr allgemein der Glaube herrschte daß ihre ältesten Size im Süden lägen; und wenn trozdem eine nicht minder weit verbreitete Sage die mexicanischen Bölker von Rordwesten herskommen ließ, so könnte dieß allerdings auch auf noch ältere Wanderungen derselben gedeutet werden, läßt sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit nur auf die später gekommenen Azteken allein beziehen (S. unten). Für die Herkunft der Tolteken von Süden lassen sich folgende in ihrer Gesammtheit nicht unwichtige Gründe ansühren.\*

Montezuma hielt die Spanier unter Cortes, wie er diesem fagte, vor Allem deshalb für die Nachkommen des Quehalcoatl, weil fie zuerft im Often seines Reiches, nämlich im außersten Gudoften dessels ben, in Coazacoalco erschienen maren: er selbst suchte also das Baterland in das die Tolteken zurüdgekehrt maren, im Südoften. Der Weg von Mexico nach Tlapallan sollte über Aochimilco führen, das unmittelbar südlich von ersterer Stadt lag — eine Angabe Sahagun's auf die bereits Humboldt (Vues 318) aufmerksam gemacht hat; auch hat letterer (ebend. 228) den Palmbaum auffallend gefunden den die Tafel des Gemelli Careri (Giro del Mondo, vgl. Humboldt a. a. D. pl. 32) abbildet, wo die Auswanderung der mexicanischen Bolker aus ihrer Urheimath dargestellt wird, die seiner Ansicht nach doch im Rorden wenigstens unter 42° n. B. gelegen haben muffe, und bemerkt daß weder die Namen noch die Zeichen der mexicanischen Monate verrathen daß fie einem nördlicheren Klima ihren Ursprung verdanken. Ramen die Tolteken von Suden, so erklärt sich dieß Alles von selbst, und ohnehin ist es wenig wahrscheinlich daß ihre Cultur, über deren Entstehung und Entwicklung jede Rachricht fehlt — benn

Das mißbilligende Urtheil welches ich früher (Spbel's Sift. Zeitsch. VI, 86) über Brasseur's Ansichten gefällt habe, gründet sich auf den Mangel an haltbarer Motivirung seiner Behauptungen und kann insofern nicht zurückgenommen werden, obgleich mich sortgesetzte Studien dahin geführt haben, mich ihnen in Rücksicht ihres Inhaltes in mehreren Punkten zu nahern.

fie werden stets als ein von Alters ber hochgebildetes Bolt beschrieben -, in jenen nördlichen Gegenden ihren Ursprung genommen haben sollte, welche dafür so viel ungünstigere Bedingungen darboten als der Süden. Ixtlilxochitl (Hist. des Ch. II, 117) nennt als alte Toltekensige: Suimolan, Acalan (aus Cortes Bug nach Honduras betannt), Berapaz und Nicaragua; ferner Mixteca und Zapoteca, Que auhtemalan (Guatemala) und Coapaqualco. Alvarado (459, 463) fand in Guatemala (1524) eine sehr ftarte Bevölkerung die in gut gebauten Städten wohnte, man erzählte ihm dort von munderbar großen Städten und Bebäuden die weiter im Guden lagen, und insbesondere von Tapalan (Tlapallan?) das 15 Tagereisen von dem neu gegründeten Santiago\* im Innern sich finden und ebenso schön gebaut und bedeutend sein sollte ale Mexico. Bedenkt man daß die berühmteften Ortonamen bes Alterthume von Gnatemala ber aztefischen Sprache angehören die sich von der toltekischen nicht mehr sondern läßt (Buschmann 1852 p. 718),\*\* daß ein Dialett dieser Sprache von den Pipils, die von Escuintla bis S. Salvador reichten, und von den Bewohnern vieler andern Orte von Guatemala gesprochen wurde (ebend. 743), und daß aus Oviedo's Wortangaben die weite Berbreitung der Mexicaner über Nicaragua gur Beit der Eroberung so wie die Anwesenheit aztekischer Ortonamen in Honduras jest voll-

<sup>\*</sup> lleber die Lage des von P. de Alvarado gegründeten Santiago wissen wir leider nichts weiter, als daß sie auf der Stelle der alten Stadt Curcaclan sich befand, dis zu welcher er vorgedrungen war. Auf dem Bege dahin von Guatemala aus passirte er die Orte: Atiepar, Tacuilula, Taxisco, Nacendelan, Bazaco, Mopicalco, Acatepeque, Acarual (an der Rüste gelegen), Tacurcalco, Miacuaglan und Atehuar, deren keiner einen Anhalt zur näheren Bestimmung dieses interessanten Punktes zu gewähren scheint. Dürsen wir indessen Eurcaclan, wie der Name und die Lage des Ortes andeuten, mit Cuzcatlan für identisch halten, welches das jesige S. Salvador ist, so ergiebt sich daraus mit einiger Wahrscheinlichkeit daß jenes Tapalan an der Stelle der großen Ruinenstadt Copan stand. Eine weitere Bestätigung dasür daß diese letztere vermuthlich das huhuetlapallan der Tolteten ist, wird sich weiter unten in dem Abschnitt über Honduras sinden. Brasseur indentisicitt, wie vor ihm Cabrera (bei del Rio), Huhuetlapallan mit Palenque, doch entbehrt diese Annahme aller Begründung.

Dahin gehören Cozcatlan, der Name eines großen Reiches dessen hauptstadt an der Stelle von S. Salvador stand; Mixco, die Hauptstadt der Cachiquels; Ocotzingo; Tecpan-Atitlan an der Stelle des jezigen Solola; Utlatlan, jezt S. Cruz del Quiche, Hauptstadt des alten Quiche-Reiches, nach Juarros von den Toltesen gestistet, u. a. Die aztetischen Ramen Chontalli, Popoloca, Mazahua bezeichnen zugleich Bölter von Guatemala und solche von Rerico (Buschmann ebend. 739).

kommen bewiesen ist (ebend. 746 ff., 780), so wird man die Ansicht kaum abweisen können daß die ältesten und wahrscheinlich bedeutendsten Eulturländer dieser Bölker in Guatemala lagen, denn die Macht der Azteken. Könige hat sich wenigstens auf die Dauer niemals über die Nordgrenze des letzteren Landes hinauserstreckt, weder zu ihrer Zeit noch unter der Herrschaft der Spanier haben so zahlreiche Uebersiedes lungen eingeborener Mexicaner in diese südlichen Länder stattgefunden, als daß sich daraus das angegebene Berhältniß erklären ließe (vgl. ebend. 708), und die Existenz der Pipil-Sprache ist wohl schwerlich mit Juarros erst von einem mexicanischen Heere abzuleiten das sich zu Ende des 15. Jahrh. hier niederließ (ebend. 731).

Daß huehuetlapallan an der Stelle von Palenque gestanden habe, wie Cabrera und später Brasseur wollte, ist unwahrscheinlich. Nach Juarros, auf dessen Zuverlässigkeit sich freilich nicht bauen läßt, hatte Palenque in alter Zeit vielmehr den toltekischen Ramen Culhuacan, Ocofingo aber den Namen Tulha geführt, Brasseur (I, 167, 428) citirt aus dem unedirten Manuscripte das er Tecpan Atitlan nennt, eine Stelle in der es heißt, ein Tullan liege im Often von wo vier Männer ausgingen, ein anderes sei Xibalbay (nach Brasseur in der Rähe von Palenque), ein drittes finde fich im Weften, ein viertes "im Westen wo Gott ift." Dürfen wir in diefem Busammenhange auch hierin eine nicht unwichtige Bestätigung der Ansicht erbliden daß der älteste Toltekensit in Guatemala lag von Ducatan tann teine Rede fein, ba fich dort nach Bufchmann keine aztekischen Ortenamen finden und die Mana-Sprache zur aztetischen keine Berwandtschaft zu haben scheint -, so läßt fich end. lich auch noch eine Bermuthung wagen über ben Beg auf welchen die Tolteken von dort nach Mexico gekommen sein mögen.

Reben der allgemein verbreiteten Sage daß die mexicanischen Bolfer von Rorden und Rordwesten eingewandert seien (Sahagun VIII Prologo, Ovie do XXXIII, 52 u. A., vgl. Buschmann 1852 p. 660 ff.) sand sich auch die andere daß sie im grauen Alterthum über das Meer gekommen und in Panutla oder Pantlan (dieß ist der ursprüngliche Name für Panuco) gelandet, von dort sich nach Süden ausgebreitet hätten (Sahagun X, 29, 14, Echevarria I, 13). Wie der Name von Guatemala, so sind auch die von Panuco und Tasmaulipas ächt aztetisch (Buschmann 1852 p. 709). Reuerdings has

ben Norman (Rambles by land and water, vgl. darüber Brantz Mayer II, 194 - 207 und Lyon (I, 54 ff.) in der Umgegend der lettgenannten Orte große Ruinenfelder entdeckt, die noch nicht genügend untersucht find, aber bereits mit einiger Sicherheit hier einen alten Culturfit vermuthen laffen. Norman erzählt namentlich von einem Stein = Relief das einen Mann von edler Gefichtsform in weis tem gegürteten Gewande mit einem Belm auf dem Ropf und Sandalen an den Füßen darstellt. Auch findet sich dort ein Ort Tula auf dem Wege von Tamaulipas nach S. Luis Potofi unter 52° 22' n. B. und 0° 59' westlich von Mexico (Lyon 142, Burkart II, 222). Darf man zwischen jenen Ruinen\* und den südlicheren von Papantla und Tusapan, welche humboldt auf die Tolteken zurückzuführen geneigt war, einen Zusammenhang annehmen, so würde es in Berbindung mit den Alterthümern die man auf der Insel Sacrificios und in Misantla, 30 engl. Meilen von Jalapa (Brantz Mayer a. a. D.) gefunden hat, als keine zu gewagte Sppothese erscheinen daß die Tolteken an der Ofikuste von Mexico hinaufgegangen und sich von Panuco bann südwestlich nach Mexico gewendet hatten, so daß fie von Guatemala aus über Coazacvalco und von da, vielleicht zum Theil über das Meer, der Richtung nach denselben Weg eingeschlagen hatten den Quepalcoatl später rudwärts durchmeffen haben soll. Ixtlilxochitl (Rel. 323) nennt als Stationen der nach Mexico einwandernden Tolteken Zacatula, Tuzapan, Mazatepec und Tullanzinco, die sämmtlich in der Richtung von Panuco liegen; Siguenza giebt an daß die Olmeten (mahrscheinlich ein Toltekenvolt, wie wir saben) von Often gekommen seien (Clavigero II, 12) und die Xicalanken hatten sich an der Rufte von der Lag. de Terminos bis nach Bera Cruz hin ausgebreitet, denn in diesen Gegenden gab es mehrere Orte die ihren Ramen trugen (Torquemada I, 12, Ritos antig. 7). 3m Innern sollen die letten beiden Bölker namentlich die Gegend von Tlarcallan (Tlascala) beseffen haben (Torg. III, 8).

Alle diese Umstände würden sich mit der Ansicht wohl vereinigen lassen daß die Tolteken sich aus Guatemala zunächst nach Norden der

Rach Vetch (J. R. G. S. VII, 6 ff.) soll eine vollsommene Aehnlichkeit zwischen manchen Alterthümern der Gegend von Panuco mit denen von Palenque bestehen — ein Umstand dessen nähere Untersuchung von besonderer Wichetigkeit zu werden vetspricht, da die Huastelas im Lande Panuco ein Zweig des Maya-Stammes sind, der die Halbinsel Jucatan inne hat.

Rufte des atlantischen Meeres zuwendeten, an dieser fortzogen bis nach Panuco und von dort in sudwestlicher Richtung nach Mexico gelangten. Man kann dieß um so annehmbarer finden ale die Gegend von Panuco den aztekischen Königen nicht unterworfen gewesen und daher nicht mahrscheinlich ift daß die dortigen Baureste von einem Bolte herrühren das seine Cultur erft den Azteten verdantte; aber man muß gestehen daß die positiven Grunde nur schwach sind welche fich für die Sache geltend machen lassen. Dieß zeigt sich besonders an den vielfach midersprechenden Rachrichten die über diese Banderungen gegeben werden: Sahagun macht, wo er die Wanderung von Panuco her bespricht, ebenso wie Oviedo (XXXIII, 50), den Busak, von Mexico aus seien die Tolteken bann nach Guatemala gegangen und hätten sich in Tamoanchan niedergelassen. Oviedo, dessen Rachrichten über diese Dinge überhaupt ungenau und oberflächlich sind, läßt die Mexicaner mit offenbarer Berwechselung der Zeiten und Got. ter auf diesem Buge von Orchilobos (Bigilopuchtli) geführt werden, mahrend Torquemada (III, 7) von Quepalcoatl ergahlt, er sei mit seinem Bolke von Panuco nach Tullan gekommen, habe aber von Huemac befehdet, sich nach Cholullan und dann nach Guden gewendet, wo Huarpacac (Daraca) Mixteca und Zapoteca durch ihn bevölkert und civilisirt worden sei,\* bis er endlich auch von dort vertrieben, angeblich das Land Onohualco (Tabasco und Yucatan) aufgesucht habe.

Die Berwirrung mit Sicherheit zu lösen welche in diesen Angaben liegt, sehlt es uns an sesten Anhaltspunkten. Die einfachste und nächstliegende Ansicht scheint indessen die zu sein, daß man den Questalcoatl als den Nationalgott und Repräsentanten eines einzelnen Toltekenvolks aussasse, das von Panuco gekommen, zur Zeit des Sturzes der Toltekenmacht in Mexico von dort nach Süden fortgezogen sei. Bezieht man die zulet angeführten Aeußerungen Sahagun's und Torquemada's auf diese Zeit, so würde sich die wahrscheinliche Gessammtansicht über die Wanderungen der Tolteken so gestalten, daß sie sich von ihrer Urheimath in Guatemala aus über die Ostküste von Mexico verbreitet, später ein Reich gestistet hätten dessen Mittelpunkt in der Gegend von Mexico selbst lag und nach dessen Untergang zum

<sup>\*</sup> Einen Ort Tula giebt es 4 lieues suböstlich von Daraca (Tempsky 249).

Theil wieder in sudliche Lander zurückgekehrt waren. Daß die Tolteken überhaupt erst nach dem Falle dieses nördlichen Reiches nach Suatemala gelangt sein sollten, ist allerdings eine mögliche Annahme,
doch empsiehlt sich diese aus den früher entwickelten Gründen und besonders wegen der weiten Ausbreitung und des Glanzes weit weniger, zu welcher ihre Macht in jenen südlichen Gegenden schon in alter
Zeit gelangt zu sein scheint.

Ueber welche Lander im Rorden fich die Toltekenherrschaft erftredte, last fich ebensowenig mit Sicherheit ermitteln; da aber die agtetischen Ortenamen von Nicaragua im Guden bie 370 n. B. hinaufgeben und selbst in Landern gefunden werden wo die aztekische Sprache niemals geherrscht hat, denn die Anwesenheit der Azteken ift selbs bis ju 50° n. B. erweislich (Bufdmann 1852 p. 618, 1854 Suppl. II, 152), find wir berechtigt uns ihre Grenzen in dieser Richtung als weit ausgedehnt zu denken, und ce erscheint demgemäß für jest die glaublichfte Annahme daß man die mannigfaltigen Refte alter Bauwerte die fich in den von Mexico nördlich gelegenen Ländern finden als Ausläufer toltekischer Cultur betrachte, da die Macht der späteren Azteten nach allen über fie vorliegenden Berichten teine folche Ausbehnung erlangt hat um fie von diesen abzuleiten. Aztetische Ortenamen finden fich in Cinaloa und Chihuahua, in Durango, dem südlichen und nördlichen Theile von Sonora und von dort bis zu den Tule-Seen in Californien (Buschmann 1852 p. 709, 1854 Suppl. II, 58); zwar fehlen sie in Coahuila, doch find die Orts- und vorzüglich die Flugnamen von Tegas zum Theil aztekisch, ohne daß sich dieß aus dem agtetischen Behalte der Comanchen-Sprache genügend erklären ließe (ebend. 416), und es erscheint als bemerkenswerth, daß de Soto auf seinem Zuge durch Florida einen Ort Namens Tula sogar im Often des Missisppi antraf (f. oben III, 38 Anm.): der Gedanke eines möge lichen Zusammenhanges der vorhistorischen Cultur des Mississpitha. les mit den Tolteken taucht in dieser Berbindung als eine entfernte Möglichkeit auf, welche an der Aehnlichkeit der ppramidalen tumuli in den Staaten am Rordrande des mexicanischen Meerbusens (f. oben III, 65) mit den aztekischen Tempeln (teocalli) einen weiteren Anhalts. puntt findet.\* Wann die Bolter von denen jene aztetischen Ramen

<sup>\*</sup> Pring Maximilian (c. I, 234) hat auf die habichtenasen aufmerksam gemacht die fich durchgangig auf den alt-mexicanischen Bildern finden und auf

ŗ.,

berrühren, aus den Landern im Rorden von Mexico verdrangt worben sein mögen, darüber enthalten wir uns am besten selbst jeder Bermuthung. Die Tradition des ehrgeizigen und herrschfüchtigen Boltes ber Azteken, von dem wir allein nähere historische Runde haben, oder wenigstens die späteren Ausleger ihrer Tradition bezeichnen freilich jene alten Bauten als Denkmaler welche die Azteken selbst auf ibrer Einwanderung nach Mexico im Rorden zurückgelaffen haben, und es mag wohl sein baß einige berselben diesem letten Erben toltekischer Cultur wirklich ihren Ursprung verdanken, aber die Menge und Berstreuung sowohl der Ruinen als auch der Ortsnamen läßt es als gang unglaubhaft erscheinen, daß neben und vor diesem jungsten, zu gro-Ber Berühmtheit gelangten Gliede ber toltetischen Bolterfamilie, den Azteten, teine anderen Bölter deffelben Stammes im Rorden von Degico weiter geseffen haben follten. Die von Buschmann entbedte fonorische Sprachgruppe, welche fich über einen großen Theil von So. nora Chihuahua und Cinaloa erstrect und viele aztetische Bestandtheile enthält, scheint insbesondere darauf hinzuweisen daß längst verschwundene Toltekenvölker in alter Beit auch diese Lander im Befite hatten. Die Culturzustände in denen diese Bölker im Rorden gelebt haben, mögen fehr verschieden von denen ihrer Stammverwandten im Süden gewesen sein; jedenfalls liegt kein Grund zu der Boraussetzung vor daß die Tolteken aller Zeiten und aller Länder eine gemiffe Gleich. förmigfeit in dieser Sinsicht gezeigt hatten.

Rach dem Falle des großen Toltekenreiches in Mexico, erzählt die Sage weiter, bemächtigten sich die Chichimeken unter ihrem König Kolotl des Landes. Sie kamen weit von Norden her, langten erst an als der größte Theil der Tolteken schon seit längerer Zeit nach Süden fortgezogen war und sanden das Land verwüstet und menschenleer (Torque mada I, 14 s.). Indessen war jene Auswanderung der Tolteken doch keine so vollskändige als oft angegeben wird, denn letztere besaßen noch Chapultepec, Culhuacan, Cholosan, Quauhquechollan und andere Städte des Insern, hatten Tozapan und andere Orte der Ostüske inne (Ixtlilx. Hist. I, 32); auch Toluca, Matlazinco und viele andere Pläße des südöstlischen Mechoacan blieben ihnen (Tezozomoc I, 321), und die toltekischen Ramen welche sie ihren Städten gegeben hatten, wurden auch

eine Berwandtschaft ber Mexicaner mit den Indianern der Bereinigten Staaten binzudeuten scheinen.

als sie nicht mehr das herrschende Bolk waren, unverändert beibehalten: dieß war von Anfang an der Fall mit Azcaputzalco und, was bessonders wichtig ist, späterhin mit Tezcuco, wo im 13. Jahrhundert den Tolteken erlaubt wurde sich neben den Chichimeken niederzulassen (Ixtlilx. Rel. 339, 367, Hist. des Ch. I, 85). Jene waren demnach allerdings noch in größerer Anzahl im Lande ansässig, aber sie geriethen von nun an, wenn nicht in eine dienstbare, doch in eine untergeordnete Stellung. Für Ludewig's Ansicht (s. Bullet. soc. de geogr. 1855 I, 6 ff., Buschmann 1856 p. 336), daß Tolteken Chichimeken und Azteken nicht sowohl verschiedene und nacheinander eingewanderte Stämme, sondern nur verschiedene Stände einer und derselben Ration, Adel, Bolk und Priesterkaste, gewesen wären, welche nacheinander zur Herrschaft kamen, scheint es an Begründung auf Thatsachen gänzlich zu sehlen.

Der Rame Chichimeten hat teine ethnographische Bedeutung, sondern bezeichnet im Gegensat zu den Tolteken, "den Rünftlern, " junachft nur robe uncivilisirte Menschen. Sie wohnten in Sohlen oder Strobhütten, Meideten fich in Baute, verehrten die Sonne als ihren Bater, die Erde als ihre Mutter, sonft aber hatten fie weder Gotter noch Gögen (Ixtlilx. Hist. I, 45,66, Gomara 431): wir dürfen in ih. nen die naturfräftigen, noch nicht durch Cultur verweichlichten Bolter sehen welche um die Beit des Berfalles den die Erschlaffung und Entfittlichung der Tolteten für deren Macht herbeigeführt hatte, leicht die Oberhand gewannen; darauf deutet insbesondere die Angabe hin daß die Chichimeten nur ein Beib befessen hatten und daß dieses keine nahe Bermandte sein durfte (Ixtlilx. Rel. 335, Sahagun X, 29, 2). Eine speciellere Charafteristit ber Chichimeten läßt fich natürlich nicht geben, da fie aus verschiedenen Boltern mit verschiedenen Sprachen bestanden (Herrera VII, 2, 12). Dieser collective Gebrauch des Bortes hat fich auch später erhalten: Villa-Senor (III, 10) fagt j. B. daß in Guadalcazar (S. Luis Potofi) lauter Chichimeten wohnen, welche die Mazcarras, Pizonas und KanambrasSprache reden; eine besondere Chichimeten-Sprache findet fich daber, außer beilaufig und (wiefich fpater ergeben wird) wahrscheinlich irrthümlich bei Herrera (III, 3, 9), nirgends erwähnt, und wenn Oviedo (XXXIII, 49) nach Diego de Loaysa mittheilt die Mexicaner hatten ale fie nach Mexico einwander. ten, bort die Chondales vorgefunden, so find auch mit diesen nur wilde barbarische Horden, die Chichimeken, nicht aber ein besonderes und bestimmtes Volk gemeint, wie wir später zeigen werden.

Daß gleichwohl Ixtlilxochitl (Rel. 345) die mezicanischen Bölter in zwei Sauptstämme unterscheidet die er Chichimeten und Tolteten nennt, kann, wenn es überhaupt einen bestimmten Sinn hat, wohl nur so verstanden werden, daß die letteren die seit alter Beit civilifits ten Bölker, die ersteren aber diejenigen find, welche erst späterhin mehr oder weniger in die Culturbewegung mithineingezogen wurden. Barbarische Bölker, theils den Tolteken stammverwandt theils fremd, bemächtigten sich des Landes derselben und gelangten als Eroberer und Berricher zu solchem Ruhme, daß die Benennung "Chichimete" ein Chrenname wurde, den fich auch die Tolteken späterhin gern beilegten (ebend. 392); mit diesen mischten sie fich, lernten von ihnen und eigneten sich zum großen Theile deren Cultur an. Dieß Wenige ift so ziemlich Alles mas wir mit Sicherheit von den Chichimeten miffen. Es erklärt sich daraus zugleich die Dunkelheit in welche ihre Geschichte gehüllt ift und der Widerspruch, daß man bei ihrem Ramen nur an robe Horden dachte, mabrend andererseits doch auch von Chichimekenvollern die Rede ift welche ein geordnetes Gemeinwesen gehabt hatten (ebend. 335): mit letteren konnen nur folche gemeint sein welche toltekische Elemente in fich aufgenommen hatten.

Daß die überlieferte Geschichte des Chichimeken-Reiches und ihrer Berricher auf hiftorische Bahrheit nur geringen Anspruch machen tann, ift leicht zu erkennen. Wird den meisten toltekischen Rönigen eine Regierung von 52 Jahren, also gerade von der Lange eines mexicanischen Saculums zugeschrieben, so sollen mehrere Chichimetenfürsten fogar doppelt so lange geherricht haben, und selbst Sahagun (VIII, 4), welcher in dieser Sinficht noch die annehmbarften Angaben macht, gahlt nur 13 Regenten in einem Zeitraum von 480 Jahren, also durchschnittlich 37 Regierungsjahre für einen jeden; den ersten derfelben, Rolotl, betrachtet er aber selbst (VII, 2) als eine mythische Person. Auch die ungeheuren Bahlen für die Stärke der Beere mit denen die Chichimeken in Mexico eingefallen sein sollen, sind offenbar fabelhaft. Ihre ursprüngliche Beimath wird weit nach Rorden gesett (Ixtlilx. Rel. 335) und bald Chicomoztoc (Ixtlilx. Hist. I, 30), ein Ort der sonst ausschließlich der aztekischen Sage angehört, bald Amaqueme oder Amaquemecan genannt, doch lag ein Ort dieses Ramens auch im Südosten von Mexico an dem Bulkan Popocatepetl (Torquemada I, 15, AI, 9). In Mexico follen fie von Beften ber eingebrungen sein (Ixtlilx. Rel. 392, Oviedo XXXIV, 1): das Land der Chidimeten nach späterem Sprachgebrauch begann 30 leguas westlich von Mexico und reichte von da bis zur Sudsee und unbestimmt weit hinauf nach Rorden (Herrera VIII, 6, 14). Hier waren es die oft mit ihnen zusammengenannten Otomies welche man unter jenem namen verstand (vgl. Villa-Señor III, 3 ff.). Sahagun (X, 29, 2) zählt dreierlei Chichimeken auf: Otomies, Tamimes und Teuchichimeken oder Cacachichimeten, bemerkt aber zugleich daß der zweite Rame tein Bolkername sei, sondern "Bogenschützen" bedeute, und fügt hinzu daß sich manche dieser Bölker, je nach der Sprache die sie noch neben ihrer eigenen redeten, Nahoas Chichimecas, Oton Chichimecas oder Cuexteca Chichimecas genannt hätten, modurch mahrscheinlich die Berschmelzung bezeichnet wird die sie mit anderen Rationen, auch solchen von toltekischem Stamme, eingingen. Diese Berschmelzung wird ferner dadurch angedeutet, daß ce heißt, Ropaltzin, Xolotl's Sohn und Rachfolger, habe eine Enkelin des Toltekenkönige Topiltzin geheirathet (Ixtlilx. Rel. 341 Torquemada I, 29), huetzin oder Tlotzin, der dritte Chichimekenherrscher, habe für die Ausbreitung des Landbaues Sorge getragen und Quinangin, der vierte, sein Bolt zu civilifiren gestrebt und es angewiesen Städte zu bauen (Ixtlilx. Hist. I, 63, 75); unter Techotlalagin aber sollen die Chichimeten und Tolteten bereits so vollständig zu einem Bolke vereinigt gewesen sein, daß dieser das Rahuatl, welches er selbst gelernt hatte, zur officiellen Sprache seines Reiches erhob (ebend. 85).

Die Teochichimeken, nach Torquemada (III, 11) mit den Otosmies identisch, ließen sich namentlich in der Rähe von Tezcuco nieder (ebend. III, 9, Sahagun VIII, 5), wendeten sich später von dort theils nach Rordosten theils nach Südosten und breiteten sich über Cholula Hunrosinco und Tlarcallan aus. Tezcuco als Stadt — nach Ixtlilxochitl (Hist. I, 69) schon von den Tolteken gegründet — wurde erst von den Aculhuas oder Acolhuas erbaut (Torq. III, 27), gelangte aber in kurzer Zeit zu solcher Bedeutung, daß es Quinanzin zur Hauptstadt des Chichimekenreiches erhob und dieses selbst seitdem gewöhnlich nach dem Ramen der Acolhuas benannt wurde, welcher inzwischen zu großem Glanze emporgestiegenwar: daher berichtet Sahagun (VIII,3)

daß nur die ersten, nicht mehr die späteren Regenten von Tezcuco als "Herrscher der Chichimeken" bezeichnet wurden.

Die Ankunft Xolotl's, der gleich den Toltekenfürsten als weiß und bärtig bezeichnet wird (Ixtlilx. Rel. 343), wird bald auf 962, bald auf 1009, sein Tod bald in das Jahr 1074, bald in das Jahr 1127 gefest (ebend. 395, 451, 397, 343). Unter ihm, heißt es weiter, seien aus dem entferntesten Theile von Michoacan die Acolhuas eingemandert (1011, 1063), die ebenfalls als uncivilifirt geschildert und wohl vorzüglich deshalb den Chichimeten verwandt genannt werden. Sie bestanden aus den eigentlichen Acolhuas, den Tepanecas, denen unter ihrem Anführer Acolhua erlaubt wurde fich in Azcaputalco niederzulassen, und den Otomies, welche als Basallen von ihnen mitgebracht wurden. Drei Brüder, wird erzählt, ftanden an der Spige diefer Bölker und von diesen verheiratheten fich zwei mit Töchtern Rolotl's, der dritte mit einer Toltekin (Ixtlilx. Hist. I, 37, Rel. 341, 395). Bir dürfen es demnach als wahrscheinlich betrachten daß die Acolhuen und Tepaneken ebenfalls icon in früher Zeit in die Berschmelzung eingingen welche zwischen den im Lande figen gebliebenen Tolteten und den neu angekommenen Chichimeken ftattfand. Daß die Acolhuen und Tepaneken zu den Mexicanern im engeren Sinne d. h. zu den Toltekenvölkern (Nahoas) gehörten, wird sowohl von Sahagun (X, 29, 14) ale auch von Ixtlilxochitl (Rel. 453) bestimmt bezeugt, und Gomara (431), dessen Bericht über diese Dinge freilich verworren genug und nach Echevarria's Urtheil (Discurso prel.) nur wenig werth ift, behauptet daß die Aculuas dieselbe Sprache geredet hatten wie die Azteken. Deutet ichon ihr Name auf ihre Stammberwandtschaft mit den alten Culhuas hin, so scheint insbesondere das Uebergewicht zu welchem sie in dem Chichimekenreiche gelangten dafür zu sprechen, daß sie es waren welche toltekische Cultur demselben ein= impften und es dadurch zu seinem späteren Glanze erhoben.

Hatten sich die Toltekenvölker in ältester Zeit von Süden nach Rorden verbreitet, so ist in späterer eine Rückwanderung derselben in entgegengesetzer Richtung erfolgt. Die lette Bewegung dieser Art von welcher berichtet wird, ist das Bordringen der Nahuatl-Bölker, unter denen die Azteken die jüngsten waren, nach Anahuac.

Die Rahuatlakas, von Sahagun Nahoas genannt, find die Bolter welche die Sprache Rahuatl (d. i. helltonend, wohlklingend, Buschmann 1852 p. 612) reden. Clavigero und Andere haben unrichtiger Beise ihren Ramen mit dem Borte Unahuac, "in der Rabe des Baffers", in Berbindung gesett. Als ihre Urheimath wird allgemein Atlan genannt, bas junachst nur das Baterland der Atteten (sing. Aztecatl, Buschmann) bezeichnet und in weite Entfernung von Mexico nach Nordwesten gesetzt zu werden pflegt, da jene Bölker auf ihrer Banderung von dort junächst nach Huey Culhuscan (Culiacan) gekommen sein sollen (Torquemada II, 1). Dieser Andeutung folgend giebt Brasseur (II, 196) an daß die Tolteken und Mexicaner von zweien seiner ungedruckten Documente Yaquis genannt würden, der Fluß Yaqui in Sonora aber nach Herrera (IV, 8, 1) und einem Manuscripte Aubin's das in der Rahuatlsprache abgefaßt sei, sonst den Ramen Aztatlan oder Aztlan geführt habe, der jedoch auch von ihm (Brasseur I, 548) ale Ortename in der Rabe von Tehuantepec ermähnt wird. Muffen wir dies dahingestellt sein laffen, so ift es doch zur Aufklarung dieser Berhaltniffe von Bichtigkeit zu bemerken, daß die Sprache der Siaquis (Paquis) sehr nahe verwandt mit der Sprache der ihnen benachbarten Rayas oder Mapos und nur dialektisch verschieden ift von der Cahita, welche im nordlichen Cinaloa heimisch, zu den vier sonorischen Hauptsprachen gehört, deren Beziehung zum Nahuatl wir schon früher erwähnt haben (Buschmann 1854 Suppl. II, 270 f.); und obgleich fich die Lage des Landes Aztlan nicht näher bestimmen läßt, dürfen wir doch nicht mit Stillschweigen übergeben daß Nuno de Guzman (bei Ramusio III, 339) einen Ort Aztatlan drei Tagemärsche von Omitlan, der hauptstadt von Mechoacan, und wie es scheint nach Rorden von dieser anführt, obwohl er ihn nicht selbst besuchte; mahrscheinlich ift er nicht verschieden von dem Egatlan oder Aztlan das von Remesal (IV, 1, 5) 18 leguas östlich von Jalisco gesett wird und sich auch auf neueren Karten noch findet. Ferner lag im Often 20 leguas sudöftlich von Valles (am Panuco-Fluß) eine Mission S. Catarina Aztla und füdlich von dort bei Jalacingo ein Dorf Apalan deffen Rame "pueblo entre dos rios" übersett wird (Villa-Señor I, 19, II, 8).

Die Annahme einer Einwanderung der Rahuatlaken von Rord, westen ber, deren Ausgangspunkt sich nach Gallatin nicht über das Thal von Reu Mexico nach Rorden verlegen läßt, hat keine Schwierigkeit,\*

<sup>\*</sup> Eine Einwanderung der mexicanischen Bolter aus Rordwesten oder Ror-

ű.

· īı

• ::: . The :1: . ... -17. **M**, ... - :: : : : : : : :

wie Torquemada (I. 45), der im Uebrigen in der Regentenliste der Chichimeten mit ihm übereinstimmt, Tlogin auführt, läßt ihn bis jum Jahre 1141 regieren und giebt dasselbe Jahr für die Einwanderung ber Mexicaner von Jalieco her an. Dieß führt une von selbst auf die Bermuthung daß Suegin nicht der Berricherfamilie ber Chichimeten angehörte, sondern das Saupt eines Toltekenstammes mar und daß er mit feiner Partei zur Beit ber Chichimetenherrschaft nach Norden zu entweichen gezwungen, später an der Spite seiner Rahuatlaten nach Regico zurudtam. Gine weitere Bestätigung diefer Auffaffung finden wir bei Torquemada (II, 1). Durch den Ruf eines Bogels geloct, heißt es bei ihm, wanderten die Mericaner von Aztlan aus unter der Unführung des huißiton und des Tecpatin; fie tamen nach huen Culhuacan und zogen von bort von ihrem Gotte Buigilopochtli gefahrt weiter. Dag hier Suigiton mit jenem Suegin ober Suegin-Bochotl identisch und trot Clavigero's (VI, 6) Widerspruch von Suibilopochtli nicht verschieden ift, macht zunächft die Ramensähnlichteit wahrscheinlich und geht weiter baraus hervor, daß die Bedeutung des lodenden Bogels dadurch flar wird: der Bogel ift der Colibri, huitilopochtli bedeutet "Colibri linke"; der Gott mar am linken Fuße mit Colibrifedern geschmudt. Db man bei Tecpatin an Tezcatlipoca denten durfe, deffen Bild die Mezigin und andere Toltekenstämme bei ihter Einwanderung nach Anahuac ebenfalls mitbrachten (Ixtlilx., Rel. 354 vgl. 401), ift zweifelhafter. Bugleich gewinnen wir aus bem Borftebenden die wichtige Ueberzeugung, daß die spätere Hauptgottbeit der Azteken, huitilopochtli, ebenso wie Quegalcoatl und vielleicht auch Tezcatlipoca ein Heros, ursprünglich Mensch ift, deffen spätere Bergotterung mit ziemlich großer Sicherheit fich nachweisen läßt. Bon Torquemada (III, 6) wird huegintecuhtli\* als der erfte herrscher von Azcapuhalco genannt und seine Identität mit Xolotl's Schwiegerfohne Aculhua vermuthet.

Das Jahr der Einwanderung der Rahuatlaken zu bestimmen müssen wir unterlassen, da das Ereigniß, wie sich gezeigt hat, der Hertoenzeit dieser Bölker angehört. Humboldt (Vues 186, 189) ist der Angabe Gama's (19) gefolgt, der ihren Ausgang von Aztlan auf das Jahr 1064, ihre Ankunft in Tlalizco auf 1087 und den, wie es

<sup>\*</sup> Tecubili ift Titel bes hoben Abels.

wenn man fich unter ihnen, wie wir dieß wahrscheinlich zu machen gesucht haben, Toltekenvölker denkt die fich zu der Beit da das alte Toltetenreich in Mexico bestand über die nördlicher gelegenen Länder verbreitet hatten. Ihr Einzug in Mexico mare demnach nur als eine Rudwanderung in Gegenden zu betrachten, die ihre Borfahren oder doch stammverwandte Bölker schon besessen und im Grunde niemals ganglich verlaffen hatten. Rächft der Allgemeinheit mit welcher die Tradition erzählt daß die Nahuatlaken aus Rordwesten gekommen feien, liegt das wichtigste Zeugniß dafür in dem Umftande, daß die mexicanischen Bilderschriften deutlich die Unkunft der Ausgewanderten in Culhuacan nach dem Uebergange über ein großes Baffer darftellen, das man für den californischen Meerbusen zu halten pflegt, und daß fie als Stationen der Reise hieroglyphen von Dertern zeigen die in den nördlichen Gegenden liegen.\* Beniger dürfte darauf zu geben sein daß nach Hervas die Spanier bei der Entdedung der casas grandes in Chihuahua, und nach Clavigero im Jahre 1606 sogar 600 mi-. glie nordwestlich von Reu Mexico aztekisch redende Indianer angetrof. fen hatten (Buschmann 1854 Suppl. II, 66). Dagegen scheint man einer Stelle bei Ixtlilxochitl (Hist. I, 71) welche wichtige Fingerzeige giebt, noch nicht die Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, die fie verdient.

Der Toltekenfürst Hueßin zog sich, wird erzählt, als das Toltekensteich zu Grunde ging, über Michoacan in das Land Aztlan zurück, seine Nachfolger aber führten später ihr Bolt, die Mexicaner, wieder in ihr früheres Baterland zurück: demnach wären die Mexicaner nur ein aus Anahuac vertriebener und später wieder dahin zurückgekehrter Toltekenstamm. Merkwürdig genug nennt Ixtlilxochitl selbst kurz vorher einen Hueßin oder Hueßin-Pochotl als den dritten Beherrscher des Chichimekenreiches, statt dessen er anderwärts (Relaciones 346)

Buschmann hat das Berdienst dieses wichtige Argument Boturini's neuerdings wieder gebührend hervorgehoben zu haben.

den von jenseits 36° n. B. hat, wie Möllhausen (a, II, 144) ausführt, die Ratur durch die physische Beschaffenheit des Landes unmöglich gemacht: nur die Küste von Sonora bis zur Mündung des Gila würde sich als das Thor der Einswanderung betrachten lassen, es sei daher wahrscheinlich daß jene Böller den caslisornischen Meerbusen überschritten und dann sich zum Theil Mexico, zum Theil dem Gila und dessen Justüssen zugewendet hätten. Wir bemerken hierzu nur daß nach der bisher von uns entwickelten Ansicht durchaus kein Grund vorliegt anzunehmen daß die Mexicaner aus höheren nördlichen Breiten gekommen seien.

wie Torquemada (I, 45), der im Uebrigen in ber Regentenlifte ber Chichimeten mit ihm übereinstimmt, Tlogin auführt, läßt ihn bis jum Jahre 1141 regieren und giebt dasselbe Jahr für die Ginwanderung der Mexicaner von Jalieco ber an. Dieß führt une von selbst auf die Bermuthung daß huegin nicht der Berricherfamilie der Chichimeten angehörte, fondern das Haupt eines Toltekenstammes mar und daß er mit feiner Bartei gur Beit ber Chichimetenherrschaft nach Norden gu entweichen gezwungen, spater an der Spige seiner Rahuatlaken nach Mexico zurudtam. Gine weitere Bestätigung Diefer Auffaffung finden wir bei Torquemada (II, 1). Durch ben Ruf eines Bogele gelodt, beißt es bei ihm, wanderten die Mericaner von Aztlan aus unter der Unführung des huititon und des Tecpatin; fie tamen nach huen Culhuacan und zogen von bort von ihrem Gotte Buigilopochtli geführt weiter. Daß hier Suigiton mit jenem Suegin ober Suegin-Bochotl identisch und trot Clavigero's (VI, 6) Biderspruch von huisilopochtli nicht verschieden ift, macht junachft die Rameneahnlichkeit wahrscheinlich und geht weiter daraus hervor, daß die Bedeutung des lodenden Bogels dadurch flar wird: der Bogel ift der Colibri, Buigilopochtli bedeutet "Colibri linke"; der Gott mar am linken Fuße mit Colibrifedern geschmudt. Db man bei Tecpatin an Tezcatlipoca denten durfe, deffen Bild die Mezigin und andere Toltekenstamme bei ib. rer Einwanderung nach Anahuac ebenfalls mitbrachten (Ixtlilx., Rel. 354 vgl. 401), ift zweifelhafter. Bugleich gewinnen wir aus dem Borftebenden die wichtige Ueberzeugung, daß die spätere Hauptgottbeit ber Azteken, huitilopochtli, ebenfo wie Quetalcoatl und vielleicht auch Tezcatlipoca ein heros, ursprünglich Mensch ift, deffen spätere Bergotterung mit ziemlich großer Sicherheit fich nachweisen läßt. Bon Torquemada (III, 6) wird huegintecuhtli\* ale der erfte herrscher von Azcapuhalco genannt und seine Identität mit Rolotl's Schwiegersohne Aculhua vermuthet.

Das Jahr der Einwanderung der Rahuatlaken zu bestimmen mussen wir unterlassen, da das Ereigniß, wie sich gezeigt hat, der Herroenzeit dieser Bölker angehört. Humboldt (Vues 186, 189) ist der Angabe Gama's (19) gefolgt, der ihren Ausgang von Aztlan auf das Jahr 1064, ihre Ankunft in Tlalizco auf 1087 und den, wie es

<sup>\*</sup> Tecubtli ift Titel bes hoben Abels.

heißt, erst dort von ihnen gemachten neuen Anfang der Jahrestechenung und sählung "die Bindung der Jahre" auf 1091 berechnet hat,\* während Clavigero den Aufbruch von Atlan allerdings mins der wahrscheinlich (vgl. Gallatin 128) in das Jahr 1160 sest und Andere noch andere Zahlen angeben.

Auf Befehl des Gottes der fie führte, erzählt Torquemada (II, 1) weiter, trennten fich die Azteken von den übrigen Stämmen in Chicomogtoc, "den fieben Boblen," und blieben vorläufig dort allein jurud. Die Sage feste diesen Ort nur etwa 50 leguas nordlich bon Mexico (Herrera II, 10, 31): daher ihn Clavigero in den Ruinen füdlich von Zacatecas wiederzufinden glaubte. Als die feche Rahuatlatenstämme welche bor den Azteten einzogen, werden, und zwar in der folgenden Ordnung, gewöhnlich genannt: die Suchimilcas, Chalcas, Tepanecas (Hauptstadt Azcapusalco) und Culhuas (Hauptstadt Tezcuco), welche fich hauptfächlich an den Seen von Mexico niederlie-Ben, die minder gebildeten Tlatluicas, deren Bauptfit Quaunahuac (Cuernavaca) murde, und die Tlascaltecas (Acosta VII, 3). Diese Lifte, welche Clavigero (II, 15) unverändert wiedergegeben hat, findet fich auch bei Herrera (III, 2, 10), nur mit dem Unterschiede, daß er die Tepeacas statt der Tepanecas nennt, anderwärts aber (II, 10, 31), die Bewohner von Tepeaca, einem Orte am Gee in der Rabe von Azcapubalco (f. d. Karte bei Clavigero) Tepaneten nennt. Bang dieselbe abweichende Angabe macht Garcia (V, 3) der die Tepeacas ale Gründer von Azcapupalco bezeichnet. Es liegt nahe hierbei an eine Bermechselung zu denken welche in der Art fattgefunden haben mag, daß die bekannteren Tepaneken, welche, wie wir oben faben, schon früher mit den Atolhuen eingewandert waren, an die Stelle der felten genannten Tepeaken gefest murden, und diefe Bermechselung ift um fo mahrscheinlicher ale die meiften jener seche Bolter nur nach den Städten benannt find die fie erft nach ihrer Antunft in Mexico felbft grundeten - ein Umftand ber freilich wenig dafür spricht daß jene

Benn Tlalirco, wie es scheint, mit Tlalricco, "dem Rabel der Erde" (Torquemada VIII, 12) identisch ist — so hieß der Palast Mictlantecuhtli's, des Gottes der Unterwelt, den man sich im Erd-Innern gelegen gedacht zu haben scheint —, so würde die Erzählung daß "die Bindung der Jahre" zuerst in Tlalirco erfolgt sei, schwerlich als der Ausdruck eines historischem Factums, sons dern wohl nur als eine symbolische Bezeichnung angesehen werden dürsen, deren Sinn sur uns dunkel ist: chronologische Bestimmungen darauf zu gründen, wie Gama gethan, wäre alsdann jedensalls unzulässig.

Ramen wirklich die Ramen der eingewanderten Rahuatlakenftamme selbft seien für die fie ausgegeben werden. In diesem Zweifel werden wir bestärkt durch Tezozomoc (I, 4) welcher die sieben Stämme folgendermaßen benennt: Yapica (Jopas? bei Clavigero II, 14), Tlacochcalca, Huitznahuac, Cihuatepaneca, Chalmeca, Tlacatecpaneca, Itzquiteca; noch weiter aber dadurch daß mehrere der besten Quellen die Siebenzahl entweder gar nicht ermahnen oder ihr doch nicht die Bedeutung beilegen wir die meiften späteren Schriftsteller. Es scheint daß die Sage von sieben Rahuatlakenstämmen erft dem Ramen Chicomoztoc ihren Ursprung verdankt, obgleich letterer Ort keis neswegs wie Acosta, Herrera und Gomara unrichtig angeben, der ursprüngliche Ausgangspunkt dieser Bölker mar (Torquemada II, 2, Sahagun X, 29, 14). Hiermit hängt auch das offenbare Dißverftandniß zusammen, mit welchem die alten Erklärer des cod. Vaticanus 3738 (Tafel 91) und Tellerianus (bei Kingsborough V, 205 u. 147) übereinstimmend ale die fieben mexicanischen Stämme welche von Chicomogtoc tamen, folgende nennen: Olmecaxicalanga, Cuexteca, Totonaca, Couixca, Michiuaca, Nonoalca, Chichimexi. Der erfte diefer Ramen umfaßt die Ulmeten und Xicalanten, zwei Bolter, die allerdings mahrscheinlich zu den Tolteken gehörten, der zweite bezeichnet die Buafteken welche so wenig ale die Totonaken fich zu den Tolteten rechnen laffen (f. unten), mabrend die Cohuirten mahrscheinlich allerdings, wie wir sehen werden, ein Glied dieser Bölkerfamilie maren, und ebenso vielleicht die Michiuaca (Mechoaca), welche Sahagun (a. a. D.) von Chicomoztoc aus nach Mechoacan einwandern läst; nur dürften alsdann darunter nicht die Tarascos verstanden werden, deren Sprache nicht aztefischen Ursprunge scheint (Busch mann 1852 p. 618). Die Ronoalca welche Sahagun (ebend.) mit den Dimeten zusammen nennt scheinen die Bewohner des oben (p. 2.4) genannten Landes Onohualco zu fein und daher nicht verschieden von den Olmeten und Xicalanten; die Chichimeten aber laffen fich nur theilweise zum Toltetenstamme rechnen : jene Erflärer haben demnach mahrscheinlich die einer späteren Beit angehörige Sage über Chicomogtoc auf die altesten Bölker, die fie zur Toltekenfamilie gehörig glaubten, bezogen und übertragen. Auch bei Torquemada (I, 14 ff. u. 21) spielt die Siebenzahl eine ungebührlich große Rolle: die Tolteken ftanden, wie er ergablt, ursprünglich unter fieben Berren, beren Ramen

er angiebt; Xolotl zog als der Siebente mit feche andern großen Baupt. lingen in das Land Mexico ein, und unter seiner Regierung tamen noch seche weitere Fürsten mit ihren Bölkern bort an. Diese letten seche, von deren Einwanderung er vor der Ankunft der Acolhuen ergahlt, halt Clavigero (II, 15 u. Dissert. II) für die seche Rahuatl-Bolter welche den Azteken vorausgingen, und ift daher der Ansicht daß die Acolhuen erst nach ihnen gekommen seien, obgleich Torquemada felbst (I, 11) in Uebereinstimmung mit den übrigen Quellen fagt, daß die Acolhuen fur altere Bewohner des Landes gegolten hatten als "die Mexicaner" und unter den letteren hier wohl nicht die Azteten allein verstehen tann, da er den Schluß seines erften Budes mit der Ankunft "der Mexicaner" unter Quinangin, dem Berrscher der Chichimeken und Acolhuen, macht, und im zweiten damit beginnt die Auswanderung der mericanischen Stämme von Aztlan und Chicomoztoc zu erzählen, hierbei aber (II, 8) eine Beit vor Augen hat ju welcher die Acolhuen eines ber vier Sauptvolker des Reiches maren.

Die Berwirrung welche in den vorstehenden Angaben herrscht, ift fo groß, daß wir nicht daran benten können die Ramen der Rahuatlaten-Stamme noch herauszufinden, da fie in unsern Quellen fast durchgängig mit denen der viel früher eingewanderten Toltekenvölker vermischt zu sein scheinen. Belche Unficherheit in hinficht ihrer Ramen und selbst ihrer Anzahl auch bei Sahagun, Ixtlilxochitl und Torquemada fich zeigt, ergiebt fich aus Folgendem. Dhne die als ten Tolteken von den Nahuatlaken zu unterscheiden erzählt ersterer (X, 29, 14): nach einem längeren Aufenthalte in dem Thale der sieben Bohlen zogen die Tolteken von dort aus und gründeten Tullangingo, dann Xicocotitlan oder Tulla; die Michoaken wanderten von Chico. moztoc aus nach Westen in ihr Land ein; die Nahoas aber gingen nach Mexico. Ale Nahoas bezeichnet er zunächst fünf Bölker: die Tepanecas, Acoloaques, Chalcas, Vexotzincas und Tlascaltecas, des nen er später (wie beiläufig) noch die Tlateputzeas und Chololtecas hinzufügt, ohne die Absicht zu verrathen daß er die Bahl der ersteren dadurch zu sieben vervollständigen wolle, da er ja ohnehin drei Hauptstämme genannt hat als von den sieben Söhlen ausgegangen, deren letter fich erft in fieben Zweige theilen wurde. Bahrend ein Manuscript Aubin's vom Jahre 1576 (Brasseur II, 263 note) acht Stämme der Azteten aufzählt, darunter die Chichimeten, sagt Torquemada (II, 1), es seien beren nach Einigen vier, nach Anderen neun gewesen. Rach Ixtlilxochitl (Rel. 453) bestanden die Mexicaner in engerem Sinne aus den Aztlanecas (Azteken), Aculhuas, Tepanecas und Huiznaques, diese kamen erft unter Techotlalagin an und es gab vor diefer Zeit teine Mexicaner im Lande. Bas das Letstere betrifft, so widerspricht er sich freilich selbst, da er die Ankunft der Acolhuen und Tepaneken anderwärts (Rel. 341, Hist. I, 37) und wohl richtiger in ältere Beit, namlich in die Regierungszeit Xolotl's, die der Atlaneken aber (Rel. 347) unter deffen Urenkel Quinagin ober Quinangin fest, den Borganger des Techotlalagin. Die Aztlaneten, heißt es an letterer Stelle, seien zu dieser Zeit (im Jahre 1140 nach p. 398) eingewandert und von Aculhua, an den fie sich wendeten um fich in seinem Lande niederlassen zu dürfen, benutt worden um Quinatin, dessen Thron durch innere Unruhen bedroht mar, in seine Burde wieder einzusegen. Unter den Aztlaneten find demnach, wie auch die angeführte Jahreszahl lehrt, jene Tolteken zu verstehen die unter der Anführung des Huetin oder Huitilopochtli nach Anahuac tamen, und es bestätigt fich auch hier wieder daß sie als das dritte Sauptvolt erft nach den Acolhuen und Tepaneten dort eingezogen find. Das Aculhua nicht eine historische Person, sondern bloger Stammesname und Torquemada's oben ermähnte Bermuthung über seine Iben tität mit Huegin unrichtig ist, ergiebt sich von selbst. Ixtlilxochitl (Rel. 349, Hist. I, 71) weiß nur von zwei Zweigen der Aztlaneten, die nach den beiden Saupttheilen der späteren Stadt Mexico Tenuchcas und Tlatelolcas genannt, fich beide unter den Schut der Acolhuen ftellten und von diefen ihre Berren erhielten.

Das Borstehende genügt um uns wenigstens einen Blid in die Bershältnisse thun zu lassen welche zu der Zeit obwalteten da die Azteken nach Anahuac kamen. Das Reich der Chichimeken ging seinem Berfalle rasch entgegen, der hauptsächlich durch innere Rämpse herbeigeführt wurde. Die Acolhuen waren zu einer gefährlichen Uebermacht geslangt; neben ihnen, doch von ihnen beherrscht, standen die Tepanesken von Azcapuhalco — ihr Rönig Tezozomoc wird ein Sohn des Aculhua genannt (Ixtlil., Rel. 344, 456) —, die alten Tolteken oder Culhuas aber die von früher her im Lande sihen geblieben waren, nahmen äußerlich jedensalls keine hervorragende Stellung ein, so groß

ibr Einfluß auch auf die Runfte und die Gefittung gewesen sein mag welche die herrschenden Stamme fich von ihnen aneigneten. Diese drei Bölfer bilteten nach Torquemada (II, 8) und Tezozomoc (I, 15) nebst ben Chichimeken, mit denen jest auch die Mepoteken und Otomies als spnonym genannt werden, die Sauptbestandtheile des Rei-'ces in der dermaligen Zeit, und wir können uns unter diesen Um= ftanden nicht mundern daß sich die einwandernden Azteken an die Acolhuen wendeten und unter beren Schut ftellten. Daß diese Einwanderung nicht auf einmal sondern in mehreren Abtheilungen und zu verschiedenen Zeiten erfolgte, wird allgemein berichtet, doch scheint fich Genaueres hierüber taum noch ermitteln zu laffen. Der Toltetenstamm der Xuchimilcas foll schon unter Tlogin, Xolotl's Entel, angetommen sein (Ixtlilx., Rel. 458), die Metzizin von denen der Rame "Derico" herrühren soll, die Colhuaques, Huiznahuaques, Tepanecas unter Techotlalagin (ebend. 354). Es scheint an dem Faden zu fehlen der uns leiten könnte dieses Ramengewirre zu lösen, zumal da nicht bloß von Norden und Nordwesten, sondern auch von Guden her einige Toltekenvölker herzugeströmt sein sollen, wie die Tlailotlaques und Chimalpanecas aus der Mizteca (ebend. 399, 453, Hist. I, 81). Nur einige Andeutungen find noch zu ermähnen welche auf die Geschichte der Azteken-Wanderung ein, wenn auch nur schwaches Licht werfen.

Rach der ersten Trennung diefer Bolfer in Chicomoztoc, in Folge deren ein Theil derselben in Mechoacan figen blieb, wie wir nach Sahagun bereits angeführt haben (vgl. auch Garcia V, 3), scheint eine zweite in Malinalco erfolgt zu sein (Acosta VII, 5), ce heißt, auf Beranlaffung einer bofen Zauberin die man dort zurückließ. Diese wird von Tezozomoc (I, 9) Malinalzoch und eine Schwester des Huitilopochtli genannt, die bei den Texcaltepeken in Coatepec ein Afpl gefunden und dort einen Sohn Cohuil geboren habe. Daher werden die Malinalca ale eine der neun mexicanischen Bölker von Torquemada genannt die von Aztlan ausgingen; fie find, nach dem Ramen "Cohuil" zu schließen, mahrscheinlich identisch mit den von Clavigero (II, 14) als ein nicht näher bekanntes Bolt angeführten Cohuixcas, wosur auch noch der Umstand spricht daß der von Cortes (75) erwähnte Ort Malinalco südöftlich von der Hauptstadt und daher in derselben Richtung liegt in welcher fich die Cohuirten auf Clavigero's Karte finden. Bon Coatepec und Tula im Rorden der Stadt Mexico wendete sich der Zug nach Zumpango und Chapoltepec. Als die Zeit ihrer Ankunft an diesem Orte, die sich schon wegen ihres allmälichen Bordringens in verschiedenen Abtheilungen und wahrsschilich auch in verschiedenen Richtungen schwerlich genau bestimmen läßt, betrachtet man die Mitte des 13. Jahrhunderts.

Bon diefer Zeit bie zur Gründung ihrer hauptstadt (1325) maren die Mexicaner machtlos und verachtet. Sogleich bei ihrem Eintritt in das Thal von Anahuac in die inneren Rampfe des Reiches von Tezcuco verwidelt und von mehreren Seiten feindlich behandelt, uns terlagen fie der Lift oder der Gewalt des Königs von Culhuacan, eines Toltetenfürsten, der felbft nur eine untergeordnete Stellung einnahm. Da fich indeffen später die Culhuas genothigt saben fie gegen die Zochimilcas zu Bulfe zu rufen und fich die Mexicaner bei diefer Gelegenheit ebenso tapfer und grausam ale listig bewiesen, fanden es jene gerathen fie der Dienstbarkeit zu entlaffen (Torquemada II, 4 f., 9 f.), indeffen blieben fie auch noch nach der Grundung von Mexico-Tenuchtitlan ein armliches Fischervolt, wie schon die Lage der Stadt auf den Reinen Inseln im See erkennen läßt. Diese lettere hieß mit ihrem einheis mischen Ramen Tenuchtitlan entweder nach dem Ropalstrauch mit dem Adler, den ihnen der Gott als Zeichen des Ortes verheißen hatte wo fie fich anbauen sollten — vielleicht, wie Brasseur (II, 446) glaubt, eine erft spater von den Priestern erfundene Sage zur Deutung des Bortes "Tenuchtitlan," ober nach Tenuch, der bald als Stammvater der Mexicaner, (Torquemada I, 12 vgl. jedoch ebend. III, 22) bald ale Gründer der Stadt bezeichnet wird (Erklärer bei Kingsborough V, 40, Herrera II, 7, 14). Der Rame "Mexico," \* den Cortes nur felten und erft in feinem 4. Berichte für die Stadt, früher nur bismei. len für das Land im Ganzen gebraucht (Roppe 443 not.), scheint erft durch die Spanier allgemein üblich geworden zu sein. Gomara (347) und Torquemada (III, 23) leiten ihn von Mexitli ab, das spnonym mit Huitzilopochtli sei. Ixtlilxochitl (Hist. I, 85, Rel. 354) giebt Mexitin nur als eines der haupter und die Mezitzin als einen der einwandernden Stämme an, welcher lettere auch Mexica genannt wird (Torquemada II, 1), während das Land Meztitlan geheißen zu haben scheint (ebend. II, 6).

<sup>\*</sup> Herrera (a. a. D.) sagt daß Tenuchtitlan die Stadt, ihre beiden hälfeten aber Mexico und Tlatelulco geheißen hätten.

Troß der mißlichen Lage in welcher sich die Mexicaner damals befanden blieben sie in seindliche Parteien gespalten und ihre Uneinigseit führte zur Gründung von Tlatelolco (1338), der zweiten abgessonderten hälfte der Stadt, die lange Zeit von Tenuchtitlan unabhängig und selbstständig blieb. Der Adel dieses zweiten Stadttheiles stammte von den Tepanesen (Torq. II, 14), und vielleicht dürsen wir in diesem Umstande nicht allein die Hauptursache der so lange sestgehaltenen Cifersucht und Feindseligseit gegen Tenuchtitlan, sondern auch den ursprünglichen Grund der Spaltung erblicken. Die Tepanesen von Azenpusalco waren es, denen die Mexicaner bald nach der Gründung ihrer Hauptstadt tributpsichtig wurden und unter deren Druck sie während eines halben Jahrhunderts standen (Sahagun X, 29, 14, Torq. II, 15); aus ihrem Königshause soll auch der erste herrscher von Tlatelolco stammen (ebend. 12).

Ueber den ersten König den sich die Mexicaner mählten, lauten die Rachrichten, abgesehen von seinem Ramen Acamapich ober Acamapichtli, sehr verschieden. Ixtlilxochitl (Rel. 353, 457), der sein Todesjahr bald auf 1271 bald auf 1281 fest, nennt ihn öftere den ersten König von Mexico und zugleich den fünften von Culhuacan nicht zu verwechseln mit Acolhuacan, dem großen Reiche von Tezcuco -, das er mit bulfe bes herrschers von Azcapuhalco an fich zu reißen gewußt habe (Hist. I, 93). Ihn selbst läßt er, wie früher bemerkt, von den Acolhuen stammen, mas Torquemada (II, 13) ebensowenig wahrscheinlich findet als daß er, wie Acosta (VII, 8) und Herrera (III, 2, 12) behaupten, mütterlicher Seite ein Enkel des Könige von Culhuacan gewesen sei. Bas das Richtige sein mag, wird fich schwer entscheiden laffen; mit größerer Sicherheit durfen wir die Eroberungen in Abrede stellen die vom Erklärer des cod. Mendoza (Kingsborough V, 40) tem Acamapich und seinem Nachfolger Buigilihuitl jugeschrieben werden. Dazu mar das mexicanische Bolt noch zu schwach. Da Sahagun (VIII, 5) ben Regierungsantritt des Acamapich erft auf 1384 sest, so würde man, wenn Ixtlilxochiti's Chronologie nur einiges Bertrauen verdiente, mehrere Könige diefes namens anzunehmen geneigt sein, wofür sich an Gomara (433) eine Stüpe fande; indessen ift die Autorität des letteren in der einheimischen Geschichte des alten Mexico zu gering um dieser Ansicht ein bedeutenderes Gewicht zu verleihen. Allerdinge ift es leicht möglich daß mehrere Regenten im Anfange der une überlieferten Reihe ganz ausgefallen find.

Auf Acamapich folgten seine drei Sohne, huitilihuitl, Chimalpopoca und Igcohuatl, unter denen der lettere, obgleich von einer Stlavin geboren, bei weitem ber bedeutendste mar. Suisilihuitl (Bisilouitli und Bisilocutli von Acosta und Herrera geschrieben) verheirathete fich mit einer Ronigstochter von Azcapusalco (Torquemada II, 16 f.). Die Mexicaner murben in Folge des freundschaftli. den Berhältniffes das fich gebildet hatte, wie Tezozomoc erzählt, aus der Dienstbarkeit entlassen, doch entstanden nach kurzer Beit neue Streitigkeiten. Im Acolhuen - Reiche (Tezcuco) war Ixtlilrochitl auf seinen Bater Techotlalagin gefolgt. Gegen diesen emporte sich Tejojomoc, König der Tepaneken, dem es nach Irtlikochitl's Ermordung gelang fich bes Thrones ju bemächtigen; die Mexicaner, welche in diesem Ariege auf seiner Seite gestanden hatten, erhielten von ihm die Herrschaft über Tezcuco zugestanden (Ixtlilx., Rel. 356 ff., Hist. 1,97, Torquemadall, 19 ff.). Chimalpopoca, nach Acosta und Herrera der Sohn, nach Torquemada u. A. vielmehr der Bruder seines Borgangers, mar König von Mexico als der Usurpator Tezozomoc ftarb, zwei Göhne hinterlaffend, Tanauh (Tanagin) und Martla. Chimalpopoca rieth jenem feinen Bruder Martla zu fturgen, dieser aber kam dem Plane zuvor, ließ Tanagin umbringen und sette Chimalpopoca gefangen: letterer farb im Befangniß, sei es daß er fich selbst erhing oder durch gedungene Mörder fiel (Ixtlilxoch., Rel. 371 ff., Hist. I, 148, 163, Torquemada II, 26 ff.). Satte Martla die Mexicaner schon vorher als tributpflichtige Basallen behandelt und mit Sohn beleidigt, so hatten sie nach Chimalpopoca's Tode noch barteren Drud zu leiden. Aber turze Beit darauf wendete fich das Glud und zwar auf eine folche Beise, daß zugleich mit dieser Bendung der Grund ju der tunftigen Große der Mexicaner gelegt murde.

Ixtlilzochitl hatte einen Sohn hinterlassen der mütterlicher Seits ein Enkel des mexicanischen Königs Huisilihuitl, und daher schon durch Familieninteresse den Mexicanern verbunden war. Dieser Fürst, der berühmte Repahualcopotl (geb. 1402), von dessen Tapferkeit Klugheit und Edelsinn viele merkwürdige Beispiele erzählt werden, hatte sich zu wiederholten Malen und oft auf wunderbare Weise allen Rachstellungen des Tyrannen Maxtla glücklich zu entziehen gewußt.

Er gewann eine große Partei für sich, verföhnte und verbundete fic mit den Mexicanern, die nach Chimalpopoca's Tode Ihcoatl (Ihcohuatl) auf den Thron erhoben hatten, und fturzte unter wesentlicher Mitwirtung bes letteren die Berrichaft der Tepaneten: Magtla, melder drei Jahre den Thron behauptet hatte, fiel in seine Bande, murde geopfert und seine Hauptstadt Azcapuhalco zerstört (Ixtlilx. 371, 381, Hist. I, 206, Torquemada II, 23, 31 f., 36). Resahualcopotl zog als Sieger in Tezcuco ein (1427, Ixtlilx., Hist. I, 203), die Tepaneken aber murden von da an Basallen der ihnen bisher dienfibar gewesenen Mexicaner; nur der Fürst von Tlacopan (Tlacupa, Tacuba) der, obgleich Tepaneke, nicht mit gegen diese gekämpft hatte, blieb in seiner Würde, und nicht bloß geschont wurde er, sondern sogar von jenen beiden weit mächtigeren herrschern ale selbstständiger Bundesgenoffe aufgenommen. Die Hauptbestimmung dieses bis zum Untergang der einheimifchen Könige aufrechterhaltenen Bundniffes mar, daß der Rönig von Tezcuco (Aculhua Tecuhtli und Chichimecatl Tecuhtli), der von Tenuchtitlan (Culhua Tecuhtli) und der von Tlacopan (Tecpanecatl Tecuhtli) an Rang einander gleich sein, gemeinsame Eroberungen aber nach verschiedenen Berhältniffen unter fich theilen foll. ten: der lette follte 1/6, jeder der anderen 3/6, oder, wie Andere angeben, nach Abzug des Fünftels für den König von Tlacopan der erfte 1/3 und der zweite 3/3 erhalten (Ixtlilx., Hist. I, 219, Rel. 467, Zurita 11, Torquemada II, 39). Baren bis dahin die Acolhuen und Tepaneken die Hauptmacht im Lande gewesen, so wurden dieß von nun an die Acolhuen und Mexicaner. Das Reich der ersteren mar weit als ter als das mexicanische und der äußere Glanz wie die Civilisation der Mexicaner verdankt dem alten Cultur- und Berricherfige von Tezcuco, ber auch in spaterer Beit aus diesem Grunde noch in hohen Ehren stand, die wesentlichsten Elemente der Größe. Ohne diese Borgangerin und Berbundete murde die rasche Erhebung und Machtentwickelung Mexico's nicht möglich gewesen sein.

Vor dieser Zeit scheinen nur die Fürsten, denen das Bolk willig folgte, um den Besitz der Macht vielsach miteinander gekämpst zu haben; wir hören von keinen Ausständen des Volkes die später, wenn auch nur selten, vorkamen. Einen eigenen Willen zeigte das letzter zum ersten Male in dem Kriege gegen Maxtla: dem Kampse abgeneigt, konnte es vom Adel nur dadurch gewonnen werden, daß dieser ver-

tragemäßig verfprach fich im Falle eines ungludlichen Ausganges gang in seine Sand zu geben, wogegen das Bolt im Falle des Sieges fich zur Dienstbarkeit gegen den Adel verpflichtete. Der Erfolg des Kriegs führte daher zu einer Befestigung der Aristokratie und zu einer scharfen Scheidung derselben von dem hörigen Bolte, und es ift dieß ohne Frage das wichtigfte Creigniß auf dem Gebiete des inneren Staats. lebens in dieser Beit. Bon bem Fortgange ber inneren Entwidelung wiffen wir außerdem nur wenig. Unter Chimalpopoca hatte man den Bau der Bafferleitung von Chapoltepec begonnen und einen großen runden Stein mit einem Loche in der Mitte jum 3mede der Menschenopfer nach Mexico gebracht. Unter Ikcoatl war das Streben nach außerer Ausbreitung der Macht entschieden vorherrschend: Cupoacan, bas den Tepaneten gehörte, Xochimilco, Cuitlabuac und andere Städte wurden überwunden, daß sich aber die Eroberungen schon in dieser Beit bis zum Meere und weit nach Guden ausgedehnt hatten (Tezozomoc I, 41) ift wenig glaubhaft. Durch neue Tempelbauten sorgte Ihroatl auch dafür das äußere Ansehn der Hauptstadt zu heben (Torquemada II, 42), doch mußte er fich, wenn wir andere dem für Tegcuco parteiischen Ixtlilxochitl (I, 229) hierin trauen dürfen, eine Demuthigung von Seiten Repahualcopotl's gefallen laffen den er durch Anmagung beleidigt hatte: die 30 Großen der verbundeten Reis che, der hohe Adel welcher keinen Tribut zu zahlen, sondern nur mit seinen Basallen Kriegedienste zu leisten hatte, murde burch letteren in seine von Ikcoatl bedrohten Rechte wieder eingesetzt und reich mit Land belehnt.

Montezuma (eigentlich Moteukzoma) Ilhuicamina, Montezuma I, Sohn des Huislihuitl und einer Tochter des Königs von Quauhnahuac (Torquemada II, 17), seste die Eroberungen seines Borgängers mit dem glänzendsten Erfolge fort. Sie erstreckten sich zusnächst auf das benachbarte Chalco, das er zweimal schwer züchtigte um dessen Macht und Uebermuth zu brechen. Hauptsächlich nach Osten und Süden wurde das Reich durch ihn erweitert: er unterwarf sich dort das Land Tepeacac und die Küste am Golf von Mexico, and bererseits dehnte er seine Herrschaft bis jenseits Chilapan und über Huarjacac (Daraca) aus (ebend. II, 44, 46, 50, Te zozomoc I, 145\*,

<sup>\*</sup> Die bortige Kapitelüberschrift spricht von den "Huastecas am Sudmeer," ein Ausbruck deffen Bedeutung sich erst weiter unten aufflären wird. Rach Ixt-

166, 169, 189). Acosta (VII, 16) schreibt den größten Theil dieser Eroberungen und viele andere Kriegsthaten dem Belden Tlacaellel ju, "bem Manne mit dem großen Bergen," diefer felbst aber ift (nach Clavigero III, 19) von Montezuma nicht verschieden, welcher schon vor seiner Thronbesteigung, namentlich in dem Rampfe gegen Martla, durch seine außerordentliche Tapferkeit hohen Ruhm erworben hatte. Auch die neu gewonnenen Länder auf die Dauer dem Reiche zu erhals ten, mar er bemüht. Satte icon der Chichimekenherricher Techotlalagin zu gleichem 3mede eine theilmeise Bertauschung der Bevolterung besiegter Lander mit einander vorgenommen (Torquemada II, 8), so suchte Montezuma durch Aussendung von Rolonien seine neuen Eroberungen zu befestigen, mas man später nach seinem Beispiele of. ters wiederholt hat (Tezozomoc I, 203, II, 19). Rrankheiten und Ueberschwemmung, dann Dürrung und hungerenoth (1450 - 54, Ixtlilx., Hist. I, 290) drudten freilich unter feiner Regierung fo schwer auf die Mexicaner, daß es felbst jum Berkaufe der eigenen Rinder gegen Lebensmittel kam und viele auswanderten (Torquemada II, 47, Tezozomoc I, 207); indessen scheint der Aufschwung des Reiches nur vorübergebend durch dieses Unglud gehemmt worden zu fein, denn die großen Tempelbauten, vorzüglich für ten Gott Suigilopochtli, wurden unter Montezuma weiter geführt und der Lugus seiner Hofhaltung soll dem des zweiten Montezuma nur wenig nachgestanden haben (Torq. II, 46, Tezozomoc I, 151, 185).

Die drei folgenden Könige, deren erste beiden Acosta und nach ihm Herrera in falscher Reihenfolge gegeben haben, weil Tizoc der älteste Sohn der drei Brüder war, wurden von dem sterbenden Montezuma als seine Nachfolger empfohlen und kamen in der Ordnung zur Regierung in welcher er sie genannt hatte: Arapacatl, Tizoc, Ahuihotl, drei Enkel des Montezuma (nach Clavigero IV, 14 des Acamapich), die Söhne seiner einzigen legitimen Tochter (Ixtlilx., Hist. II, 22; Tezozomoc I, 306, 327, 341 macht darüber verschiedene Angaben, vgl. Torquemada II, 54 f.). Arapacatl unternahm, sobald er zur Regierung gelangte, einen Kriegszug nach Tehuantepec, das jedoch nicht durch ihn, sondern erst später (1499) dauernd unterworsen wurde (Ixtlilx., Hist. II, 64, 72, Torquemada II, 66),

lilxochitl (Hist. I, 287) wäre es vielmehr Repahualcopotl gewesen der die huasteken besiegte.

vorzüglich aber erweiterte er die Grenzen bes Reiches nach Weften burch seine wiederholten Siege über die Matlazincas im Thale von Toluca und sein Bordringen bis nach Tlaximalojan. Mißhelligkeiten mit bem herrscher von Tlatelulco, den man nicht mit Acosta und Tezozomoc (I, 215) einen Emporer nennen darf, ba er bisher von Mexico unabhängig gewesen war und keinen Tribut gezahlt hatte (Ixtlilx., Hist. II, 8) führten letteren zu dem verratherischen Plane die Dacht ber Mexicaner ju fturgen; diefer miglang jedoch und erft feit diefer Beit war die Herrschaft der Mexicaner über Tlatelulco entschieden (Torquemada II, 55, 58). Die lange Existenz dieses fleinen Staates in unmittelbarfter Rabe ber aztetischen Sauptftadt lagt beutlich ertennen daß das mexicanische Reich keine hinreichend gesicherte und consolidirte Macht besaß, so ausgedehnt seine Grenzen auch icon bamals maren. Dieß zeigt fich ebenso an dem feindlichen Berhaltniß in das fich erft feit Ihroatl die Tlascalteken und huerozinken zu Mexico gesetht hatten (Torq. II, 48). Bu Repahualcopotl's Leichenfeier, welche in die ersten Regierungsjahre des Arapacatl fiel, murden zwar Tlascala Suego. zinco und Cholula eingeladen und ließen fich babei durch Gefandte vertreten (Ixtlilx., Hist. II, 2), auch bei Arapacatl's Tode kamen die Berren dieser Städte mit Geschenken nach Mexico, ftanden aber diesem gleichwohl feindlich gegenüber (Tezozomoc I. 297, 299).

Tizoc war unkriegerisch und überließ dem Cihuacoatl, Montezuma's I. Bruder, factisch die Gewalt, die dieser auch unter Ahuipotl bis zu seinem Tode behielt (ebend. 341, II, 54). Die Regierung bes letteren ift vor Allem ausgezeichnet durch die Bollendung und Einweihung des großen fteinernen Tempels für Suigilopochtli (1487). Die maffenhaften Menschenopfer bei diefen und ahnlichen religiöfen Sesten, mahrend deren man alle Feindseligkeiten ruhen ließ, hatten vorzüglich den 3wed unter den fremden Fürsten und Befandten, die baju geladen maren und reich beschenft wieder entlaffen murben, Schreden zu verbreiten und ihnen überhaupt durch die Großartigkeit der Reier zu imponiren; namentlich auch feindliche Fürsten murben zur Theilnahme herbeigezogen, obwohl man diese alebann forgfältig vor dem eigenen Bolke verbarg um nicht deffen Buth gegen fie herauszufordern (Torq. II, 63, Ixtlilx., Hist. II, 47 f., Tezozomoc I, 379, 393, II, 100). Ixtlilxochitl (Hist. II, 11, 44, 128) schreibt zwar dem Könige von Tekcuco Repahualpilli oder Regahualpilgintli, Re-

•

bahualcopotl's Sohne und Rachfolger (reg. 1470—1515), die Eroberung des Landes bis gegen Panuco hin auf der einen und bis Chiapa auf der anderen Seite zu, aber den Hauptantheil an der Bergrößerung des Reiches scheint vielmehr Ahuisotl gehabt zu haben, der im Rorden Xilotepec überwand, im Besten gegen Xalisco Kriege führte und außer mehreren Provinzen die in dieser Richtung lagen, mehrere andere an der Küste der Südsee, namentlich Zacatula unterwarf, in das Land der Zapotesen und nach Chiapa vordrang, Tehuantepec einnahm und seine Truppen bis nach Guatemala sendete (ebend. 61, Torq. II, 63, 66, Tezozomoc I, 341, 393, II, 25). Auch unter ihm hatte Mexico von Ueberschwemmungen zu leiden, denen zu begegnen er den großen Damm der den Salzsee von dem Süswasserse schied, bauen und Wasserseitungen anlegen ließ.

Die Berrichaft der Mexicaner erstredte sich vom atlantischen bis jum stillen Meere als Montezuma II, der dritte Sohn des Arapacatl (Ixtlilx., Hist. II, 23), wie es icheint, mit Bulfe grober Berbrechen\* ben Thron bestieg. Chrgeiz in Berbindung mit religiösen Motiven hatten hauptsächlich die Mexicaner zu großen Eroberern gemacht: Alles fic und ihrem Gotte Buigilopochtli ju unterwerfen bie fie felbit befiegt würden, betrachteten sie als ihren Beruf (Tezozomoc II, 53). Montezuma, bis zu seiner Ermählung Oberpriester des Buigilopochtli, scheint diese Motive vollkommen getheilt zu haben: auch er beging den verhängnifvollen Fehler mehrerer feiner Borganger feine Baffen in weite Ferne zu tragen ohne seine Feinde in der Rabe für fich zu gewinnen oder niederzuwerfen, und ohne für den ficheren Befit bee erft fürzlich Erworbenen gehörig zu sorgen. In vielen der sublichen Lander brachen Emporungen aus, bei den Mirteten und Bapoteten, in Tototepec und Tehuantepec, aber gleichwohl beschränkte er fich nicht darauf das Gefährdete jurudzugewinnen, sondern fendete feine Beere in weit entlegene Lander, nach Guatemala, Bera Pag, und wie es heißt selbst nach Nicaragua um sich dort festzusegen (Ixtlilx., Hist. II, 102, 108, 115, Torquemada II, 75, 81). Seine Rriege in der Rabe gegen Suerocinco Cholula und Tlarcallan fielen aber jum Theil un-

Te zozomoc (II. 219) erzählt daß er von den Spaniern bedrängt, auf seine Anfrage an den Herrscher der Unterwelt über sein Schicksal, von die sem die Antwort erhielt, da er seine Verwandten umgebracht habe, musse er farsten und Buße thun. Sein unsicheres Benehmen gegen die Spanier erklärt sich großentheils aus einem bosen Gewissen.

gludlich aus. Begen letteres, das vom mexicanischen Reiche icon feit langerer Zeit gang eingeschloffen mar, ließ fich von ihm das Bolt der erften beiden Städte gebrauchen; die Tlascalteten maren aber mit bulfe der Otomies in diesem Rriege anfangs dennoch siegreich. Daß fie von den Mexicanern absichtlich geschont worden wären um Rriegsgefangene, die man in den Tempeln opfern könnte, jeder Beit in der Rahe machen zu können, wie freilich auch Ixtlilxochitl (Hist. I, 293) erzählt, ift offenbar eine gabel die nur der mexicanische Chrgeiz ersonnen hat (Torq. II, 70, 72, 82, vgl. Tezozomoc). Montezuma wird von Ixtlilxochitl (Hist. II, 119, 128) des Berrathes gegen feinen Berbundeten Regahualpilli in diesem Rriege und beleidigenden pochmuthes gegen ihn beschuldigt; gewiß ift wenigstens dieß, daß er durch große Barte und ungemeffene Boffarth, die ein hervorstechender Bug seines Charafters mar, fich viele Feinde machte. Nach Regahualpilli's Tode brach Streit unter deffen Sohnen um die herrschaft über Tezcuco aus. Montezuma, eifrig bemüht seinen Ginfluß geltend ju machen und die Macht von Tezcuco zu schwächen, begünstigte hierbei den Cacamagin, doch tam es schließlich zu einem Bergleiche durch welchen das Reich zwischen diesem und seinem Bruder Irtlilzochitl getheilt murde (ebend. 132, Torq. II, 83 ff.).

Unter solchen Umftanden ift es wohl begreiflich daß das große, zu rasch gewachsene Reich des Montezuma durch ein paar kräftige und geschidt geführte Stöße gertrummert werden tonnte. Die alteren spanischen Berichte über Cortes' Eroberung von Mexico leiden meniger in Folge von Parteilichkeit als von Unkenntniß der inneren Buftande des Landes an Ginseitigkeit. Ueber die mächtige Bulfe welche den Conquiftadoren von dieser Seite tam, hat erft Ixtlilxochitl Licht verbreitet und die richtigen Gesichtspunkte aufgestellt. Mag der Antheil den er seinem Bermandten, dem Fürsten Irtlilzochitl, an dem Erfolg des Cortes zuschreibt, mehrfach übertrieben sein, so läßt fich doch nicht leugnen daß die Größe und Wichtigkeit des Beiftandes den jener von Tlascala und später bei der Belagerung außer von Tlascala auch von Tezcuco, Buerotzinco, Cholula und anderen Städten erhielt, erft von ihm gebührend hervorgehoben worden ift; und nicht minder rich. tig scheint es zu sein daß jener Fürft, der mit Montezuma über die Thronfolge in Tezcuco verfeindet mar, begierig die Belegenheit ergriff sich auf Cortes' Seite zu stellen und bereitwillig Christ wurde um als Abtrünniger sein eigenes Bolk unter das spanische Joch beugen zu helsen, da er nach dem Falle seines überlisteten Rebenbuhlers Cacamasin es nicht verschmähte dessen Thron hauptsächlich der Gunst des fremden Eroberers zu verdanken.

2. Ueber bie Ausbreitung ber toltetisch-aztetischen Stämme por der Eroberung des Landes durch die Spanier find wir nur unvollkommen unterrichtet. Wir wissen zwar, wie bemerkt, daß sie fich einft bon 370 n. B. bis jum Sce von Ricaragua erftrect haben, und die Spuren ihrer Sprache laffen fich in dieser ganzen Ausdehnung noch heutzutage nachweisen (Buschmann), aber es ift nicht minder gewiß, daß fie auf dem großen Landergebiete bas innerhalb jener Grengen liegt, nur das bedeutendste und meift das herrschende, aber teinesmege bas einzige Bolt gewesen find. Dieß gilt fogar von ihrem Sauptlande dem alten Anahuac, deffen Grenzen nach Clavigero (I, 1) das Reich des Montezuma und seiner Berbundeten nebst den von ihnen eingeschlossenen Staaten und Mechoacan umfaßten, von 14-21 n. B. (Sumboldt, R. Sp. I, 7), wenn nicht vielmehr, wie Echevarria (I, 1) angiebt, in allgemeiner und etwas vager Beife die Länder welche zwischen dem atlantischen Occan und der Sudsee lagen unter diesem Namen begriffen wurden (S. oben p. 16). Eine genaue Bestimmung bessen was zu Anahuac gehörte, scheint nicht mehr möglich, und es ift zweifelhaft ob die alten Mexicaner felbst eis nen scharf begrenzten Begriff mit biesem Worte verbanden. Bie wir bei einem Eroberervolke erwarten müssen, waren sie zwar bemüht die herrschaft ihrer Sprache auszubreiten: diese wurde überall verstanden wohin Montezuma's Macht reichte; aber bei weitem nicht alle Bolker des mexicanischen Reiches waren von toltetisch aztekischem Stamme. Dieser lettere erstreckte fich, wie wir oben gesehen haben, in altester Beit außer bem Land an ben Seen von Mexico, mahrscheinlich von der Rufte in der Gegend von Panuco bis zur Laguna de Terminos, über einen großen Theil von Dagaca und über Suatemala hinab nach Ricaragua — auch anderwärts, namentlich weiter im Rorden, mag er sich ausgebreitet haben, es fehlt aber darüber an näheren biftorischen Rachweisen.

Auch fur die spatere Beit Monteguma's find bestimmte Angaben über die Berbreitung der Azteken nur in geringer Anzahl vorhanden. Ihr Hauptsit und der Mittelpunkt ihrer Macht mar auch damals die unmittelbare Umgebung jener Binnenseen, von wo 12 leguas südlich Quauhnahuac (Cuernavaca), die Hauptstadt des Nahuatl-Bolkes der Tlatluicas oder Tlahuicas lag (S. oben p. 34, Torquemada III, 21). Deftlich von dort hatten fich in früherer Zeit die Teochichimeken (Dtomies) der alten Toltekenfige, namentlich Cholula's bemächtigt und die bisherigen Bewohner dieser Gegenden theils verdrängt theils unterworfen (Torq. III, 11), später aber kamen — wir wissen nicht zu welcher Zeit und auf welche Beise — aztekische Stämme, inebesondere Tlascalteten, wieder zur Berrschaft, obwohl die Städte die fie inne hatten, großentheils von stammfremden Bölkern umgeben blieben.\* Cbenso war in Tepeaca sudoftlich von Tlascala das Mezicanische nur die Sprache der Berricher, das umwohnende Landvolt aber gehörte einer fremden Nationalität an (Herrera II, 10, 31); und in ahnlicher Beise giebt auch für die neuere Beit humboldt (Reu Sp. II, 138) in der Proving Buebla die mexicanische Sprache als herrschend nur im nordwestlichen Theile an, nämlich in den Stadten Buebla Cholula und Tlascala. Nach Gallatin erstreckte fie sich nördlich von Mexico nach Mextitlan in eine Entfernung von 25 leguas, obwohl diese Begend nicht jum Azteten = Reiche gehörte und,

<sup>\*</sup> Tezozomoc I, 373 läßt den Herren von Cholula ausdrücklich sagen daß er und die Seinigen mit den Mexicanern und Tlascalteten eines Stammes sei. Bas Clavigero (II. 12 u. 16) von ben Tlascalern ergählt, indem er fie mit den Teochichimeken identificirt, ist aus Torquemada (III, 9) entnom= men, der die letteren in jener Gegend bestimmt ale Otomies bezeichnet, daber was er fagt nicht von dem aztekischen Theile der Bevölkerung von Tlascala (eis gentlich Tlarcallan) verstanden werden barf. Die weiteren Rachrichten von ben Kämpfen zwischen Hueropinco und Tlaxcallan, an denen fich auch die Tepaneten betheiligten, und die Kriege zwischen Cholula und Tlarcallan (Torq. III, 12 ff.), merfen nur insofern ein Licht auf die ethnographischen Berhältnisse, ale fie erkennen laffen daß hier bereits von aztetischen Boltern die Rede ift. Wenn die Tlafcaler (nach Herrea II, 6, 15) ihr Land erst seit 400 Jahren, d. i. seit dem 13. Jahrh. bevoltert glaubten, so ift dieg mahricheinlich so zu deuten, daß fie nur die Antunft bes Aztetenstammes welcher fich Tlascala's bemächtigte, in diese Zeit sesten. Tlascala und huerocinco waren bis auf Montezuma I. mit den Mexicanern befreundet und verbundet gewesen (Torq. II, 48) und ersteres hatte namentlich dem Repahualcopoti fraftig beigestanden (Ixtlilx., Hist. I, 276), aber seit dieser Zeit berrichte eine sehr erhitterte Reindschaft unter ihnen - namentlich reigten Cholula und huerocinco die Mexicaner vielfach jum Angriff auf Tlascala -, doch scheinen diese Feindseligkeiten nicht durch einen nationalen Grund, sonbern durch religiose Streitigkeiten bervorgerufen worden zu sein (ebend. II, 266).

wie aus B. Diaz (32) hervorgeht,\* südöstlich bis zum Flusse Coas zacoalco, oder, wenn auch nicht ohne Unterbrechung, wahrscheinslich bis zur Laguna de Terminos (f. oben p. 16). Obgleich aber alserdings nicht alle Bewohner von Anahuac mericanisch sprachen oder diese Sprache auch nur verstanden (Tezozomoc II, 34), so dürsen wir doch annehmen daß sie viel weiter verbreitet war als sich aus dem Borstehenden unmittelbar ergiebt, wenn sie auch wohl nicht in dem größten Theil der Länder einheimisch war welche Montezuma als herren anerkannten, denn die Azteken waren ein rasch vordringendes Kriegsvolk, deren sprachliche Eroberungen schwerlich mit denen ihrer Wassen einigermaßen gleichen Schritt zu halten vermochten.

Die Ramen der fieben Rahuatlakenvölker welche gewöhnlich als von Aztlan nach Mexico eingewandert angegeben werden (f. oben p. 34), finden fich, so weit fie überhaupt eine nähere Deutung zulaffen, fammtlich in bestimmten Dertlichkeiten in der Umgegend der mexicanis schen Seen wieder. Dasselbe gilt von den bei Torquemada (II, 1) angeführten Namen, welcher anstatt fieben Stämmen neun angiebt. Sie find folgende: Chalca, Matlazinca, Tepaneca, Malinalca, Xochmilca, Cuitlahuaca, Chichimeca. Mizquica, Mexica. Bon diesen hatten die Matlazincas den größten Theil des Thales von Toluca inne und verbreiteten fich von da nach Westen bis nach Tlagimalopan. Sahagun (X, 29, 8) nennt sie auch Tolucas oder Quaquatas und bemerkt daß ihre Sprache von der mericanischen verschieden sei, obgleich auch Mexicaner (vielleicht erft feit Arapacatl's Eroberung des Landes) unter ihnen lebten; ihr Hauptgott hieß Colbin und Menschenopfer maren bei ihnen in Uebung. Db fie zum Stamme ber Azteten gehörten oder nicht, bleibt demnach unentschieden. Mit etwas gro-Berer Sicherheit läßt fich dieß von den Cohuirten vermuthen die

<sup>\*</sup> Er erzählt nämlich daß Marina, die bekannte Dolmetscherin des Cortes, aus Coazacoalco, nicht aus Jalisco stammte, wie Gomara und Herrera angeben, und daß dort aztekisch, in Tabasco dagegen, wohin sie verkauft worden war, die Sprache von Yucatan gesprochen wurde. Clavigero (VIII, 5), der nicht mit Unrecht daran Anstoß nahm daß Marina aus dem über 900 miles entfernten Jalisco gebürtig, nach Coazacoalco gekommen sein sollte, hat das Dorf Painalla für ihren Geburtsort erklärt das auf seiner Karte ganz in der Kähe von huilotla im Lande Coazacoalco liegt, während Ixtlilxochitl (Hist. des Ch. II, 159) sagt sie sei aus huilotla in Jalacingo (Xalazinco) gewesen. Lezteres hat das Meiste für sich, da sich die abweichenden Angaben daraus durch Berwechselung theils der beiden gleichnamigen Orte (huilotla) theils der Länder (Jalisco und Jalacingo) am einsachsten erklären.

mit den Malinalca mahrscheinlich identisch find welche Torquemada nennt (f. oben p. 38). Ihr Land umfaßte die Rufte von Acapulco und erftredte fich von dort in's Innere. Bielleicht gehörten zu ihnen die Tlapaneken, welche im Lande der Cohnigken in der Jurisdiction von Tlapa, 70 leguas südöftlich von Mexico wohnen, wo fie mit den Misteten zusammengrenzen (Villa-Senor II, 18, humboldt R. Sp. II, 138). Bon gleich zweifelhafter Rationalität find die Cuitlateken, die westlichen Rachbarn der Cohuirken am stillen Benn nämlich Torquemada die Cuitlahuacas unter den Aztekenvölkern nennt, so sind allerdings vielleicht unter diesen nur die Bewohner des fleinen Ortes Cuitlahuac zu verstehen der auf einer Infel im See von Chalco lag - Cuetlauac hieß auch der Gebieter der nur 2 leguas von Mexico entfernten Stadt Istacpalapan (Gomara 340) -, doch mare es auch möglich dabei an die Cuitlateken zu denten, da sich z. B. die Mazateken auch öfters Mazahuas oder Mazavas ques (Mazahuacas) genannt finden. Db die Cuicateken, welche Villa-Senor (IV, 7 u. 20) in Cuicatlan und Teutila, jenes nördlich, diefes nordöftlich von Dagaca, nennt, mit den Guitlateten identisch seien, ift unbekannt. Rach einer Andeutung de Laet's (bei Bater, Dis thrid. III, 3, 32) hatten auch die Popoluten eine der aztefischen verwandte Sprache geredet; da indeffen der Rame dieses Bolkes nur "Barbaren, Ausländer mit fremder Sprache" bedeutet (Bufchmann 1852 p. 621), so entspricht ihm mahrscheinlich kein bestimmter ethnographischer Begriff. Villa-Senor (II, 28, 30) giebt Popoluken in der Gegend von Acapuca westlich vom Flusse Coazacoalco an, welche fich bis jenseits besselben nach Often erftreden und weiter westlich von dort in der Jurisdiction von Cozamaloapan; auch Quecholac in der Proving Tepeaca, wo sie schon Herrera (II, 10, 31) nennt, ist von ihnen bevölkert (Alcedo).

Für die spätere Zeit sließen die Quellen reichlicher, die Rachrichten aber die sie über die Ausbreitung der Mexicaner liesern, reden zum Theil bestimmt nur von Versetzungen der Eingeborenen durch die Spanier, zum Theil lassen sie es zweiselhaft ob wir an solche oder vielmehr an ältere eigene Wanderungen derselben zu denken haben. So erzählt schon B. Diaz (277, 287) daß Mexicaner in größerer Anzahl mit den Spaniern nach Honduras Guatemala und anderen südlichen Ländern zogen — daher sinden sich Cholultecas in Tegucigalpa

(Buschmann 1852 p. 734) - und auf dieselbe Beise nach Mechoa. can und Jalisco kamen, obwohl es leicht möglich ift daß die mexicanische Sprache in Mechoacan und die vielfachen Aehnlichkeiten der Bewohner dieses Landes mit den Mexicanern (Herrera III, 3, 9 f.) nicht erst aus dieser späteren Beit herstammten. Go mogen namentlich die Riederlaffungen der Mexicaner in Daraca, wo Remesal (XI, 16) das Mexicanische unter den einheimischen Sprachen nennt und in Tehuantepec (Villa-Senor IV, 2 u. 19) schon aus der Zeit der Eroberung diefer Lander durch die aztekischen Ronige herrühren, obschon von ihnen jest nur noch schwache Spuren übrig zu sein scheinen (Mühlenpfordt I, 208). In der Proving Mexico selbst wie in der von Puebla und Bera Cruz find fie noch neuerdings wie ehemals die vorherrschende Bevölkerung. Queretaro, das sonft auch den Ramen Tarco ("tlacho, das Ballspiel" aztekisch) führte, ift 1531 gegründet; die Spanier siedelten Mexicaner und Tarastos dort an (Espinosa I, 3). Rolonien der ersteren finden fich daselbst auch gegenwärtig noch; ebenso in Guanaguato und von da nach Zacatecas hinüber (Dub. lenpfordt a. a. D.), doch sollen sie auch hierher erft durch die Spanier gebracht worden sein (ebend. II, 471, Vetancurt, Tratado de la ciudad de Mex. § 46). Dieses Lettere gilt in gleicher Beise von den Tlascalteten und Azteten in S. Luis Potofi (Villa-Señor III, 9), von den Tlascalteken welche Rivera an mehreren Orten in Cohahuila und Reu Leon bis zu 270 n. B. hinauf zerstreut fand, von den Azteten welche Mühlenpfordt an den Grenzen von Reu Leon und Tamaulipas und in geringer Anzahl in Durango und Chibuahua angiebt. Ferner nennt Villa-Señor (III, 11) Mexicaner in Maravatio, öftlich von Balladolid; ihre Sprache herrscht im Guten von Guadalajara in Zanula und am Chapala See, im Nordosten und Often wie im Westen der Hauptstadt in Tepic und Jalieco (V, 4, 7 ff.), doch wissen wir nicht ob ihre Berbreitung erst von Nuno de Guzman's Bug in diese Wegenden herrührt, der viele derselben hierher führte, oder aus früherer Zeit datirt. Die Mazapilen im DSD von Guadalajara redeten mahrscheinlich die mexicanische Sprache (Buschmann 1854 Suppl. II, p. 56, 155 nach Hervas). An der Rufte des stillen Meeres gehen die Mexicaner bis fast zur Breite der Stadt Durango hinauf, bis nach Copala und Charcas, wo fie mit Tepeguanas zusammenleben; auch noch nördlicher finden fie fich in Cozela

am Tabala, zwischen den Flüssen Tabala und Elota und selbst im Often der Stadt Cinaloa ist S. Benito noch eine Mission der Mexicaner (Villa-Señor VI, 10—14). In Cinaloa wurde nach einer Rachricht bei Horvas (Buschmann a. a. D.) das Mexicanische nesben dem Hiaqui, in zwei mit Chinipas vereinigten Missionen dages gen neben dem Tepehuana gesprochen. Daß diese weite Berbreitung der Mexicaner nach Nordwesten durchgängig erst durch die Spanier herbeigesührt worden sei, ist möglich, doch kann man es kaum wahrsscheinlich sinden: die Einwanderung von Nordwesten her erhält daburch eine neue wichtige Stüße und wir dürsen vielleicht auf die Art der Bertheilung jener Azteken-Kolonien eine Bermuthung über die Lienie gründen in welcher sich jener Bölkerzug bewegte.

In dem Gebiete der Mexicaner und von diesen großentheils beherrscht, lebte eine Menge von verschiedenen Bölkern unter denen sich
ebensowenig eine gegenseitige Berwandtschaft als eine solche zu den Azteken hat nachweisen lassen. Die meisten von ihnen standen auf einer tieseren Stuse der Cultur als diese und man hält sie gewöhnlich für die eigentlichen Urbewohner des Landes, doch sehlt es hierüber an näheren bestimmten Rachrichten, und wenn es z. B. heißt die Otomies seien von den einwandernden Mexicanern schon vorgesunden worden (Tozozomoc I, 10), so bezieht sich dieß offenbar nur auf ihr höheres Alter im Bergleich mit den Azteken, da die Chichimeken häusig mit den Otomies identissiert werden und die Sage den Stammvater der letteren als einen Bruder des Ahnherrn der Olmeken, Licalanken und anderer Bölker bezeichnet (Torquemada I, 12), deren Ankunst in Anahuac der vorhistorischen Zeit angehört.

Die Huaste en Sprache (Huaxtecatl) ist der in Yucatan heimisschen Maya-Sprache verwandt, wie von Bater (Mithrid. III, 3, 15) hervorgehoben und durch Gallatin (8) bestätigt worden ist. hierauf gestütt, läßt Brasseur (I, 102) das huastesa und Rahuatl beide vom Maya als der Sprache des ältesten Culturvolkes in America abstammen und Squier (a, 199) redet von einer Sprach und Bölkerssamilie der huastesa, die in alter Zeit über Guatemala Chiapas und Ducatan verbreitet gewesen sei — Theorien die zu willfürlich gebilsdet sind um einer ernsten Prüfung Stand halten zu können. Sahagun (X, 29, 10) schreibt den Ramen dieses Bolkes Guarteca oder Guessteca nach ihrem Lande Guestlan und fügt hinzu daß sie auch Toveios

mes, Bantecas ober Panotecas, Bewohner von Banuco, genannt würden. Rach Tezozomoc (1, 182) hieß ihr Land Cueztlatlan (Cuetlachtlan auf Clavigero's Rarte); es war die Rüstengegend füdlich von Cempoallan welche den Suafteten (Cuertecas) und Totonaten gehörte. Bon B. Diaz (203) werden die huasteten irrthümlich als Raguatecas bezeichnet, d. h. als Rahuatl-Bolk, und scheinen nach deffen Angaben zum Theil auch aztekisch gesprochen zu haben, so bedeutend auch übrigens die Berschiedenheit beider Sprachen ift die schon Herrera (IV, 9, 5) hervorhebt. Reuerdings findet man fie in Panuco und Tampico, in der Umgegend von Balles und Tamiagua und südlich von dort angeführt (Villa-Señor I, 19, 21, II, 12). In zwei Börfern von Panuco herrscht ihre Sprache ausschließlich (Lyon I, 62). Die alten Schriftsteller schildern fie ale Menschen von bochfter triegerischer Tapferkeit, die ihren Kriegsgefangenen die Röpfe abschnitten und fie auf Pfahlen aufpflanzten. Bielleicht haben nur ihre fageförmig zugefeilten Bahne ihnen ben Bormurf bes Cannibalismus jugezogen, ju welchem Gomara (182 f.) auch noch ben eines ausgebreiteten Banges ju unnatürlichen Laftern fügt. Möglich daß fich hierauf grundet mas Brasseur (I, 400) über die religiofe Secte der Cucrtecas fagt. Mert. würdiger Beise erwähnt Tezozomoc (I, 145 in der Rapitelüberfchrift) nicht allein huasteten am Güdmeer, sondern bezeichnet (II, 125) fie auch ale Bundesgenoffen der Bewohner von Quegaltepec das nach Tututepec hin (letteres am Südmeer) liege. Es würde eine Berwech. felung dieses Tututepec mit Totoltepec im Rordwesten von Mexico (f. Clavigero's Rarte) zu vermuthen sein, wenn nicht von Sahagun (X, 29, 14) die Cuextecas einmal mit den Mixteken zusammengenannt murden und nicht eine Stadt huartepec oder huafttepec im Guden von Mexico unweit des Popocatepetl und eine gleichnamige andere im Sudwesten nicht fern von der Rufte fich fande, mogu noch weiter kommt daß jenes Quegaltepec mahrscheinlich das Cueppaltepec ift das Clavigero's Karte nördlich von Huarjacac angiebt. Jedenfalls reichten die Suafteten in alter Zeit viel weiter nach Guden hinab ale spaterhin und scheinen fich zwischen die Totonaken hineingeschoben zu haben. Diese interessante Thatsache geht weiter aus Folgendem hervor.

Die Totonaken, sagt Sahagun (X, 29, 9) in unklarer Beise, nennen sich Guastecas; indessen, fügt er hinzu, sind sie sprachlich sehr verschieden von den anderen Bölkern, doch reden einige von ihnen

mexicanisch, Otomi oder Guafteca: demnach maren fie huafteten und auch keine Suasteken. Eine Rachricht Tezozomoc's (I, 182) löst dies ses Rathsel: die eigentlichen Bewohner des Landes Cuertlatlan oder Cuetlachtlan find Totonaken, die Senatoren aber, unter denen wohl der Adel zu verstehen ift, werden als Suasteken, die Sauptlinge als Tlascalteken bezeichnet. Dieß bestätigt im Wesentlichen auch die Runde welche Torquemada (III, 18) im Jahre 1600 über dieses Bolt von einem seiner alten Sauptlinge erhielt: die Totonaken, erzählte dieser, feien zusammen mit den Xalpaneken und wie diese in 20 Familien von - Chicomoztoc ausgegangen und nach Tevtihuacan gekommen, wo fie die beiden großen Tempel der Sonne und des Mondes gebaut hatten; Die Chichimeten, unter denen bier die Suafteten gemeint icheinen denn diese werden bisweilen ausdrücklich als Chichimeken bezeichnet (Tezozomoc I, 320) — seien erst nach ihnen eingewandert, fie selbst aber ine Gebirge und nach Cempoala fortgezogen; die monarchische perricaft unter der fie standen, zerfiel, fie murden theilmeife den Chidimeten und später den Mexicanern unterthänig. Da ihre hauptstadt Mizquihuacan hieß, find fie mahrscheinlich die Mizquica welche Torquemada (II, 1) ale einen der 9 mexicanischen Stämme nennt. B. Dias (60, 36, 39 f.) unterscheidet zwar die Bewohner von Cempoal von den Totonaken im dortigen Gebirge (Gomara 319), wo fie 30 Dörfer inne hatten, doch folgt daraus nicht, daß die ersteren keine Totonaten gemesen maren; phyfisch und sprachlich von den Mexicanern verschieden, hatten sie sich damals erft kürzlich den siegreichen Baffen Montezuma's unterwerfen muffen und ließen fich daber leicht von Cortes jum Aufftand gegen diesen gewinnen. Indeffen läßt fich schwer annehmen daß die Berrschaft der Mexicaner, wenn auch allerdings die des Montezuma über dieses Bolk so neu war ale es hiernach scheinen würde, da im Lande der Totonaken (nach Villa-Senor II, 8) die Dörfer lauter mexicanische Ramen haben: die oben mitgetheilte Andeutung des Tezozomoc legt uns daher die Bermuthung nahe, daß dieses Bolk, bevor es von Montezuma unterjocht murde, den Tlascalteken dienstbar mar. Bielleicht freilich schreiben fich die mexicanischen Ramen auch nur daher, daß diese Gegenden wie so viele andere ben Spaniern nur durch die Mexicaner befannt geworden find. Die Totonaken breiten fich südlich von Banuco über den Bezirk von Tlacolula aus und über die Umgegend von Guauchinango, auch leben solche westlich von letterer Stadt, nordöstlich von Jalapa (ebend. 8, 12 f.), und westlich von Jalapa in Zacatlan unweit Alascala (Humboldt, R. Sp. II, 138). Brasseur (I, 161, 156), der unbegründete Sähe mit zweiselloser Sicherheit auszusprechen pflegt, macht sie zu einem Zweige der Otomies und nennt zugleich ihre Sprache dem Maya verwandt.

Die Dtomies, deren einfilbige Sprache Beranlassung gegeben hat sie zu den Chinesen in nähere Beziehung zu bringen (vgl. darüber Pott, die Ungleichheit menschl. Raffen p. 252), nennen sich selbst Hiaihiu oder nahnu Buschmann 1852 p. 624) und fagen im Gebirge. lande, hauptsächlich im Norden, jedoch auch im Often Südosten und Besten von Mexico. Ihr Gebiet begann 2 leguas von Azcaputalco und erstreckte sich nördlich von da über Tepezic, Tula, Xilotepec, Chiapa (?), Xiquipilco, Actopan und Queretaro (Torquemada III, 21). Ramentlich wird Xilotepec (nördlich von Tula auf Clavigero's Karte) baufig als einer ihrer Hauptorte angegeben, von wo fie sich bis in die Gebirge von Guanajuato ausdehnten (Tezozomoc 341, Herrera III, 4, 19, IV, 9, 5, VIII, 10, 22 u. A.). Westlich von Mexico lebten im Gebiete von Toluca außer den Ocuiltecas, die sprachlich von dem dortigen Sauptvolke, den Matlazincas verschieden maren, die Mazao. aques (Sahagun X, 29, 9) oder Mazahuas, welche nach Clavigero (II, 14) sich durch ihre Sprache ale einen Zweig der Otomies ausweisen und höchst mahrscheinlich basselbe Bolt mit den weiterhin von ihm genannten Mazateken oder Metoteken find, die Torquemada (II, 8) nicht von den Otomies und Chichimeten unterscheidet. Cortes (75) und mit ihm übereinstimmend Herrera (IV, 9, 5) nennt die Otomies als die Hauptbevölkerung von Toluca und ihre Sprache als eine der vier Hauptsprachen von Mechoacan (ebend. III, 3, 9), für die neuere Zeit aber giebt humboldt (R. Sp. II. 153) das Otomi in Balladolid und Villa-Señor (III, 11 f.) das Majahua in Maravatio und Tlalpujahua an. Das Hauptland der Mazateten mar Mazate lan, südöstlich von Tepeaca; ihre Sprache herrschte daber, wo fie Villa-Señor (IV, 7 u. 20) später angiebt, in Izcatlan, 12 leguas nördlich von Cuicatlan, und in Teutila, nordöstlich von Dagaca höchst mahrscheinlich schon vor der spanischen Eroberung. Ferner redete das Landvolt der Umgegend von Tlascala die Otomi-Sprache, mährend in der Stadt felbft das Nahuatl die Sprache der Bornehmen mar, in einem Quartiere

derselben aber Binomer geredet murde (Gomara 329, 334; Gage I, 85 wiederholt dieselbe Angabe, die für seine Beit indessen schwerlich richtig ift): Herrera (II, 6, 12 u. 10, 31) bezeichnet daher die Otomies als das vorherrschende Bolf im Gebiet von Tlascala und im Sudosten von dort in Tepeaca. B. Diaz (64) gebraucht den mert. murdigen Ausdruck daß die Tlascalteken den Unfang des Krieges auf die Chontales estomies geschoben hatten, in denen wir leicht die Oto. mies erkennen. Chontalli bedeutet gleich Popoloca im Aztekischen einen Fremden oder Ausländer (Buschmann 1852 p. 739); Chontal beiße die robe gemeine Sprache, lingua rustica sagt schon Herrera (IV. 8, 3). Bir dürfen daher wenn Chontales anderwärts j. B. in Tabasco (ebend. III, 7, 3) und in huamelula westlich von Tehuantepec (Villa-Senor IV, 11 u. 18) angeführt werden, nicht etwa auf Otomies schlie-Ben, sondern wie in der früher (p. 27) ermähnten Aeußerung des D. de Loaysa nur auf Bolter von unbestimmter nicht-mexicanischer Rationalität und geringer Cultur. Auch nach der spanischen Eroberung hat das Gebiet der Otomies teine bedeutenderen Beränderungen erfahren. Es reichte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von Bumpango, 8 leguas nördlich von Mexico, nach Lilotepec und Queretaro, umfaßte den größten Theil von Guanajuato, namentlich S. Luis im Often, Leon im Westen, Zelaya im Guden nebst G. Miguel el Grande und Salvatierra, endlich den südwestlichen Theil von S. Luis Potofi (Villa-Senor I, 15, 17, 26 ff., III, 3-9). Westlich von Mexico fanden sich Otomies in der Jurisdiction von Lerma, nordöstlich 60 leguas von der hauptstadt entfernt in Guapacocotla und in der Umgegend von Guauchinango im Lande der Totonaken (ebend. I, 46, II, 8u. 31) - dort scheinen die Mazateken zu ihnen zu gehören welche Alcedo (Art. Suyaltepeque) in der Provinz Jalapa angiebt —, endlich auch noch 8 leguas nordöstlich von Tepeaca (Villa-Señor II. 2). Im Wefentlichen diefelbe Bertheilung der Otomies giebt auch Duch ben pfordt (I, 208, II, 477) an.

Ihren Ramen sollen die Otomics von ihrem Führer Oton haben. Sie hatten zwei Hauptgötter, Otontecutli, mahrscheinlich mit jenem heros eine und dieselbe Person, und Yocipa, der obgleich der zweite, doch hauptsächlich verehrt wurde; man baute ihm eigenthümlich gesformte Tempel von Stroh (Sahagun X, 29, 6). Menschenopser geshörten nicht zum Cultus der Otomies, die Kriegsgesangenen aber

wurden von ihnen getödtet und verzehrt (Herrera III, 4, 19). Die ungunstigen Schilderungen die von ihrem schmutigen Befen, ihrer Dummheit und Robbeit gemacht werden, scheinen von Uebertreibung nicht frei zu sein: allerdings galten sie den übrigen Bolkern spruch. wörtlich als Beispiel der Faulheit und Berschwendung, doch hatten fie ein ziemlich geordnetes Gemeinwesen, gingen gut gekleidet (Sahagun a. a. D.), und es wird ausdrücklich hervorgehoben daß sie zwar arme Gebirgebewohner, aber feine Romaden waren wie die eigentlichen Chichimeten (Garcia V, 3). Bu ihren hervorstechenden Eigen. schaften gehörte namentlich ihre große Tapferkeit (son como los Tudescos que mueren y no huyen, Sahagun VIII, 7), und wahrscheinlich führten mit Beziehung auf diese, nicht um ihrer Abstammung willen, die Säuptlinge der zweiten Klasse am Hofe des Montezuma Ilhuicamina den Namen Otomies (Tezozomoc I, 187). Die alte Toltekenstadt Tula die sie inne hatten, hieß bei ihnen Mamheni (Votancurt II, 1, 33).

Die einheimische Bevölkerung von Mechoacan erhielt von den Spaniern den Namen Tarasco (Herrera III, 3, 9), welcher von ihrem Gotte Taras hergenommen sein soll; sie hießen auch Quaochpanme von ihrer Sitte sich bas Ropshaar abzuscheren (Sahagun X, 29, 13). Rach Villa-Señor (I, 48, III, 6 f., 12, 16) leben neuerdings Tarascos in Tlaspujahua, in Zamora und von da bis zum Chapala See, erstreden fich nach Guden bis gegen den Balfas. Fluß hinab, nach Norden in die Jurisdiction von Guanajuato und nordwestlich von dort nach Leon. Die Zaresco-Sprache welche Lyon (II, 72) in Tfinsunsan der alten Sauptstadt der Tarascos unweit Balladolid angiebt, ift mahrscheinlich das Tarasco welches (nach Buschmann 1852 p. 618) nicht-aztekischen Ursprunges ist; es sollen fich dort noch ungemischte Reste dieses Bolkes finden. Daß die Tarasten mit den Mexicanern von einem Stamme seien (Tezozomoc I, 274), ift ein Irr. thum der dadurch entstanden sein mag, daß ein Theil der Mexicaner, wie wir oben gesehen haben, bei ihrer Einwanderung von Rordmeften ber in Dechoacan sigen geblieben ift. Die Bewohner von Mechoacan werden stärker und schöner geschildert ale die Mexicaner (Gomara 394). Es scheint dieß, dem Zusammenhange nach zu urtheilen, namentlich von den Teochichimeken zu gelten, die allein neben den Tarasfen bort von Gomara, wie auch von Ixtlilxochitl (Hist.

II, 284) genannt werden. Daß wir aber unter den Teochichimeten hier, wie öfters auch anderwärts, Otomies zu verstehen haben, müssen wir deshalb vermuthen weil sich diese letteren nicht allein ebenfalls unter den Böltern von Mechoacan aufgeführt sinden, sondern auch von ihrer törperlichen Bildung dasselbe gilt (Gomara 432), was über die Teochichimeten von Mechoacan soeben bemerkt wurde: die vier angeblich dort geredeten Sprachen (Herrera a. a. D.): Chichimeca, Otomi, Tarasca, Mexicanisch, würden daher vielmehr auf drei zu beschränken sein (s. oben p. 27). Indessen könnten mit den Chichimeten allerdings auch die Pirinda- Indianer gemeint sein die Villa-Señor (III, 2) in Charo bei Balladolid angiebt (vgl. Bater, Mithrid. III, 3, 125). Die Culturstuse aus welcher die Tarasten standen, werden wir später näher zu bezeichnen Gelegenheit sinden.

Jenseits des Gürtels den die Otomies um das hauptland der Megicaner bildeten, namentlich im Rorden und Nordwesten von Dechoacan, lag das Land der sogenanmten Chichimeten, der Romaden- und Jagervölker, deren ethnographische Berhaltniffe une fast gang unbetannt find. Rach Zacatecas hin lebte das Bolf der Cazcanes, in Guadalajara die Guachichiles und die Guamares, deren Spraden von der mericanischen verschieden maren. Die dortigen Gingeborenen werden als große kriegerische Leute mit vergifteten Pfeilen (Herrera IV, 9, 11 u. 13), die von Jalisco und nördlich von dort als Cannibalen und Gögendiener geschildert (Gomara 287). Die Guachichiles find nach de la Marcha (bei Ternaux, Recueil de documents 1840 p. 182) mit den Bewohnern von Zacatecas identisch, wo bie Spanier bei ihrem erften Gindringen nomadisch lebende Jäger fanden (Torquemada III, 21). Ihr Rame scheint mexicanisch und von der eigenthumlichen Beise auf die fie ihr Saar schnitten, bergenommen zu sein, wie aus folgenden Worten Sahagun's (IX, 16) hervorgeht: Al otro (dios) componian como hombre los cabellos cortados por media de la cabeza como lomo que llaman Quachichiquilli. Die Spanier hatten gegen sie im Jahre 1569 und um 1590 zu kämpfen (Torq. V, 22 u. 35). Alce do (Art. Quachichiles) bezeichnet sie als Chichimeten die im Anfange des 17. Jahrhunderts bekehrt murben: man fiedelte Tlascalteten unter ihnen an und gründete mit ihnen 8. Luis Potosi, S. Miguel de Mezquitic und Colotlan in Guadalajara. Cabeza de Vaca (545) fand auf seinen Irrfahrten von Florida

ber im Rorden von Culiacan (Culiazan) die Sprache eines Boltes bas die Spanier Primahaitu nannten (que es como decir Vascongados, sett er hinzu) in einer Ausdehnung von 400 leguas von Often nach Besten. In neuerer Zeit nennt Villa-Se uor (I, 18 f., III, 10) die Pames in der Sierra gorda bei Cadereita (Queretaro) und von da weiter nördlich im Gebirge bie in den Besten von Balles und in die Gegend von Guadalcazar, und die Mecos nördlich von Balles. 18 leguas westlich von Bolanos (Guadalajara) leben die Guicola. Indianer, die den Estimos im Aeußeren fehr gleichen follen, obschon sie nicht so dick und untersett find wie diese, und allein von den dortigen Resten der eingeborenen Bevölkerung noch ihre eigene Sprache haben (Lyon I, 296, 321). Mühlenpfordt (I, 214 ff.), welcher eine möglichst vollständige Aufgahlung dieser Bolter gegeben hat, die wir hier unterlassen, nennt in Guanajuato und Zacatecas die Chichimekenvölker der Pamos, Capuces, Samues, Mapolias, Guamanes, Guachichiles, lettere auch in Jalisco, wo fie noch jest Bogen und Pfeile führen, die nur felten mit tupfernen Spigen verfeben find, und manches Eigenthümliche in ihren Sitten bewahrt haben (ebend. II, 378). Die Bölker von Durango und Cinaloa, Chihuahua Sonora und Neu Mexico behalten wir dem folgenden Abschnitt vor.

In Dazaca führt Remesal (XI, 16) zehn Sprachen an: Mexicana, Zapoteca, Misteca, Negicha, Chinanteca, Mixi, Zoque, Guavis, Chontal, Cuycateca. Bon der ersten und den beiden letten ift icon die Rede gewesen; Negicha ift die Sprache ber Zapoteken des Gebirges im Often, Guavis reden die Fischer von Tehuantepec. Mühlen. pfordt (II, 141 ff.), der 19 Bölker mit meist ganz verschiedenen Sprachen in Dagaca aufgahlt, nennt die Boques, die an den Grenzen bon Chiapas wohnen und von dort nach Tabasco hinüberreichen (Herrera III, 7, 3, de Laet V, 30), nahe sprachverwandt zu ben Miges (Miges), welche von Buschmann (1852 p. 618) ale ein nicht aztekisches Bolk bezeichnet werden. Lettere lebten 20 leguas von der Hauptstadt des Landes entfernt (Herrera IV, 9, 7) und haben mahrscheinlich dem R. Mijes, einem Rebenfluß des Coajacoalco, den Ramen gegeben, in dessen Rabe, nördlich von Rejapa, fie auch noch Villa-Señor (IV, 11 u. 21) anführt. Zwar nur 2000 Männer stark miderstanden fie doch wie die Bapoteten den Baffen Montezuma's.

Bei Herrera III, 3, 15) heißt es daß die Miges Tehuantepec unterworfen gewesen seien. Die Hauptvölker des Landes waren die Misteken oder Migteken und Zapoteken.

Die Mixteca erstreckte sich von Acatlan am Rio Rasca bis nach Tututepec am Sud Meer (Villa-Señor II, 17 u. 22, Alcedo III, 475). Im gebirgigen Theil derselben (Misteca alta) herrschte eine ans dere Sprache als im Niederlande (Misteca baja), ja es soll in dem Reiche der Misteken sogar 13 verschiedene Sprachen gegeben haben (Herrera III, 3, 12 u. 14). Bahrscheinlich beruht es auf einem Irrthum daß bei Tezozomoc (III, 198) die Bewohner von Huagaca felbst als Mistelen angeredet werden, da das Thal von Daxaca vielmehr ber hauptfit der Zapoteken mar. In späterer Zeit lebten allerdinge beide Bölker miteinander gemischt in geringer Entfernung von Dagaca zusammen namentlich in nordwestlicher Richtung von bort; der Sandel führte die Misteken aber auch im Gudoften über jene Stadt binaus nach Miahuatlan und weiter; wie in der Gegend von Tututepec ließen sie fich auch nördlich von Rejapa und selbst in Tehuantepec nieder (Villa-Senor IV, 2 f., 6, 11 f., 19). Die Zapoteken und Mixes, sagt Cortes (109) wohnen mitten inne zwischen Tehuante. pec, Chinanta, Dazaca und Guazacualco. Wo Chinantla zu suchen ift, der Sig der Chinanteten auch in späterer Zeit (Villa-Señor II, 30), ergiebt fich aus der Angabe daß dort tägliche Rämpfe mit denen von Tustepec stattfanden (Cortes 69\*): es lag im Rord. often von Dazaca. B Diaz (208 ff., 219, 226) drückt fich zwar ziemlich unklar über das Gebiet der Zapoteken aus, doch geht aus seinen Worten wenigstens mit Bestimmtheit hervor, daß fie fich über ein großes Gebiet ausbreiteten : fie hatten außer Tutepec (Tututepec) und Tehuantepec, zwei miteinander verfeindeten Städten, Kaltepec inne, wo sie freilich zum Theil von den Chiapaneken unterjocht worden wa-

Der spanische Herausgeber der Briese Cortes (in den Historiadores primitivos de Ind.) macht darüber, wie es scheint, eine ebenso unrichtige Angabe als die Karte bei Koppe. Gomara (394) scheint zwar zu sagen daß Tustepec an der Küste des atlantischen Meeres gelegen habe, doch müssen seine Worte nicht nothwendig auf diese Weise gedeutet werden (Huatuxco, Tochtepec y otros lugares de la costa); dagegen ergiebt sich aus einer Stelle bei Sahagun (s. weiter unten das über den Handel von Mexico Gesagte) daß Tochtepec oder Tuskepec höchst wahrscheinlich im Innern des Landes nördlich von Daxaca lag, während aus der Erzählung bei Gomara (a. a. D.) zugleich hervorgeht daß es weiter als Guatusco von Mexico entsernt war (mehr als 90 leguas nach B. Diaz 174), aber nicht so weit als Coazacoalco.

ren; im Innern besagen fie Buagpaltepec (Cueppaltepec am R. Alvarado auf Clavigero's Ratte). Als ihre Sauptstadt wird Teogapotlan oder Zapotitlan genannt (Herrera III, 3, 14); sie gehören nach Einigen zu den ältesten Bölkern von Anahuac und sollen schon mit den Olmeten und Ricalanten eingezogen sein (Echevarria I, 13). Villa-Senor giebt ihre Site noch in derselben Ausdehnung an wie die alteren Schriftsteller und liefert specielle Rachrichten über die Bertheilung der öftlichen Zapoteken des Gebirges und der westlichen des Thales von Dagaca, deren Sprachen vollig verschieden voneinander find, obwohl sie von älteren Schriftstellern oft zusammengeworfen werden. Außerdem nennt er noch (IV, 7 und 16) im nördlichsten Theile von Daraca die Ircateco: und die Chocho: Sprache, im öftlichen aber, in der Jurisdiction von Teozaqualco die Chatino: Sprache. Brasseur's (III, 34 ff.) Angaben über diese Länder, größtentheile, wie es scheint, aus Burgoa genommen, find in wesentlichen Punkten unrichtig: es soll in Dagaca nur die vier Sprachen der Mixteten, Zapoteken, Mixi und Babi geben, von denen die ersten drei einander sehr abnlich und das Mizi dem Mana nahe verwandt sci; die Babi (Guavis bei Remesal, f. oben), angeblich aus Ricaragua stammend und zu Schiffe nach Tehuantepec gekommen, sollen weit ine Innere vorgedrungen sein und Jalapa gegründet haben.

Die Eingeborenen von Mexico zeigen im Allgemeinen in ihrer phy. fischen Bildung dieselben Charaktere ale die von anderen Theilen der neuen Welt, namentlich kleine Stirn und schlichtes grobes schwarzes haar, etwas vorstehende Badenknochen und farte Lippen. Ihre hautfarbe ift weit dunkler ale bei den Bewohnern der heißesten Länder von Sud America (Sumboldt, R. Sp. I, 115 ff.). Gomara (440) giebt fie als lohfarbig an, Clavigero (I, 15) als olivenbraun, Löwenstern (174) nennt fie hells bis dunkelbraun, Dühlenpfordt (I, 214) tupferig bie schwärzlich braun, Burtart (I, 49) rothlich, feltener schwärzlich braun. Die Statur ift untersetzt und mittelgroß, nach Clavigero häufiger über ale unter mittelgroß. Rleine Stirn und flacher Hintertopf gelten bei ihnen ale Schönheit, und fie forgen burch die Form der Wiege für die Abplattung des letteren (Gomara). Bumboldt (Anfichten der C. I, 66) bemerft über die großen gebogenen Rafen und die zugespitte Ropfform bei ftart zurudlaufender Stirn die fich an allen mexicanischen Bildwerken finden, daß die erstere Gigenthümlichkeit vielleicht einer von den gegenwärtigen Bewohnern verschiedenen Race zugehöre, die andere aber für eine Schönheit gehalsten worden sein möge. Einen sehr eigenthümlich comprimirten Schädel von der Insel de los Sacrificios, von ähnlicher Form wie die Massten von terra cotta aus den mexicanischen Teocallis hat Gosse (38) erwähnt. Die Schädel welche aus alten Gräbern von Dtumba und Tacuba stammen, sand Morton (230) dem Typus der Incasperuaner zum Theil sehr ähnlich.\* Mühlenp fordt bezeichnet die Ropfform der Mexicaner als edig mit nur wenig gewölbtem Hinterhaupt und das Gewicht des Schädels gewöhnlich als verhältnismäßig gering.

Obwohl die Stirn nur schmal ist, soll es ihr doch nicht an Wölbung fehlen (algo de hechura de martillo o navio sagt Torquemada XIV, 25). Der äußere Augenwinkel (Burkart fagt: der innere) ift etwas in die Bohe gezogen (humboldt, Mühlenpfordt), eine Eigenthümlichkeit die in den nördlicheren Gegenden noch flärker hervortreten foll (Löwenstern); die starken Augenbrauen bilden einen wohl geformten Bogen, die Rase ist stumpf, doch fraftig entwidelt (Mühlenpf.), oft regelmäßig gebogen (Löwenstern), die Rasenlöcher weit geöffnet (Gomara), die Ohren groß, das Gesicht etwas breit mit ausgewirkten Bügen und fleinem Gefichtswinkel (Mühlenpfordt). Krauses Saar kommt bisweilen, doch selten vor (Gomara). Clavigero behauptet daß es früher grau werde und ausfalle als bei ben Spaniern, mahrend bei den meisten eingeborenen Bolkern von Amerita sonft das Gegentheil stattfindet. Der Bart ift meist nur gering und der Körper gewöhnlich unbehaart, doch giebt es in beider binsicht Ausnahmen (Clavigero Append. V, 1, anders Brasseur 1, 350 note). Ulloa fand 1540 an der Rordwestkufte von Mexico einen alten Indianer mit einem fast bis auf die Rniee reichenden Barte (Herrera VI, 9, 10). Nach Humboldt (N. Sp. 120) besiten besonders die Azteken und Otomis mehr Bart als die meiften anderen ameritanischen Stämme. Unter den südlichen Boltern zeichneten fich die Mizes in Dazaca durch große Bärte aus (Herrera IV, 9, 7). Die bande und Fuße der Mexicaner find flein, frumme Beine aber haufig

Die Aehnlichkeit der mexicanischen Schädel mit denen der Inca-Peruaner wird von Morton besonders betont, doch ist sie, nach seinen Abbildungen zu urtheilen, nur eine ziemlich entsernte, und die mexicanischen Schädel sind untereinander zu verschieden um eine allgemeine Charalteristik zu gestatten.

(Löwenstern), der Gang und die Kniee etwas nach auswärts gerichtet (Mühlenpfordt). Ihre Singstimmen sind nach Gomara (453) schlicht.

Die Tolteken soll Ixtlilxochitl fast so weiß wie die Europäer nensen (Brasseur I, 282). Er sagt indessen nur (Relac. 326) von den toltekischen Königen daß sie von großer Statur, weiß und bärtig geswesen seien. Wie sich der Adel bei so vielen Bölkern durch etwas hellere Hautsarbe auszeichnet, war dies auch in Mexico der Fall. Es wird dieß auch in späterer Zeit öfter erwähnt und siel z. B. an Tecocoltzin (Ixtlilx., Cruautés 28) und Quauhtemotzin besonders auf (B. Diaz 191, Solis II, 375). Rach dem Borstehenden wird man es kaum noch besonders merkwürdig sinden daß die Culturheroen der toltesischen Bölker als weiß und bärtig vorgestellt werden.

Die Huastelen hatten große Stirn, platten Ropf und seilten sich die Zähne spizig (Sahagun X, 29, 10). Im Rorden von Panuco lebten vorzüglich große und starte Menschen (Gomara 182).

Den Totonaken schreibt Saliagun (X, 29, 9) helle Farbe und hubsche Züge zu bei großem Gesicht und plattem Ropf; nach Gomara (314) dagegen maren die Bewohner von Cempoallan größer und häßlicher ale die Merikaner, letteres besonders in Folge des voluminofen Lippen, Rafen- und Ohrenschmudes den fie trugen. Reuerdings hat Gratiolet (Mén. de la Soc. d'Anthrop. de Paris I, 391) einen Totonaken. Schädel von reiner Race genau beschrieben. fand ihn im Ganzen dem vorhin erwähnten Schädel von Sacrificios fehr ähnlich, wenn man von der kunftlichen Berunftaltung des letteren absieht. Seine Lange beträgt 162, seine größte Breite (zwischen den Scheitelhodern) 142 mm., bei einer Stirnbreite von nur 113 mm. Die Scheitel und Schläfegegend ift demnach fart entwidelt; nach hinten ist der Schadel sehr merklich abgeplattet, die Mittellinie zeigt eine leichte Depression, das hinterhaupt ift conver und vorspringend. Aus dem Befichte tritt die Rase ftart hervor, deren Burgel eingedrückt ift, die Bangenbeine erheben fich nur wenig. Der Unterkiefer ift nicht massiv entwidelt, der Oberkieser etwas prognathisch gebildet, doch fteben die Bahne fentrecht.

Die Otomies werden als die größten Leute von Anahuac geschildert und zeichneten sich im Neußeren auch dadurch aus, daß sie ben Kopf kahl schoren (Gomara 432).

An den Misteken wie an den Mazateken sielen Mühlenpfordt (1, 214) die Köpfe als ungewöhnlich groß auf; auch bemerkt er, daß im alten Mitla im Lande der Zapoteken die Sitte geherrscht habe den Schädel vorn von unten nach oben zu comprimiren.

3. Bon den drei verbundeten Reichen welche die Spanier in Derico vorfanden, mar das des Montezuma bei weitem das größte und die Uebermacht seines herrschers über die von Tezcuco und Tlacopan fo entschieden, daß er im Befige der Oberanführung die ihm im Rriege auftand (Zurita 11), mit geringer Anftrengung feine Bunbesgenof. fen zu blogen Basallen herabzudrücken vermocht haben würde. Er erschien den Spaniern als Alleinherrscher. Sie hatten auf ihrem Bege nach Mexico, mit Ausnahme des unabhängigen Tlascala, nur Lander durchzogen die ihm unterworfen waren und nur von ihm gehört; feine herrschaft erstreckte sich von einem Meere bis zum anderen, über ein Gebiet von 200 leguas im Innern, Mechoacan Panuco und Tehuantepec murden ihnen als die nächsten Länder bezeichnet die ihr nicht untergeben waren (Gomara 346 und nach ihm Herrera II, 7, 13). Indessen entsprach, wie wir schon bemerkt haben, die Macht über die Montezuma zu gebieten hatte, dem außeren Umfang seines Reiches nicht, und selbst dieser erscheint bei genauerer Ermägung als minder bedeutend.

Allerdings dehnte sich das Reich bis an die Küste in der Gegend von Bera Cruz aus wo die Spanier landeten (Cortes 14), aber schon unweit Cempoal das von dort nur 4 leguas landeinwärts lag, werden Dörfer erwähnt, die wahrscheinlich von Totonaken bewohnt, dem Montezuma keinen Tribut zahlten (B. Diaz 53), und wir müssen vermuthen daß ein großer Theil der Gebirgsvölker, namentlich Tostonaken und Otomies entweder von der mexicanischen Herrschaft sactisch ganz unabhängig oder ihr doch nicht sest unterworsen war, da die rasch in die Ferne vorgedrungenen Eroberungen der Herrscher schwerlich erlaubt hatten sie zu sessen. Hatte sich doch in großer Rähe Mechoacan im Westen und das kleine Tlascala im Osten unabhängig erhalten, dessen Gebiet sich nur 10 leguas von Rorden nach Süden erstreckte und nur 15 von Osten nach Westen (Torquewada III.

16, Cortes giebt ihm 90 leguas im Umfreis). Daß die Schonung welche Tlascala von Seiten der Mexicaner erfahren haben sollte, eine bloße Fabel mar, ergiebt sich vor Allem daraus, daß das benachbarte Huerocingo ebenfalls nicht zum mexicanischen Reiche gehörte und baher sogleich mit Tlascala auf die Seite der Spanier trat, als diese gegen Mexico vorrudten (B. Diaz 60, Gomara 335), Cholula aber seit Rurzem und zwar durch Geschenke von Montezuma gewonnen worden war (Cortes 21). Wenn nun weiter erzählt wird daß in den einzelnen Provinzen des Reiches und besonders an deffen Grenzen ftandige Garnisonen gehalten murden (B. Diaz 94), in dem spateren Almeria zwischen Tuzapan und Panuco, in der Gegend von Coazacoalco, das indessen selbst den Mexicanern nicht unterworfen war (ders. 104, Cortes 29), in Xicalanco nicht weit vom Tabasco-Flusse und in Zimatlan (Herrera III, 7, 3, de Laet V, 30), in Cinacante lan (Chiapa, Remesal V, 13), in Daraca (Herrera, Descr. c. 10) und anderwärts, so murde man doch sehr irren wenn man die zwischenliegenden gander ohne Unterschied für feste mexicanische Besitzungen halten wollte: jene festen Blage mit ständiger Besatung scheinen vielmehr zum Theil vereinzelte Punkte gewesen zu sein, an denen fich die erobernden Azteken gludlich festgesett hatten, aber nicht ohne Anftrengung hielten. Dieß ergiebt fich aus Folgendem.

Panuco und die Suafteten find, wie schon früher ermähnt, niemale von ihnen wirklich unterworfen worden. Queretaro wurde durch Montezuma I. (1445) besiegt und dort eine Grenzfestung gegen Dechoacan und die Chichimeken errichtet, welche bis turze Beit nach der Eroberung von Mexico in ungestörtem Besite der nördlicheren Länder blieben (Espinosa I, 1 und 3 nach Siguenza). Im Rordwesten scheinen die unabhängigen Chichimeten und Otomice bis auf geringe Entfernung an die Sauptstadt herangetreten zu sein. Im Westen war Tlazimalojan die Grenze gegen Mechoacan, das sich nach Clavigero's Rarte, welcher humboldt's Angabe entnommen ift, vom Fluffe von Bacatula bis zum hafen Navidad und landeinwärts von den Gebirgen von Rala und Colima bis zum Lermafluß und Chapala See erstreckte, so daß allerdings die Herrschaft des Montezuma in ihrer größ. ten länge von Colima an der Rufte bis nach Soconusco hinab reichte (Clavigero, Append. dissert. VII,1). Daß diese Linie ununterbroden gewesen ware, läßt fich indessen nicht nachweisen und wir konnen

bieß kaum voraussehen, da die Mexicaner keine Seefahrer waren. Dazu tommt noch daß Herrera (III, 3, 11) von einem Herrscher von Tututepec am Sudmeer ergablt der mit Monteguma mehrere Rriege führte und deffen Berrschaft von bort bis zum atlantischen Meere reichen follte, daß die Bapoteken\* so wenig als das tiefer im Inneren gelegene Chinantla den Mexicanern unterworfen waren (Cortes 69, B. Diaz 103), ja daß selbst das nähere Tepeaca, meldes nicht als unterthänig fondern nur ale verbündet gelten wollte, vollständig ju besiegen ibnen niemals gelungen war (Acosta VII, 21, Herrera II, 10, 31). Benn es daher heißt daß sich Montezuma's Reich noch 60 leguas über den Fluß von Tabasco hinauserstreckt habe (Cortes 34), so ist dieß entweder bloge Uebertreibung oder nur fo zu verstehen, daß ein ifolitter Posten bis dahin vorgeschoben worden war. Ein kleinerer Theil von Chiapa war allerdings tributpflichtig; Ahuitol hatte selbst Guatemala erobert, das seit 23 Jahren dem Berrscher von Mexico gehorchte, als P. de Alvarado (1522 ff.) dort eindrang (Remesal V, 13 u. I, 1), aber daß die Mexicaner eine befestigte oder weit ausgebreis tete Macht in diefen Ländern befessen hatten, läßt fich nicht wohl annehmen. Torquemada (II, 81) erzählt zwar daß unter Montezuma fogar Ricaragua erobert morden sei, aber Clavigero (a. a. D.) hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht daß er selbst anderwarts (III, 40) die aztetische Bevölkerung dieses Landes vielmehr von einer alten Rolonifirung desselben aus der Gegend von Soconusco ableite.

Das Reich von Tezcuco wäre nach Torquemada (II, 57, 83) ebenso groß gewesen als das von Mexico und hätte sich hauptsächlich nach Rorden erstreckt, während das letztere sich vorzüglich nach Süden ausdehnte. Clavigero (a. a. D.) läßt es von Chalco im Süden bis zu den Huastecas im Rorden und von Tlascala bis gegen Zumpango hinüber reichen, das von Tlacopan aber einerseits bis zur Grenze von Rechoacan, andererseits vom Thale von Toluca bis zu den Otomies. Die drei verbündeten Staaten wurden zusammen das Reich der Culpuas Aculhuas und Tepanesen genannt — diesen Ramen legt Ixtlixochitl (Hist. II, 236) dem Montezuma selbst in den Mund. Ihr Gebiet war gegen Tlascala und vermuthlich ebenso gegen andere Länder durch Grenzsteine bestimmt bezeichnet (B. Diaz 54).

<sup>\*</sup> Die Macht ihres Herrschers Zaachilla hat Brasseur (III, 46 ff.) nach Burgoa geschildert, der allein über diese Länder einige Austunst zu geben scheint.

Der herricher beiag unumidranfte Gemalt, tenn er galt ale Stellvertreter Gottee auf Erten Die atenge unt allgemeine Sugfamfeit in feinen Billen bat nich von Geiten tes Bolfee bei mehreren Gelegenbeiten in ungweiteutiger Beife gegeigt auf einen Bint von Montejuma blieb Alles rubig fogar ale er felba ron Cottes gefangen gefest mutte, unt mit ter Groberung ter Bauptfatt borte jeder Biderfand auf, nicht blog weil tie Großen tee Reiches tort alle vereinigt maren, fontern auch weil mit tem galle tee herrichere fur bie bie jum Meugerften fanthaft gebliebenen Mexicaner tie Bilicht ber Bertheidigung hinmegfiel. Revolutionen tee Boltee maren - abgefeben von neu eroberten gantern - fast unbefannt (Herrera III, 2, 18). Bei seiner Thronbesteigung icarfte ber berricher bem Bolte in einer Rete feine Bflichten ein (Sahagun bei Kingsborough V, 393), die Bflicht tee Behorsame aber verftant fich jo febr von felbft, daß fie fic darin nicht einmal ermahnt findet. Die Reten welche bei diefer Belegenheit gehalten murben, theile um bem herricher ben Ernft feines Berufes mit aller Strenge ju vergegenmartigen, theile um die demuthige Anerkennung seiner Pflichten von ihm entgegenzunehmen, geboren zu dem Schönften und Erhabenften mas von den Azteten noch übrig ift und charakterifiren sehr bestimmt bie Stellung welche er jum Bolte einnahm: er ficht vor biesem ale bas Bild und ber Reprafentant der Gottheit, die burch seinen Mund redet, als die linke Band derselben. "Ich bin deine Flote," spricht er selbft zur Gottheit gewendet, "bein Mund und Geficht, dein Ohr, deine Bahne und beine Ragel." Sieb mir beinen Willen fund, betet er zu ihr, blase mir beinen Bauch ein gleich Floten, wie du dieß ben früheren Regenten gethan haft; wie du ihnen Augen und Ohren geöffnet haft und den Mund um Gutes zu reden, so thue auch mir: ich übergebe mich ganz deiner Führung, denn ich bin blind, bin Rebel Staub und Unrath (Sahagun VI, c. 9 f., Zurita 32). Aus der Rede an den herrscher (bei Sahagun) die ihm die schwere Berantwortung vorstellt welche er auf fich nimmt, und die möglichen Wechselfälle des Gludes vorhalt, beben wir zur Charafteriftit, nur den Wortreichthum beschränkend, Folgen. des heraus.

Gnädig und demüthig empfange die welche geängstet und gedrückt bir nahen. Sprich und thue nichts in Leidenschaft. Höre ruhig und nallendig die Rlagen und Berichte die an dich gerichtet werden.

Schneide dem Redenden nicht das Wort ab, benn bu bift das Ebenbild Gottes und ftellft seine Person dar, er ruht auf dir und gebraucht dich wie seine Blote durch die er spricht und hort durch beine Ohren. Strafe niemand ohne Grund, denn die Gewalt zu ftrafen die du haft, ift von Gott, fie ift wie die Ragel und die Bahne Gottes um Gerechtigkeit zu üben. Uebe Gerechtigkeit, mag baran fich ärgern wer will, denn dieß ift Gottes Gebot. Unser Gott hat nicht dafür zu forgen, denn er hat dieß in deine hand gelegt. Sorge dafür, herr, daß vor Gericht Alles geordnet und ohne Uebereilung vor fich geht und nichts aus Leidenschaft geschieht. Rie falle es bir ein zu fagen, ich bin Berr und werde thun mas ich will, dieg bringt Berderben deiner Dacht, es fest bich in ber Achtung ber Menschen herab und verlett die Majefat. Deine Burde und Dacht sei dir kein Anlaß zu Stolz und Sochmuth, fie erinnere bich vielmehr an die Riedrigkeit aus der du emporgeftiegen bift ohne bein Berdienft. Ergieb bich nicht bem Schlafe, nicht der Sorglofigkeit und finnlicher Freude, nicht der Schwelgerei. Bergeude nicht ben Schweiß und die Arbeit beiner Unterthanen. Onade die dir Gott erwiesen hat, migbrauche nicht zu unheiligen tho. richten 3weden. herr, unser Konig, Gott fieht auf die Lenker ber Staaten, und wenn fie fehlen, verspottet er fie und schweigt, benn er ift Gott und thut mas er will und verspottet men er will, denn uns Alle halt er in seiner Sand und schaukelt une und lacht über une, wenn wir von einer Seite zur anderen fallen.

Der Oberpriester sprach (nach Zurita 21): "Herr, sehet die Ehre die euch euere Basallen erzeigt haben. Da ihr als Herrscher anerkannt seid, müßt ihr die größte Sorge für sie tragen, sie als euere Rinder betrachten, sie vor Leid schüßen und die Kleinen nicht von den Großen drücken lassen. Ihr sehet hier die Häupter eueres Landes und aller euerer Basallen, ihr seid ihr Bater und ihre Mutter und als solche müßt ihr sie schüßen gegen Druck, denn Aller Augen ruhen auf euch. Ihr sollt besehlen und herrschen. Die Angelegenheiten des Kriegs müßt ihr mit der größten Sorgsalt behandeln, die Schuldigen überwachen und strasen, den Abel wie die Andern; die Aufrührer müßt ihr züchtigen. Der Dienst der Gottheit und ihres Tempels sei euere größte Sorge. Last nichts den Opfern mangeln, denn dadurch wird eueren Unternehmungen das Glück und euch selbst der Schuß der Gottheit gesichert werden."

Wer ein Amt hat und Anderen vorgesett ift, heißt es weiterhin bei Sahagun, ist deren Bater und Mutter, der Herrscher aber ist dieß in noch höherem Sinne als selbst der leibliche Bater und die leibliche Mutter. Die Zurücksührung seiner Gewalt auf Gott tritt auch in dem folgenden Gebete des neuerwählten Herrschers hervor.

Gütiger Gott, du hast mir Gnade erzeigt. Es mare Thorheit zu glauben daß dich mein Berdienst dazu bewogen hat die schwere Last der Regierung auf meine Schultern zu legen. Bas soll ich von mir Armen fagen? Wie foll ich dein Bolt regieren? Ich, der ich blind und taub bin und mich selbst nicht kenne noch mich regieren kann! Bas ich verdiene ist im Staub zu wandeln und zu vermodern; ich selbst bedarf der Leitung. Du hast beschlossen mich der Welt zum Spotte hinzustellen, und so erfülle sich denn dein Wille. Bielleicht haft du mich nicht ganz gekannt, du hättest sonst wohl einem Besseren dieses Amt übertragen. Oder vielleicht ist es nur ein Traum mas mir begegnet. D Gott, der du alle meine Gedanken weißt und alle Gaben austheilft, moge es dir gefallen beine Worte und deine Beisheit mir nicht zu verbergen. Ich weiß den Weg nicht den ich geben foll. Berbirg mir dein Licht nicht und den Spiegel der mich leiten soll. Laß mich nicht in die Irre gehen, laß die ich führen soll durch mich nicht auf die Pfade des Wildes gerathen; schüße uns vor Krieg und Krankheit. D wie ungeschickt und unwissend bin ich! Bas soll ich thun, wenn ich der Bollust verfalle und den Staat zu Grunde richte? Wenn ich durch Faulbeit und Rachlässigkeit verderbe? Mein Gott, ich bitte dich, verlaß mich nicht, fleige oft zu mir in mein armes Haus herab, ich werde hier deiner warten. Mit großem Durfte harre ich und bitte flebend um dein Bort, welches du deinen alten Freunden und Ermählten eingehaucht haft, daß fie mit Rechtschaffenheit und Fleiß deinen Staat regierten, welcher der Stuhl deiner Majestät und Ehre ist, zu dessen Seite deine Rathe und Großen figen, die in deinem Namen reden und durch deren Mund du fprichft.

Der Herrscher sollte, wie hieraus hervorgeht, durch den Gedanken an die Hoheit seiner ihm von Gott selbst verliehenen und in dessen Ramen zu führenden Würde weit mehr zu tiefer eigener Demuth und zu religiösem Ernste gestimmt werden als sich über das Bolk durch die Bahl und Gnade Gottes erhoben fühlen. Sein Wille entschied ends gültig Alles allein; ihm zur Seite standen aber nach Sahagun (bei Kingsb. V, 425) zwei hochfte Beamte, deren einer Pilli (im Tempel erzogen?) und für die Regierungsgeschäfte bestimmt war, mabrend der andere im Rriege gebildet, für das Militarmesen zu forgen hatte. Rach Acosta (VI, 25) und Herrera (III, 2, 19) war er in allen wichtigen Angelegenheiten an den hohen Rath gebunden der aus den in vier Rlaffen getheilten großen Bürdenträgern des Reiches bestand, und er felbst mußte um zur Berrschaft gelangen zu können diesem Rathe angehört haben an deffen Spite die vier Electoren (Rurfürsten) standen. Ale Abzeichen seiner Burde trug er eine Art von Diadem oder Mitra, die vorn hoch zugespitt, hinten niedriger mar (Torquemada XI, 31, Clavigero VII, 8). Ueber die Theilung der Staatsgeschäfte find wir nur unvolltommen unterrichtet: Die Juftig, die Finanzen und das heerwesen scheinen im Allgemeinen voneinander getrennt gewesen zu sein. Für jede große Stadt und deren Bebiet ernannte das Staatsoberhaupt einen Statthalter (Cihuacohuatl), melder der Berwaltung und der Justig zugleich vorstand und die höchste Instanz in Criminalfällen bildete (Torquemada XI, 25). In Tezcuco sette Repahualcopotl vier Ministerien ein, deren jedem einer feiner Sohne prafidirte: eines für die Regierungsgeschäfte, ein anderes für Rufit Poefie und Beredtsamkeit, das dritte für den Krieg, das vierte für die Finangen (Ixtlilx., Rel. 455). Solange der Rönig minderjährig, d. h. noch nicht 30 Jahre alt war, hatte er einen Bormund, der in Mexico von Tezcuco und Tlacopan aus bestellt wurde (nach Torq. XI, 27 war es der Baterebruder) und lebenslänglich in einer bochft einflußreichen Stellung blieb. Dieselbe Bestimmung galt auch für den Adel (Zurita 44). Um ihre Macht zu befestigen verlichen namentlich die Rönige der Acolhuen an ihre Bermandten fleine Herrschaften, deren es in Folge hiervon eine große Menge im Lande gab, wie aus Torquemada hervorgeht.

Es ift nicht unwahrscheinlich daß die Regierungsform bei den Mezeicanern in alter Zeit aristokratisch war und erst später monarchisch wurde, und daß vielleicht alsdann zuerst das ganze Bolt den König wählte, später aber (wie de Laet V, 9 sagt) der Adel allein, dessen Uebergewicht seit den Kämpfen gegen Maxtla entschieden war (s. oben p. 43). Ueber das Gesetz der Thronfolge lauten die Rachrichten äußerst verschieden, und es gelingt nur einigermaßen sie zu entwirren, wenn man im Auge behält daß die Succession in dem alten Acolhuen-Reichs

anders geordnet mar als in dem viel jungeren mexicanischen. In Tegcuco ging wie in Tlacopan der Thron auf den altesten Sohn der legis timen ober vornehmsten Frau des Königs über (Torquemada II, 45, Clavigero VII, 9). Dieß mar das älteste herkommen und wird daher öfter als das Gewöhnliche und allgemein Berbreitete bezeichnet (Ixtlilx., Hist. II, 130, Torq. XI, 27, Zurita 12). In Mexico indeffen war der Thron überhaupt nicht erblich im strengen Sinne. Der altefte Sohn hatte, wenn er zugleich auch von mutterlicher Seite einem der drei verbündeten Rönigshäuser angehörte, allerdings ein nahes Anrecht, doch stand er den Brüdern seines Baters, und wenn diese alter als fein Bater waren, selbst beren Göhnen nach, so baß die Thronfolge junachft auf den Baterebruder und bann auf ben alteften Sohn bes ältesten unter ben Brudern des Batere überging (Zurita 18, Gomara 433 f.): daber wurde Tizoc erst auf den Thron erhoben ale der Bruder Montezuma's I., dem die Krone (wie Tezozomoc I, 306 ibn fagen läßt) von Rechtswegen zukam, diese abgelebnt hatte. In Tezcuco soll nach Einigen (Ritos ant. 6) der Baterebruder ebenfalls dem Sohne vorgegangen sein; in Mexico aber scheint man in der ftrengen Erblichkeit des Thrones überhaupt eine zu große Befahr für den Staat gesehen zu haben um fie zu gestatten. Begabung und Charafter des Thronfolgers tamen mehr in Frage als jene erblichen Anspruche: hatte er fich unfähig gezeigt oder ein Berbrechen begangen, mar er ehrgeizig und eitel, so schloß man ihn von der Rachfolge aus. Dieß führte natürlich zu weitläufigen Berhandlungen über die Ansprüche und Talente der einzelnen Prätendenten; fie dauerten oft mehrere Tage (Zurita 19). Biemeilen bestimmte ber Berricher felbft den murdigften unter seinen legitimen Göhnen oder Enkeln zu seinem Rachfolger, doch ift es zweifelhaft ob eine solche Anordnung für die Bähler bindend und ihre Wahl nur frei mar, wie Zurita angiebt, wenn es jenem an Descendenten fehlte. Daß fie gang unbeschränkt gemesen mare wird nur von Sahagun (VIII, 18) behauptet; dem herkommen nach hielt sie sich an die vorhin besprochene Successionsordnung, wich aber von ihr ab wo es das Staatsinteresse zu erheischen schien (Torq. XI, 27): Montezuma II. erhielt unter den 9 Söhnen Arapacatl's den Borzug (Tezozomoc II, 72), Ikcoatl war nicht einmal ein legitimer Sohn, sondern von einer Sklavin geboren. Die Bahl murde volljogen durch die Großen des Reiches und von ben Ronigen von Tegcuco und Tlacopan bestätigt (Zurita). Sahagun nennt als Bahler die bisherigen Rathe der Krone, Hauptleute und eine große Angahl Bornehmer, welche dem neuen Herrscher unmittelbar auch vier seiner künftigen Rathe bestellten. Seit Iscoatl gab es vier Electoren (Acosta VI, 24), die nach Clavigero (IV, 3, VII, 6) von dem versammelten Adel gewählt wurden; die beiden verbündeten Könige scheinen kein Bahlrecht, sondern nur die seierliche Bestätigung gehabt zu haben, welche sie schwerlich verweigern dursten. Ebenso ging beim Adel die Erbsolge im Allgemeinen vom Bater auf den Sohn, jedoch unter Borbehalt der Bestätigung von Seiten des herrschers (Zurita 16); überhaupt erbte vom Bater zunächst der Sohn, bei tributpsichtigen Leuten gewöhnlich der älteste Sohn allein, dann der Bruder und der Resse (Gomara 434, Clavigero VII, 13, vgl. Herrera II, 6, 17).

Der Ermählte begab fich in großer Prozesfion, doch fast unbetleidet in den Tempel des Suigilopochtli. Dort murde er vom Oberpriefter gang mit schwarzer Farbe bestrichen und mit dem beiligen Baffer einer gewiffen Quelle besprengt (Torquemada XI, 28, Gomara 434), mas man nicht als eine Salbung jum Könige, sondern nur als Demuthigung por Gott und den Menschen, Buge und Reinigung wird verstehen durfen. Darauf legte man ihm königliche Kleider und Ruftung an, versah Rase Lippen und Ohren mit Schmud und volljog die üblichen Räucherungen, ju denen man ihm felbft ein Rauchbeden in die Sand gab (Tezozomoc II, 72). Der Oberpriefter ftellte ihm in ernster langer Rede (S. dieselbe bei Zurita 21 und den vorbin daraus gegebenen Auszug) seine religiösen und politischen Pflichten vor, denen er in seiner Antwort genau nachzukommen gelobte.\* Dante opferte der Ronig mehrere Male in verschiedenen Tempeln, indem er fich Blut aus mehreren Körpertheilen zog und eigenhändig einige Bachteln schlachtete (Tezozomoc I, 306). Rachdem er die Guldigung bes Abels und bes versammelten Boltes im hofe bes Tempels entgegengenommen hatte, blieb er selbst noch vier Tage lang im Tem-

Benn es wahr ift, daß er, wie Gomara erzählt, bei dieser Gelegenheit schwören mußte die Sonne gehen, die Flüsse laufen zu machen und für die Fruchtbarkeit der Erde sorgen zu wollen, so kann dieß nur hyperbolisch von seis ner Berwendung bei den Göttern um ihre Gunst und von dem mittelbaren Einstuß verstanden werden den man seiner Lebens und Regierungsweise auf diese Dinge zuschrieb.

pel, fastend betend und opfernd, ganz mit religiösen Handlungen beschäftigt, zulest zog er in seinen Balast, wo die Feier mit glänzenden Festlichkeiten beschlossen wurde (Sahagun VIII, 18, Herrera III, 4, 15). In Tlascala Huerocinco und Cholula wurde das Staatsobershaupt mit ähnlichen Ceremonien in seine Würde eingesest; in ersterer Stadt hatte sich der neue Herrscher vorher zu diesem Zwecke bisweilen sogar einem eins oder zweijährigen schweren Tempeldienst mit harten Fasten, Rachtwachen und schwerzhaften Bußübungen zu unterziehen (Zurita 24 f.).

Bon der beschriebenen Inauguration des Königs war die Rrösnung verschieden, die erst später und zwar durch den König von Tezcuco erfolgte. Bu dieser wurden nämlich seit Montezuma I. eine größere Anzahl von Gesangenen als Opser ersordert: sie durch einen Kriegszug zu gewinnen war daher die erste Sorge des neu erwählten Herrsscherts (Acosta VI, 24).

Cholula und Suerocinco hatten gleich Tlascala, mit dem fie befreundet und ftammverwandt maren, in alterer Beit eine monarchische Regierung, wurden dann zu Republiken und standen zulest unter vier Fürsten (Torq. II, 70, 35, III, 19, XI, 24). In Tlascala hatten zwei Bruder die Herrschaft freiwillig unter fich getheilt; da aber spater zu verschiedenen Beiten noch zwei Parteien von Ginmanderern hinzukamen, bildete sich eine Tetrarchie (ebend. III, 14 u. 16). Die Stadt mar in vier Quartiere getheilt, deren jedes felbftständig von seinem Fürsten regiert murde. Giner derselben murde im Rriege jum Oberanführer ernannt (Cortes 18, Gomara 328). Sie vererbten ihre Burde auf den ältesten Gohn der Sauptfrau, doch nur . unter Bustimmung der drei übrigen Tetrarchen, sonft ging fie auf den Bruder oder einen anderen naben Bermandten über; die Beschwister des Thronerben aber erhielten Baufer und Grundbefit um ftandesgemäß leben zu tonnen. Die Regierungsangelegenheiten blieben nachft ben Fürsten selbft gang in der Sand des Genates den der Abel bildete. Dieser allein erhielt die Aemter und besaß 30 Majorate, bei welchen dieselbe Succession stattfand wie für die Tetrarchen selbst (Torquemada XI, 22 f.) Indeffen war auch dort der Adel nicht ausschließlich durch die Geburt bestimmt, sondern konnte durch Tapferfeit, politische Klugheit und Reichthum erworben werden (Herrera II, 6, 17).

Der König von Mechoacan, als deffen hauptstadt gewöhnlich Efinsonsan, von Gomara (394) Chincicila, von Torquemada (III, 29) aber Pazquaro bezeichnet wird — Tangapan nenntihn Ixtlilxochitl (Hist. II, 284) Cazonzin, eigentlich Tangajuan Herrera (III, 3, 8) — stand nach Sahagun (X, 29, 13) dem herrscher von Mexico nicht nach, dessen natürlicher Feind und alter Rebenbuhler er war (Gomara 394, 437). Er psiegte einen seiner Söhne zu seinem Nachfolger zu wählen und dieser nahm, sobald dieß geschehen war, sogleich an der Regierung theil (Zurita 17, Torq. XI, 18). Bon der Bersassung Mechoacan's, dessen Cultur Brasseur (III, 57) für sehr alt hält\*, wissen wir nichts Räheres. Herrera (III, 3, 10) berichtet nur daß die tapsern Tarascos in tieser Knechtschaft unter ihrem König geslebt hätten.

In Matlazinco standen bie zur Eroberung des Landes durch Axayacatl drei Männer von abgestuster Macht an der Spise des Staates die einander nach der Reihe succedirten, und zwar konnte ein Sohn oder Bruder des höchstgestellten unter ihnen zuerst immer nur in den dritten Plat eintreten. Die häuptlinge besasen dort nur unveräußerliche Güter die sie für sich verwalten ließen oder verpachteten; alles übrige Land gehörte den Gemeinden (Zurita 389 und nach diesem Herrera III, 4, 18.)

Demnach bestand im alten Anahuac und bei den attetischen Stämmen selbst eine ziemlich große Mannigsaltigkeit der politischen Berfassung, nur besißen wir meist keine speciellere Kenntniß derselben, da sich die alten Berichterstatter fast ausschließlich mit dem Reiche des Montezuma zu beschäftigen pslegen. Ucber die Klassen und Berhältnisse des Adels, den Grundbesiß und zum Theil auch die Steuervertheilung denen wir zest unsere Ausmerksamkeit zuwenden, sehlt es unter ihnen sehr an Uebereinstimmung. Wir geben im Folgenden was uns nach sorgfältiger Bergleichung der Angaben und der Gewährsmänner von denen sie herrühren, das meiste Zutrauen zu verdienen scheint.

Zurita (46) und Herrera (III, 4, 15), der jenen ungenau copirt zu haben scheint, zählen nur drei Klassen des Adels auf, obgleich sie bemerken, es habe deren vier gegeben. In die erste die von beiden

<sup>\*</sup> Er theilt a. a. D. einige historische Sagen des Landes aus einer spanischen handschrift mit.

vielleicht als selbstverständlich hinweggelaffen worden ift, gehörten nachft bem Ronige die Großen bes Reiches ober Reichsfürften, jum großen Theile wahrscheinlich tem Rönigshause selbst angehörig, welche ihre Güter erb. und eigenthumlich befaßen, sie verkaufen oder auf ihnen Majorate stiften konnten, oft auch fie verpachteten (Torquemada XIV, 7, Zurita 253). Sie befagen dreierlei gandereien: eigent, liches herren Dand, Land das ju ihrem Palast gehörte und Land das fie einem bestimmten Stadtquartier oder einer bestimmten Gemeinde (Calpulli) verliehen hatten. Das Palaft Land mar gegen eine febr unbedeutente Abgabe tenen jur Benugung überwiesen welche bie berr. schaftlichen Palafte und Garten in Ordnung zu halten hatten. Calpulli besaß sein Lant ale unveräußerliches Besammteigenthum oder vielmehr nur als ein gemeinschaftliches Erbleben in der Art, daß beim Aussterben einer Familie ihr Antheil an Grund und Boden an eine andere Familie beefelben Capulli übergeben mußte: wer diefen verließ, verlor sein Land wie jeder ber bas seinige 3 Jahre unbebaut lie-Unbehautes Land bes Capulli durfte fein Fremder bestellen gen ließ. und felbst nur ausnahmsweise pachten, aber wer zum Capulli gehörte, erhielt Land von tiesem menn er besiglos mar, und vererbte ce auf die Die Borfteher bes Calpulli murden durch Bahl gewöhnliche Weise. bestellt, zu der jedoch mahrscheinlich die Bestätigung von Seiten bes Lehnsherren hinzukommen mußte, und bildeten die dritte Abels. Klasse; fie hatten die Bilder-Urkunden aufzubewahren, in denen die Eigenthümer und Grenzen der Ländereien bargestellt maren, die Regifter über die Bertheilung berfelben ju führen und neue Berleihungen ju vollziehen mo es nöthig mar. Die an die Scholle gefesselten Mitglieder tee Calpulli hießen Macehnales (Ixtlil., Hist. I, 242, Zurita 50, 61). Rach Gomara (434) vererbte jedes Mitglied des Calpulli oder Gemeindeverbandes das ihm zugehörige Land auf seinen ältesten Sohn, der von da an die auf benselben haftenden Steuern zu zahlen und die Familie deren Haupt er wurde, zu ernähren hatte; fehlte es dem Verstorbenen an einem Sohn oder Reffen, so fiel die Erbschaft dem Borsteher des Calpulli zu, der fie aber entfernten Bermandten desselben mit der Berpflichtung zu den entsprechenden Abgaben zu übertragen pflegte, oder es traten die Gemeindeglieder selbst in den erledigten Grundbefit ein. Die zweite Rlasse des Adels, die Tec Tecupin oder Teutley, ging aus ter freien Wahl des Herrschers ber-

bor, welcher zur Belohnung des Berdienstes ihnen, jedoch nur auf Lebenszeit, Guter und ein bestimmtes Gintommen zuwies: ihre Untergebenen, die fonst weiter keine Abgaben zahlten, waren gegen fie zu perfonlichen Diensten und zu Lieferungen an Raturalien verpflichtet (Zurita 46 ff.). Die Landereien, welche diesem rein perfonlichen Abel verlieben wurden, fielen nach ihrem Tode an die Krone zurud: es gab, bemerkt Clavigero (VII, 14), in Bezug hierauf unrichtig keine wahren Erbleben, da die Investitur alljährlich wiederholt werden mußte und der Adel nicht fleuerfrei mar. Daß man nämlich die Bedeutung der jahrlichen huldigungefeste, bei welchen der niedere Adel dem Ronige freis willige Geschenke brachte die von ihm mit kostbaren Mänteln vergolten murden (Zurita 240), in einer Erneuerung der Inveftitur gu suchen habe, ist mindestens unwahrscheinlich, da auch Rausteute bei diefen Gelegenheiten prachtige Geschenke ju geben pflegten (Herrera III, 4, 17); daß aber der Adel mit einziger Ausnahme der zweiten Rlaffe (Zurita 221) teine Abgaben entrichtete, sondern an der Spipe feiner Basallen nur Kriegsdienste that, scheint ficher zu steben (ebend. 64, Torquemada II, 89, Herrera III, 4, 15). Die Bipilizin endlich, die vierte Klasse des Adels, besaßen weder Güter noch Burden, waren aber von adeligem Blute und lebten abmechselnd ftets in beftimmter Anzahl im Balafte des herrschers und auf deffen Roften um ju feinem Dienfte bereit zu fein (Zurita a. a. D.).

Die einzelnen Abeleklassen hatten alle ihre besonderen Abzeichen. Um in die höchste derselben als vollberechtigtes Mitglied einzutreten, wurden außer hoher Geburt und Reichthum ein gewisses Alter und namentlich große Kriegethaten erfordert, von denen die Besugniß Edelsteine und Schmuck zu tragen abhing (Zurita 20). Die Aufnahme unter den hohen Adel geschah in Tlascala Cholula und Huerocinco im Tempel des Camartle unter peinlichen religiösen Ceremonien und verlieh das Recht überall einen Schemel zum Sisten mit sich zu führen und einen Diener hinter sich zu haben (Gomara 435, Torquemada XI, 29 f.).

Eroberte Länder pflegten fast ganz unter die drei verbündeten Könige vertheilt zu werden (Ixtlilx., Hist. I, 242); sie behielten aber meist ihre einheimischen Fürsten, das Bolt blieb ungestört in seinen Sitten, nur hatte es von den Feldfrüchten Abgaben zu entrichten, Ariegsdienste zu thun (Zurita 67) und mußte sich stets die theilweise Einführung der

mexicanischen Sprache gefallen lassen (Herrera IV, 9, 5. III, 7, 3). Die Herren der unterworfenen Länder wurden angewiesen als Basallen des Königs einige Monate hindurch in Mexico zu leben, von wo sie sich nur mit besonderer Erlaubniß entsernen dursten unter Zurückslassung eines Sohnes oder Bruders (Cortes 33 f., Gomara 345, Torquemada II, 89). Sie gehörten dort zum hohen Adel der Ressidenz und dienten dazu den Glanz der Hospaltung zu vermehren.

Bie wir es in einem Staate erwarten muffen der durch eine Reihe rasch auseinander folgender Eroberungen groß geworden war, befand sich alles Landeigenthum sast ausschließlich in den Händen des Königs und des hohen Adels, denn auch der Grund und Boden des Calpulli war, wie gesagt, wahrscheinlich nicht Eigenthum, sondern nur Erblehen im Besitze des Bolles. Außer jenen scheint nur noch der Tempel Grundeigenthum gehabt zu haben: das ihm gehörige Land wurde theils verpachtet, theils von den Zöglingen des Tempels selbst bestellt, doch flossen dessen Einkünste nur zum kleineren Theile aus dieser Quelle (Zurita 386).

Steuerpflichtig maren zuerft die Teccallec welche auf ben Gutern des Berdienstadels fagen und nur diesem tributar maren, der (wie bemerkt) seinerseits in die königliche Rasse Steuer zahlte; ferner die Mitglieder des Calpulli (Calpullec, Plur. Chinancallec), die eigentlichen Landbauern, welche sowohl dem König als auch ihrem eigenen Sauptling Abgaben entrichteten — boch scheinen die letteren mehr nur durch das herkommen bestimmt gewesen zu sein -, auch maren fie zu perfonlichen Leiftungen verbunden. Die dritte Rlaffe der Steuerzahlenden waren die Raufleute Rünftler und Sandwerker, die nur im Falle der Roth auch mit ihrer Person einstehen mußten, die vierte die an der Scholle haftenden Arbeiter auf fremdem Grund und Boden (Tlamaites oder Mapegues), welche gegen den Ronig jum Kriegedienst verbunden, sonst aber bloß ihrem Lehnsherrn zinspflichtig waren und Frohnen zu leisten hatten, der sie mit dem Lande auf dem sie sagen unter seine Rinder durch seinen letten Billen beliebig vertheilen konnte (Zurita 221, vgl. Gomara 434). Die Eintragung in die Steuerliste erfolgte bei der Berheirathung (ebend. 135). Steuerfrei mar außer dem größten Theile des Adels und den unverheiratheten Leuten Alles mas zum Sofstaat gehörte bis auf die Diener der Hofbeamten herab, welche jedoch mechselten und daher zeitweise wieder in die Rlaffe der Steuerpflichtigen enrudtraten; ferner das ganze im Tempeldienst beschäftigte Personal, die Bittwen und Baisen, Arbeitsunfähigen und Armen. In hungersiahren und bei anderem allgemeinen Unglud wurden die Abgaben erslaffen und der Roth so viel als möglich aus dem Staatsschaße absgeholsen (ebend. 231, 250, Herrera III, 4, 17 f.), wovon sich viele Beispiele berichtet sinden.

Eine gewiffe humanitat und Milde ift in diesen Ginrichtungen unverkennbar, und wir lefen daher mit Bermunderung von der Ueberlastung mit Steuern und Frohnen unter welcher nach Gomara (346) Oviedo (XXXIII, 46) und Herrera (II, 7, 12) das Bolt gelitten haben foll, bis es unter spanischer Berrschaft einige Erleichterung erhalten habe: den dritten Theil ihres gesammten Gintommens\* habe die arbeitende Rlaffe steuern, dabei Rriegedienste thun und durch Frohnen die herrschaftlichen Balafte bauen muffen. Geradezu Unglaubliches er. jählt Torquemada (II, 89); das Bolt habe von Allem was es befaß oder producirte 1/3 zu fteuern gehabt, und die Bachtet fremder Guter hatten nicht allein den Ertrag derselben abliefern, sondern außerdem auch noch Steuern zahlen muffen! Dag die Berrschaft des letten einheimischen Königs allerdings drückend genug vom Bolke empfunden worden sein, so mar doch schwerlich dasselbe auch unter den früheren Regenten der Fall. Daß der Drud im Allgemeinen nicht so schwer war als er von den Spaniern meift geschildert worden ift, geht aus Folgendem hervor. Herrera selbst bemerkt (II, 7, 13, III, 4, 17) daß gewisse Gemeinden nicht neben den Steuern die fie zu zahlen hatten, sondern anstatt derselben jum Bau und jur Ausbesserung der königlichen Gebäude, zu Holz - und anderen Lieferungen verpflichtet waren, daß niemand an zwei herren zugleich Abgaben zu entrichten hatte; Zurita (238 f.) aber hebt bestimmt hervor daß es nicht viel gewesen sei was der Einzelne zu zahlen gehabt habe, obwohl eroberte Lander stärker belastet maren. Wie hoch sich die Steuern beliefen wissen wir nicht, doch ift die Angabe daß fie 1/3 oder 1/4 des Einkommens betragen hatten gewiß unrichtig, da fie überhaupt niemals auf den Ropf, sondern nur dörferweise, auf die einzelnen Stadtquartiere oder deren Landereien, auch mohl auf eine gewiffe Rlaffe von Sandwerkern in einer Stadt ausgeschrieben maren (Zurita 236, 254), wie sogar Herrera in seiner zum Theil etwas gedankenlos angefertigten Compilation selbft

<sup>\*</sup> Bei Gomara (451) heißt es: den vierten Theil.

mittheilt. Eine wesentliche Erleichterung bestand für die Besteuerten darin, daß jedes Land und jede Stadt nur ihre eigenen Boben - ober Arbeitsprodufte zu entrichten hatte: mahrend z. B. einige Orte Baumwolle zu liefern hatten, mar es anderen aufgegeben die gelieferte Baumwolle auf die vorgeschriebene Beise zu verarbeiten; das besteuerte Dorf ober Quartier aber hatte für den Gesammtbetrag der Steuer oder Leiftung einzustehen und fich barein zu theilen. Bestand dieser in Brodutten bes Bodens, wie in ben meiften Fällen, so waren gewisse Landereien für die Aufbringung der Steuer bestimmt und diese murden gemeinsam bebaut, ja es scheint daß der Ertrag dieser Landereien, mochte er nun größer oder geringer ausfallen, ale Abgabe in den koniglichen Schat floß (Zurita 252, vgl. 360), obwohl es auch Domanen gab (Tlalocamilli) von denen eine feste Rente gezahlt werden mußte (ebend. 229, 254). Die Angaben der Steuerliften im codex Mendoza, welche neben den tributaren Orten die Lieferzeit und die Art und Anjahl der zu liefernden Gegenstände bezeichnen, find demnach wohl nur auf das Minimum oder auf das gewöhnliche Maaß ber Steuer zu beziehen. Unter solchen Umftanden können wir kaum glauben daß das Bolt unter ben einheimischen Regenten durch Abgaben schwer gedrückt gemefen fei, wenn auch zugegeben werden mag bag der vielfache Rriege. dienst den die tühne Eroberungspolitit der Herrscher forderte, eine erhebliche Last war — nur dürfte diese mit Rudsicht auf die verschiedenen Berhaltniffe bem Drude der Militarpflicht in manchen Staaten bes modernen Europa schwerlich zu vergleichen sein.

Manche Orte hatten alle Monate, d. h. nach je 20 Tagen, andere nach je vier Monaten Steuern zu zahlen: man hatte so turze Zwischen-räume, damit der Staatsschat allezeit gefüllt wäre, und jene Termine beziehen sich nur auf die Zahlung überhaupt, nicht auf die der einzelnen Contribuenten welche den auf sie fallenden Betrag in zwei oder drei Raten entrichteten, was sehr bereitwillig und ohne vorausgehende Mahnung zu geschehen psiegte. Da keine Familie ihren Bohnort änderte, blieb auch die Bertheilung der Steuern sich gleich (Zurita 247). Die Steuereinnehmer, welche einen Hakenstod und Fächer trugen, hatten die Steuern in die königlichen Magazine abzuliesern, wo Rechnung darüber gesührt wurde (B. Diaz 40, Herrera II, 7, 13). Sie scheinen auf eine strenge Handhabung ihres Amtes angewiesen gewesen zu sein, da als Stlave verkauft oder geopfert werden sollte wer in Folge von

Fausheit die Zahlung unterließ (Torquemada XIV, 8.) Dagegen war der Einnehmer für Unterschlagung und Erpressung mit dem Tode und selbst seine Familie mit Strafe bedroht (Ixtlilx., Hist. I, 274). Ob tropdem diese Berbrechen häufiger vorkamen, wissen wir nicht.

Bon den eingehenden Steuern wurden die Hofhaltung, die Befoldung ber Burbentrager und Beamten, deren jedem entsprechende Raume im Palaste angewiesen waren, und die Rosten des Kriegs bestritten (Zurita 228). Raufleute und Bandwerker fleuerten nur für den Rrieg (Herrera III, 4, 17), und wie die Ginkunfte von gewissen gandereien nur für eben diesen 3wed bestimmt waren (Torq. XIV, 7), so hatten die Steuerpflichtigen anderer Bezirke — es wird namentlich Tezcuco nebst 15 anderen größeren Städten und ihren Dependenzen genannt — nur für den Bau und die Bedürfniffe des Tempels zu forgen (Zurita 386, Oviedo XXXIII, 51), wieder anderen lag, wie erwähnt, die Erhaltung der königlichen Palafte und Garten ob: auf diese Beise scheint die Berwendung der Steuern und Leistungen größtentheils im voraus fest geregelt gewesen zu sein, und darin lag bei der mangelhaften Entwickelung des Berkehres und namentlich des Geldwefens ohne Zweifel auf der einen Seite eine wichtige Bereinfachung für die Berwaltung und auf der anderen, bei zwedmäßiger Bertheilung der Laften, nicht minder eine wesentliche Erleichterung für die Besteuerten.

Rächst den gewöhnlichen Feldfrüchten, Mais Aji Bohnen und Baumwolle, wurden die Steuern entrichtet in Gold und edlen Steinen, Zeugen Gewändern und Federbüschen, Kakao Papier Waffen Bauholz u. f. f. An manchen Orten, und besonders in Mechoacan, waren die Armen angeblich, um doch etwas zu geben, wenigstens zu einem Tribut von ihrem eigenen Ungezieser verpstichtet (Herrera II, 6, 17 und 8, 5), was von Brasseur (IV, 13 note) auf eine schädliche Art von Erdsöhen gedeutet wird. Rach Gallatin (120) wäre die Hauptstadt des Reiches von Abgaben frei gewesen; besser verbürgt ist daß an ihren Thoren Octroi erhoben wurde (Cortes 34).

Daß in Tezcuco und wohl auch anderwärts die Handwerker und Künstler jeder Art stets in einem bestimmten Quartiere zusammenwohnsten (Ixtlilx., Rel. 455), erklärt sich leicht aus der besprochenen Art der Besteuerung. Wahrscheinlich war ihr Gewerbe erblich wie es der Stand der Rausseute (Zurita 221), der Macehuales und des größten Theiles der Aristofratie ebenfalls war.

Ueber die Organisation tee Gerichtewesens weichen die Berichte ebenfalle ftart voneinander ab. In den Provinzen und fleineren Städten des Reiches gab es Richter welche unbedeutendere Streitsachen selbst. ständig zu entscheiden, die wichtigeren aber zu instruiren und an den höheren Gerichtshof in der Refidenz abzugeben hatten (Zurita 106, Gomara 442, Torq. XI, 25 f.). Diese niederen Richter, welche mahrscheinlich von den durch bas Bolt selbst gemählten Centurionen, die über je hundert Familien gesett waren (Torq. XI, 12) unterschieden werden muffen, waren zugleich Raffenbeamte, fie hatten die eingegangenen Steuern in Empfang zu nehmen, und es gab außer ihnen in den großen Städten wo ein königlicher Statthalter residirte und diesem untergeordnet, ein aus drei Personen bestehendes Gericht, deffen Stellung und Befugniffe jedoch unklar find (Torq. XI, 25 f.) \* Das Reich von Mexico scheint wie das von Tezcuco in 6 große Gerichts. sprengel getheilt gemesen zu sein, für deren jeden in der Sauptstadt des Reiches zwei Richter bestellt maren, die eine bestimmte Besoldung bezogen und im Palaste des Könige refidirten (Zurita 95). Sie bildeten für alle bedeutenderen Ungelegenheiten die erfte Inftanz und es tonnte von ihnen an den höchsten Berichtshof appellirt werden, melcher aus 12 oder 13 Personen bestand (Sahagun VIII, 17) und alle 80 Tage unter dem Borfite des Könige oder feines Stellvertreters auf zehn bis zwölf Tage versammelt wurde, daher felbst der verwickeltste Prozeß nicht langer ale 80 Tage dauern konnte (ebend. 14, Zurita 100, Torq. II, 53, Herrera III, 4, 16, vgl. Vetancurt II, 2, 1). Die Richter, welche ihr Amt nicht vererbten, sondern vom Könige felbft mit großer Sorgfalt gewählt und bestellt murden, hatten im Balafte. wo Bogen und Pfeil ale bas Symbol ber richtenden Gerechtigkeit angebracht waren (Tezozomoc I, 185), den ganzen Tag über ihres Amtes ju warten bis zwei Stunden vor Sonnenuntergang; nur bas Mittageffen, das fie ebenfalls dort einnahmen, unterbrach ihre Thatigkeit auf kurze Zeit (lxtlilx., Hist. II, 81). Gie durften nicht das fleinste Geschent annehmen; Bestechung, Nachlässigkeit, Parteilichkeit ober Trunt zogen ihnen drei scharfe Berweise, dann Entfepung mit ber beschimpfenden Strafe des Rahlscheerens oder selbst den Tod ju

Prescott (1, 26 ff.) ist in der Darstellung des Gerichtswesens Clavigero (VII, 16) gefolgt der seinerseits sich in dieser Hinsicht zu ausschließlich an die angeführte Stelle bei Torquemada gehalten und diese überdieß auf eine Weise gedeutet hat welche sich schwerlich ganz rechtsertigen läßt.

(Ixtlilx., Hist. I, 274), wie dieß insbesondere unter Montezuma vorgetommen ift. Es scheint daß sie ihr Amt auf Lebenszeit erhielten, wenigstens war dieß mit den vier höchsten Richtern der Fall welche in Tepesaca vom Staatsoberhaupte aus dem Adel ernannt wurden (Herrera II, 10, 31). Eine Anzahl von Gerichtsdienern und häschern stand ihnen zur Berfügung, und obzleich der Adel seine besondere Gerichtsbarkeit gehabt haben soll (Sahagun VIII, 14; Zurita stellt dieß in Abrede), so scheint für ihn bei gleichem Vergehen keine Milderung, sondern unter Montezuma wenigstens vielmehr eine Schärfung der Strafe eingetreten zu sein (Tezozomoc II, 210).

Ce giebt viele Beispiele unerbittlich ftrenger Gerechtigkeit der megicanischen Rönige gegen bobe Würdenträger des Staats und selbst gegen ihre eigenen nächsten Berwandten (Zurita 107, Torq. XII, 15). Repahualpilli ließ seine Gemahlin, die der Königefamilie von Mexico angehörte, hinrichten, da sie sich grober Audschweifungen schuldig gemacht und ihre Liebhaber hatte um's Leben bringen laffen (Ixtlilx., Hist. II, 65); dasselbe geschah, obgleich er selbst schwer darunter litt, zweien feiner Göhne, deren einer fich ohne seine Erlaubniß einen Palaft gebaut hatte (ebend. 80, Torq. 11, 65). Repahualcopotl, der fich oft verkleidet haben foll um fich sowohl von dem Gehorsam seiner Unterthanen gegen seine Gesetze als auch von ihrer Lage überhaupt personlich zu überzeugen und zu helfen wo es nothig mar, zeigte dieselbe Strenge (Torq. II, 51 f.): sein einziger legitimer Sohn gerieth in Folge der Intriguen einer vornehmen Dame, die am dortigen hofe öftere ermahnt werden, in den Berdacht des hochverrathe und murde mit dem Tode bestraft, ebenso wie in Tlascala Xico. tencatl seinen Sohn verurtheilt haben soll als sich dieser gegen die Spanier verschworen hatte (Ixtlilx., Hist. I, 308, B. Diaz 139). Rur einmal scheint jener sonft so gepriesene Fürst durch die Leidenschaft für die Braut eines Andern ju hinterlift und Berrath hingeriffen morben au fein : er ließ jenen aus dem Bege raumen, mas in folchen Fallen durch Erdroffeln mit einem Blumenkrange zu geschehen pflegte der wie jum Gruße dem ungludlichen Opfer übergeworfen murde.

Die beiden Könige von Tezcuco, von welchen soeben die Rede war, haben eine großen Theil ihrer Thätigkeit der Gesetzgebung und Rechts. pflege zugewendet: die Bestimmungen welche sie und ihre Borfahren getroffen hatten, waren es hauptsächlich die auch den Königen von

Mexico und Tlacopan zur Richtschnur dienten (Zurita 94). Schwerlich ift es richtig daß es an geschriebenen Gesetzen fehlte und nur nach dem herkommen entschieden wurde (Solis I, 369), da eine Art von pådagogischem Strascoder noch jest existirt (cod. Mendoza pl. 59 ff.) und ein wesentlicher Theil des Gerichtsverfahrens selbst darin bestand die Prozefacten in Bilderschrift anzufertigen: fie stellten den streitigen Gegenstand, die Parteien und die richterliche Entscheidung dar (Sahagun VIII, 14, Torq. XI, 26, Zurita). Der großen Offenheit Chrlichkeit und Billigkeit die mit Ausschluß jeder Intrigue und Chikane in den Rechtsstreitigkeiten herrschten, wird rühmend gedacht. In Criminal. fällen galt nur der Zeugenbeweis (Clavigero VII, 16), doch war dem Angeklagten auch ein Reinigungseid gestattet, bei welchem zuerst bie Erde, dann die Junge mit dem Finger von ihm berührt wurde (Gomara 442): man hegte dabei die Ueberzeugung daß die Götter den Meineidigen strafen murden. Wer zum Tode verurtheilt war, wurde in einen festen Räfig von Holz eingesperrt, den man in einem kleinen dunklen Hause bis zur hinrichtung aufstellte (Sahagun VIII, 14, Torq. Auf bereits abgeurtheilte Sachen kamen die Richter nicht wieder zurüd (Zurita).

Die Strafgesetze maren außerordentlich hart: auf allen schwereren Berbrechen stand die Todesstrafe, welche auf die verschiedenste Beise vollzogen wurde, bald mehr bald minder grausam, und namentlich bald mehr bald weniger entehrend je nachdem es nöthig schien fie noch ju verschärfen ober nicht; bieweilen ftand fie g. B. für den Sochverrather in Berbindung mit dem Niederreißen seines Sauses und bem Berkauf seiner Familie in die Sklaverei (Ixtlilx., Hist. I, 264). Die Art der hinrichtung war zum Theil auch nach dem Stande verschieden: die Bornehmen wurden erdroffelt (Torquemada II, 67). Sklaverei wird als Strafe öfter erwähnt: der Dieb wurde Sklave des Bestohlenen, doch, wie es scheint, nur dann wenn er teinen Erfag gu leisten vermochte (Ixtlilx. a. a. D., Gomara 441, Herrera IV, Much Berftummelungen tamen vor, doch nur felten: dem Lug. ner — vielleicht ift insbesondere der falsche Zeuge vor Gericht darunter zu verstehen (Zurita 100) - wurde die Lippe durchstochen oder ein Stud derselben abgeschnitten (Vetancurt III, 3, 89). Regahual. copotl's Gesetze straften mit dem Tode den Mord, Menschenraub und Chebruch, letteren auch dann wenn der beleidigte Theil keine Anklage

deshalb erhob; ferner unnatürliche Laster, die jedoch sehr selten vortamen (Zurita 107), Ruppelei und Zauberei, Aneignung fremden Grundes und Bodens und Berrudung der Grenzsteine, Berleumdung, Trunt und Ausschweifungen der Priester und unmittelbaren königlichen Diener (Ixtlilx., Rel. 387, Hist. I, 264). Selbst wer nur einige Raisahren von fremdem Felde fich aneignete, murde am Leben gestraft, obwohl dem hungrigen Wanderer gestattet war fich satt zu effen. Insubordination des Soldaten, befehlswidriger Angriff auf den Feind, Entfernung von der Fahne, Raub fremder Beute wurden als Capitalverbrechen behandelt, nicht minder ein falscher Bericht an den Rönig, Betrug des Bormundes und Berschwendung des vaterlichen Bermögens (Torquemada XII, 5-7). Rach Gomara (442) waren auch tunftlicher Abortus und Verkleidung des Mannes als Weib todeswürdige Berbrechen. Der Dieb mußte das Gestohlene nicht allein ersetzen, sondern noch außerdem an den Fiscus Buße zahlen, im Wiederholungs. falle oder bei erschwerenden Umständen erlitt er den Tod: Cortes (18) erzählt von einem solchen der an einer Estrade auf dem Martte aufgeftellt und nach Ausrufung seines Berbrechens erschlagen murde.

Mit auffallender Barte murde gegen den Trunt verfahren, obschon die Volksmoral die Handlungen des Trunkenen nicht ihm selbst, sondern dem Gotte des Weines zurechnete (Sahagun I, 22). Bum Genuß geistiger Getrante, des Bulque insbesondere, bedurfte es einer Erlaubniß vom Säuptling oder Richter; er wurde nur als Arzneimittel und im höheren Alter, nach Torquemada (XIV, 10),\* vom 50. Jahre an jugeftanden, daher erft nach der Eroberung des Landes durch die Spanier das Laster der Trunksucht sich unter den Eingeborenen ausgebreitet hat. Daß ein gewisser Hang dazu sich bei ihnen schon in früherer Beit zeigte, dürfen wir daraus schließen, daß die Rede des Herrschers bei Kingsborough (V, 393) vorzüglich dringend vom Trunke abmahnt. Rur bei großen Festen, Sochzeiten und dergl. wurde den mehr ale breißigjährigen Mannern gestattet zwei Schalen Bulque zu trinten; auch wer besonders erschöpfende Arbeit zu thun hatte, erhielt diese Erlaubniß. Der Trunt mar verabscheut; wer fich ihm hingab, wurde tahl geschoren, sein Baus niedergeriffen und er ging jedes Amtes verluftig (Zurita 110, Gomara 441). Am Adel foll der Trunk selbst

<sup>\*</sup> Der Erklärer des cod. Mendoza bei Kingsborough (V, 172) giebt das 70ste Jahr an.

beim ersten Male, am gemeinen Manne erst im Wiederholungsfalle mit dem Tode bestraft worden sein (Ixtlilx., Hist. I, 264).

Abgesehen von den Strafen ift une der Beift der Beseite nach benen die Mexicaner regiert murden, nur wenig bekannt. In Rudfict des Cherechtes ift es bemerkenswerth daß auch die Frau eine Scheis dungsklage erheben konnte (Ixtlilx., Rel. 387), daß aber die Richter, ohne deren Spruch überhaupt keine Scheidung eintreten konnte, unter den uneinigen Chegatten ftete wieder Frieden zu stiften bemüht waren (Zurita 95), und die Scheidung, um fie nicht zu autorifiren, wenigstene nicht selbst aussprachen, auch wenn ihr Bemühen um die Wiederherstellung der Eintracht erfolglos blieb. Erft zur Zeit der spanischen Herrschaft find die Ehen häufiger aufgelöst worden (Torquemada XIII, 15). Ehebruch wurde nicht an der Frau allein, sondern auch am Manne und, wie es scheint, an beiden mit gleicher Strenge gestraft (Gomara 440, Clavigero VII, 17). Obgleich auf Dieb. stahl und Verkauf eines fremden Kindes Stlaverei als Strafe stand, so durfte doch jeder', wie fich selbst, so auch seine eigenen Rinder vertaufen. Arme oder Faule, Spieler und Berschwender gaben ihre Freiheit gewöhnlich für 20 Mäntel hin, auch ausschweifende Frauen denen es an Geld fehlte, verkauften sich selbst (Ixtlilx. a. a. D., Gomara 441, Torquemada XIV, 16f.). Es maren hierzu vier Beugen erforderlich. Eine der eigenen Rinder einem herren jum Dienft zu verkaufen, das man später bisweilen mit einem anderen vertauschte, entschloß man fich in drudender Roth, oder verpflichtete fich jenem einen Stlaven für immer zu stellen, so daß die Familienglieder abwechselnd diesen Dienft zu verschen hatten, der alsdann sogar erblich war (Torq.). Da indeffen die Unfreiheit des Boltes in Folge Diefer Ginrichtung allzu fehr überband nehmen mochte, murde fie von Regahnalpilli abgeschafft. 2Benn das Gefet erlaubte das eigene Kind in fremde Dienstbarkeit hinzugeben, so scheint es darauf gerechnet zu haben daß die Festigkeit der Familienbande es nur in der äußersten Roth dahin kommen laffen murde von diesem Rechte Gebrauch zu machen, denn dem herren mar ce nicht gestattet seinen Stlaven zu verkaufen um sich felbst dadurch vor Mangel zu schüßen, und überhaupt erscheint jener Verkauf der eigenen Kinder erft dann im rechten Lichte, wenn man die Stellung berücksichtigt welche die Gflaven in Mexico einnahmen.

Allerdings murben auf dem Markte Sklaven gleich anderen Baa-

ren feil geboten (B. Diaz 89), doch durfte dieß nur in gefeslich be-Rimmten Fallen, inebefondere mit denjenigen geschehen welche unverbefferlich faul und widerspenstig, vergebens vor Beugen deshalb vermahnt und dann nach Richterspruch mit dem Balsband verseben worden waren als Zeichen der Berkäuflichkeit. Waren fie schon mehrmals auf diese Beise verkauft worden, so durften fie selbst geopfert werden, boch tam dieß felten vor, weil zu den meiften Opfern vielmehr Rriegs. gefangene erforderlich maren. Gogar diesen schlechten Sklaven aber wendete das Gefes noch die Bergunftigung zu, daß fie bei Strafe der Staverei von niemand festgehalten werden durften, wenn fie auf der Blucht zum Balafte tes Könige begriffen maren, und daß fie frei murden wenn sie diesen wirklich erreichten (Gomara, Torg. a. a. DD.). Die Eingeborenen behandelten ihre Sklaven weit beffer als die Spanier (Ritos 53). Sie maren mit Arbeit nicht schwer belastet, konnten im Allgemeinen nicht wider ihren Willen verkauft werden; manche von ihnen hatten selbst Bermögen und eigene Sklaven, waren nur zu befimmten Diensten verpflichtet und wurden nach einiger Beit wieder frei. Richt selten erhielten fie auch beim Tode ihres herren die Freiheit (Prescott). Ehen zwischen Freien und Stlaven waren nicht selten und nach einem neuen Gesetze Regahualpilli's (Ixtlilx., Hist. II, 87) waren die Kinder der letteren frei. Die Ermordung eines Stlaven wurde gleich jedem andern Mord mit dem Tode bestraft (Clavigero VII, 17). Daß der Berführer einer Stlavin selbst ale Stlave dem bertn derfelben zugefallen mare, leugnet Torquemada gegen Gomara, beide aber find darüber einig daß es teine eigentliche, d. h. teine erbliche Schuldstlaverei gab, sondern diese erft von den Spaniern eingeführt worden ist, deren Herrschaft in so vieler hinficht auf die Eingeborenen weit harter gedrudt hat und weit inhumaner mar als Die der strengen einheimischen Regenten. Unter den drei Rlaffen von Staven die es in Mexico gegeben zu haben scheint, Kriegsgefangenen, verurtheilten Berbrechern und Schuldstlaven, mögen die letteren die beste Stellung gehabt haben, daß aber die beiden anderen minder gut behandelt worden seien, haben wir keinen Grund anzunehmen.

Bas wir sonst noch von den Rechtsverhältnissen und der Gesetzebung der Mexicaner wissen, ist nur Weniges. Geld auf Zinsen auszuleihen war ihnen unbekannt (Zuritz 121). Für die Armen wurde aus Staatsmitteln möglichst gesorgt, doch gab es Bettler — ein Uebel

das Cortes (21) von der Uebervölferung des Landes herleitet, deffen meift sehr fleißiger Andau gleichwohl dem Bedürfniß nicht volldommen genügen könne. Wie für den Landbau sorgten die weisen Gesetze von Tezcuco auch für die Schonung der Wälder (Clavigero IV, 15), und so weit unsere Kenntniß reicht, läßt sich in ihnen durchgängig neben großer Strenge der strasenden Gerechtigkeit eine verständige Fürsorge für das Wohl des Bolkes und eine gewisse Milde in der Behandlung desselben erkennen. Ein eigenthümlicher Jug derselben sind die Berbote des Luzus mit ihren ins Einzelne gehenden Bestimmungen, nach welchen z. B. der gemeine Mann sich nur irdenen Geschirres bedienen, nur Reider von henequen und keine Schuhe tragen durste, während goldene Gesäße und kostare Stosse dem Adel, und auch diesem wieder in verschiedener Weise seinen einzelnen Abstusungen entsprechend vorbehalten blieben (Acosta VI, 26, Herrera III, 2, 19).

Vorzüglich war es Montezuma II. der diese Rangunterschiede möglichst weit ausbildete und streng festhielt, denn fie dienten den 3weden feiner Eitelkeit. Religiofe Bigotterie, verbunden mit einer nur außerlichen Demuth, und maaglose hoffahrt scheinen die hauptzüge seines Charakters gewesen zu sein. Er war Priester bis er den Thron bestieg. Sobald er zur Herrschaft gelangt war, schloß er sich und seinen Hof gang ab vom Bolte: alle hof. und Staatsamter übertrug er ausschließlich dem Adel, führte ein demuthigendes Ceremoniell ein, fteigerte die Pracht und das Gepränge seiner Sofhaltung bis jum Uebermaaß und ließ sich fast wie einen Gott verehren. Der Adel allein hatte ihn zu bedienen: 600 Cavaliere, deren jeder wieder ein Gefolge von drei bis vier oder noch mehreren Bersonen hatte, versaben täglich diesen Dienst (Torquemada II, 69, Herrera III, 2, 14, Gomara 345). Bur Audienz mußte jeder ohne Unterschied vor ihm ohne Schube und in schlechten Rleidern erscheinen, es war verboten, dem Plebejer bei Todesstrafe, ihn anzusehen oder zu berühren, auch durfte man ihm nie den Ruden zukehren, und im Palaste mar nur leise zu reden erlaubt (Torq. II, 88 f., Gomara 340, 342, B. Diaz 86, Acosta VII, 22). Berließ er diesen, so sette er teinen guß auf den Boden, außer etwa wenn er verkleidet ausging um seine Beamten zu controliren, sondern ließ fich von hochgestellten hofdienern auf einer Babre tragen und führte den Berrscherstab mit fich der überall das Beichen seiner Gegenwart mar; auf diese Beise besuchte er auch von einer Leib-

wache umgeben seine Jagden, bei denen er jedoch nur den Buschauer machte (B. Diaz 89, 99, Vetancurt II, 1, 182). Für jedes Staatsgeschäft hatte er einen besonderen Anzug, aber aller Rleider wie aller Gerathe bediente er sich nur einmal (Torq. XIV, 5, Gomara 342), daher er trop des sonstigen Ueberflusses seiner Tafel, bei welcher er keine Gesellschaft hatte, nur von irdenem Geschirre zu speisen pflegte (ausführlich darüber Gomara a. a. D., Torq. II, 88 nach Sahagun, Herrera II, 7, 7). Bon Allem was sein Land producirte, soll er genaue Rachahmungen in Gold besessen haben (Cortes 31). Die Pracht und der Glanz mit denen er fich umgab, find so oft geschildert worden daß wir darüber turz sein können. Es werden ihm zwar nur zwei rechtmäßige Frauen von fürstlichem Geblüte, aber 3000 Concubinen zugeschrieben, die ihm zur Auswahl aus dem ganzen Lande geliefert wurden und leicht Manner fanden wenn er fie entließ; tunftliche Fehlgeburten sollen bei ihnen häufig gewesen sein (B. Diaz 86, Torq. II, 89). Repahualpilli hatte nach Ixtlilxochitl (Hist. II, 35, 88) 2000 Beiber und von den 40 bevorzugten 144 Rinder, darunter 11 legitime; es war gewöhnlich daß die Rönige und der hohe Adel ihre weiblichen Berwandten vom dritten Grade an als Concubinen annahmen. Bei solcher Ueppigkeit muffen wir bezweifeln daß der Freimuth von großer Wirkung war, mit welchem ein eigens dazu bestellter Redner alle 80 Tage vor der versammelten königlichen Familie die bandlungen und den Charafter des Ronigs felbst und seiner Angeho. rigen besprechen durfte und besprechen sollte (ebend. I, 259). Bie die vortrefflichen Staatsreden welche bei der Bahl und Inauguration des Ronigs gehalten wurden, bisweilen nur die Arbeit folcher Redner maren (Sahagun) und als Runftleiftungen die verdiente Bewunderung fanden, so ging auch bei anderen Belegenheiten - und nicht blos in Mexico — der Erfolg solcher Bortrage nicht über den befriedigenden afthetischen Eindruck binaus den fie machten, und es mochte dem Mächtigen ichon boch angerechnet werden daß er fie fich wenigfens gefallen ließ.

Aus der Dienerschaar Montezuma's verdienen die Läuser hervorgehoben zu werden, welche einen Beg von 4—5 leguas bisweilen in einer Stunde zurückgelegt haben sollen, und mit hülfe von Ablösungen, deren Stationen nur etwa 6 englische Reilen voneinander entsernt lagen, innerhalb 24 Stunden im Stande waren eine Botschaft von der Küste bei Bera Cruz nach Mexico zu bringen (Gomara 313, Torq. XIV, 1, Clavigero VII, 12). Unter den Hosnarren die er sich hielt, sind die Jongleure bemerkenswerth wegen der außerordentslichen Seschällichkeit die sie in ihren mit Sänden und Füßen ausgessührten Kunststücken zeigten, und die Zwerge und Krüppel, die zum Theil einer absichtlichen Berstümmelung in der Kindheit ihre Aufnahme bei hose verdankt haben sollen (Solis I, 353). Bon den Thieren die er in großen Menagerien hegen ließ, wurden nur die Bögel nusbar gemacht; sie hielten sich in großen Gärten auf die ihre besonderen Teiche und häuser hatten und waren so zahlreich, daß sie ein Dienstpersonal von 300 Menschen erforderten; man hielt sie der Federn wegen die zu Schilden und einer Menge von andern Gegenständen verarbeitet wurden; Raubvögel richtete man zur Jagt ab (Gomara 344, Torq. III, 25, Herrera II, 7, 9 s.). B. Diaz (88) versichert die Raubthiere seien zum Theil mit Menschenseisch gefüttert worden.

Läßt man die vorstehenden Rachrichten über die Hofhaltung Montezuma's im Wesentlichen ale richtig gelten, so erscheinen zwar die Angaben Clavigero's (IV, 15) über die Lieferungen welche der Pafaft erhielt, immer noch unglaublich, keineswegs aber die bes Ixtlilxochitl (I, 240, rgl. jedoch ebend. II, 33 wo sie in abweichender Beise gemacht werden). Nach letterem wurde ber königliche Saushalt täglich versorgt mit 31 Fanegae (Centner) Mais, 3% Fanegas Bohnen, 400000 Maistuchen, 4 Riquipiles Cacao (à 8000 Cacaobohnen), 100 Bahnen, 20 Salzkuchen, 20 großen Körben Pfeffer und ebenso viel petil, 10 Körben Lichesäpfel und ebensoriel pepitas. Jährlich sollen 574000 Stude Zeug zu feinen Aleidern an die Dienerschaft geschenkt worden sein. Die hofhaltung Regahualcopotl's wird ebenfalls als sehr koftspielig beschrieben: 29 Ortschaften hatten bie Lieferungen für fie zu stellen und mußten ein halbes Jahr dafür arbeiten (Torquemada II, 52). Bur Aufbewahrung folder Borrathe mutden große Raumlichkeiten erfordert und in noch weit größerem Maafftabe mar dieß in Rudficht der Steuern der Fall, die von jenen Lieferungen für den hof und deffen Unterhaltung verschieden, bei der in Mexico herrichenden Raturalwirthschaft, in ungeheuern Arsenalen und Magazinen aller Art niedergelegt wurden.

Der gewöhnliche Wohnpalast Montezuma's umschloß drei große Bofe, auf deren einem sich eine schöne Quelle befand, und hatte

20 Thuren die auf verschiedene Blage und Stragen nundeten. Er war solid von Stein erbaut und enthielt außer vielen Galen - barunter einen von 150' Lange und 50' Breite - gegen hundert Bim. mer, die 25-30' lang, an den Banden mit guten Steinen der verschiedensten Art und mit wohlriechenden Bolgern ausgelegt, mit Teppichen und Thierfiguren geschmudt waren und zum Theil Bader enthielten die durch unterirdische Wasserleitungen versorgt murden. Rur der Mangel an Rageln und die schlechten Betten, welche bloß in Tragfeffeln, mit Matten und Deden von Beug belegt, bestanden ober Beu gur Unterlage hatten, fielen ben Spaniern auf (Gomara 344, B. Diaz 84, Torq. III, 25, Herrera II, 7, 9). Noch großartiger beschreibt Ixtlilxochitl (Hist. 1, 247) den Palast von Tezcuco: er war 1234 varas (à 3 Fuß) lang, 978 breit und mit einer 2 varas diden Mauer umgeben die aus Luftbacfteinen mit Cement gebaut mar, um. faßte zwei Sofe beren einer als Markt biente, mabrend auf dem anberen die höchsten Gerichtshöse neben einem ewig brennenden Feuer ihre Sihungen hielten. Die Säle, meist 50 varas lang und etwas weniger breit (es gab folche bie bequem mehr ale 3000 Denschen faß. ten — Anonymue bei Ramusio III, 309), waren für die verschiedes nen Ministerien bestimmt, andere bienten jur Aufnahme bober Bafte, als Archive oder Magazine; das ganze Gebaude foll über 300 Gemacher enthalten haben. Außer einer Ungahl von Palaften in und aus Ber ber hauptstadt besaß Montezuma noch eine Menge von Luftschlöffern (Cortes 34), die großentheils mit ausgedehnten Garten verbunden maren. Reben ichonen Baumgruppen boten diefe alle möglichen Zierblumen (Liste derfelben bei Clavigero I, 6) in Menge bar, Die Arzneipftanzen fehlten nicht, nur andere nugbare Gewächse und namentlich die Gemuse waren baraue als zu gemein verbannt. Manche von ihnen waren mit künstlichen Felsenpartieen verziert und als Wild. und Jagdparks eingerichtet; in anderen gab es große Galerien und Teiche mit Fischen und Wasservögeln; einer berselben in Igtapalapan enthielt einen ausgemauerten Wafferbehalter von 1600 Schritten im Umfang, doch laffen die menschlichen Figuren die man in den Garten aus Blumen und Blättern anlegte und die Beschreibung ihres sonftigen Schmudes mehr auf geschmadlose Pracht ale eigentlich schöne Ausstattung schließen (Cortes 24, Gomara 340, 345, Herrera II, 7, 4 f. u. 11, III, 1, 8, Ixtlilx., Hist. I, 300). Die schönsten und reichsten Gärten dieser Art waren in huastepec unweit Rezico und in Tescocinco (B. Diaz 161), obwohl der erstere nicht dem Montezuma, sondern dem herren jener Stadt selbst gehörte. So wird öfter von Baslästen erzählt die nicht königliches, sondern Privateigenthum großer Basallen des Reiches waren, an Größe und Pracht aber den Besitzungen Montezuma's nur wenig nachgaben. Sämmtliche Spanier, etwa 400 an der Zahl, sanden mit ihrem ganzen Gesolge in ihnen Ausnahme, und Cortes selbst sagt bewundernd daß sie "in Europa nicht ihres Gleichen hätten." Als vorzüglich bewundernswerth hebt Solis (I, 356) das sogenannte Trauerhaus des Montezuma hervor, dessen ganze äußere Ausstattung einen äußerst düsteren Eindruck gemacht habe.

Die Stadt Mexico lag an dem Westende des salzigen See's von Tezcuco und zugleich auf der Oftseite eines kleineren und höher gelegenen Supmaffer-See's, welcher von jenem in seiner gangen Lange durch einen Steindamm getrennt war und fich durch mehrere Ranale in ihn ergoß. Auf allen Seiten von Waffer umgeben, das fich jedoch seit 1524 schnell zurückgezogen hat, so daß Mexico seitdem auf dem Lande liegt (Torq. III, 28), hatte es nur drei Zugange, deren zwei von Rorden und Guden über jenen Damm führten; der eine von ihnen mar 1 1/2, der andere 2 leguas lang bei einer Breite von etwa 30 Schritten, die für 8 bis 10 Reiter nebeneinander Raum ließ. Der dritte und turgefte Bugang von Besten ber scheint zugleich für die Bafferleitung gedient zu haben die von Chapoltepec herkam und in zwei gemauerten Röhren von 2 Schritten Breite und 1 Klafter Sohe bestand, obwohl die eine von ihnen allein mit Baffer gefüllt war, da die Benutung der anderen nur eintrat, wenn jene gereinigt werden mußte (Cortes 24, 33, Anonymus bei Ramusio III, 309, Gomara 346 f., Torq. III, 23, Clavigero VII, 55, IX, 3, Herrera II, 7, 5). Ueberdieß war die Stadt wenigstens auf der Straße von Süden her durch eine zwei Rlafter hohe Mauer geschütt die an beiden Seiten mit zwei Thoren, in der Mitte aber mit einer Bruftwehr und zwei Thurmen verfeben mar; auch konnten die Stragen welche über die Damme führten, durch Aufziehung von Bugbruden gesperrt werden, ein Bertheidigungsmittel das auch vielen anderen von den Ortschaften zu Gebote fand, die über 50 an der Bahl, theils in jenen Geen theils an deren Rande erbaut waren (Gomara 340, 381).

Rach der geringsten Angabe gablte die Stadt Mexico 50000 Fa-

milien (vecinos, Oviedo XXXIII, 49) ober 60000 und barüber; meift werden ihr eben so viele Bauser zugeschrieben, in deren jedem von zwei bis sechs Familien gewohnt haben sollen (Anonymus, Gomara 346, Herrera II, 7, 13; nach B. Diaz 141 hätte Gomara die Einwohnerzahlen um mehr als das Fünffache übertrieben: die erste Angabe nähert sich der Wahrheit wohl mehr als die lette). Die Anlage der Stadt war der von Benedig ahnlich; die meisten Stragen waren Bafferftragen und mit vielen Bruden versehen, neben ihnen aber hatte man an den Saufern bin Bege für Fußganger geführt. Auf lettere, die meift taum für zwei Personen Raum gaben, mundete der Saupteingang der Baufer, mahrend das hinterhaus an welchem Gartenbeete von Graben durchschnitten lagen, unmittelbar auf die Wafferseite ftieß (Torquemada III, 23). Außerdem gab es auch Landwege, namentlich die 1/3 legua (Cortes 25 sagt 3/3 legua) lange Hauptstraße, welche zu den großen Plagen führten wo die Tempel standen und die Martte maren. Für die Gesundheit und Reinlichkeit der Stadt murde trefflich gesorgt und es war streng verboten Unrath in die Ranale zu werfen.

Außer Mexico selbst gab es eine große Menge anderer bedeutender Städte (Zusammenstellung bei Clavigero, Append. VII, 2). Tezcuco auf der Oftseite des nach ihm benannten See's, ware nach Gomara (376) ebenso groß als Mexico selbst gewesen, wenigstens stand es in der Pracht seiner Bauten ihm nicht nach (Torq. III, 27), und Cortes erzählt von einer großen Anzahl von Orten in der nächsten Umgebung des See's die 3-5000 Einwohner (d. h. Familien) hatten. Mascala nennt er (18) viel größer und in jeder hinsicht weit besser verforgt als Granada, Tzimpantinco soll 20000, Cholula doppelt so viele Baufer gehabt haben (Gomara 331, 337, Las Casas Befchr. 28). Bon gleicher Größe waren Huezocinco und Tepeaca (Torq. III, 20), doch wurden fie von Xochimilco noch an Einwohnerzahl übertroffen (Clavigero). Ferner lagen im Gebiete von Dagaca fehr bedeutende Orte (Cortes 51), und wie Mechoacan fand Nuño de Guzman auch Guadalajara meift fehr fart bevoltert; es hatte Stadte von 6000 Baufern und dauber (Oviedo XXXIV, 5 f.). Mag auch mande Uebertreibung in diefen Angaben mit untergelaufen fein, daß es eine Menge wirklich bedeutender Städte gab und das Land eine dichte Bevölkerung hatte, läßt sich nicht in Abrede fiellen.

Die Bauart der Baufer mar in Mexico febr verschieden, junachft nach dem Rang und Reichthum der Bewohner: die Bornehmen hatten Baufer die aus Mauersteinen mit Rall fehr solid gebaut und zum Theil zweistodig waren (Torquemada III, 23), die gemeinen Leute nur solche von Luftbadfteinen und Erde. Da die Baufer überdieß meift durch Baffer voneinander getrennt maren, vermochten die Groberer nicht die Stadt durch Feuer zu zerftören (B. Diaz 130, 179). Istapalapan das zur Hälfte im Wasser lag, war nach Cortes' Urtheil (24) so gut gebaut wie die besten Städte in Spanien und seine Baufer, abgesehen von Luxusgegenständen, vortrefflich ausgestattet. Die fteinernen Gebäude hatten zwar meift nur tleine niedrige Bimmer, maren aber zum Theil so umfangreich daß sie bis zu fünf Bofen umschlosfen, die von großen Galerien umgeben auf erhöhten Terraffen lagen wo die Advoratorien standen. Diefer Terrassenbau scheint namentlich in den Rüstengegenden aus Gesundheitsrücksichten allgemein gewöhnlich gewesen zu sein (Cortes 9 f., Gomara 317, Anonymus bei Ramusio III, 304, 309). Die Außenwände maren in manchen Stad. ten mit Gpps oder Ralk beworfen, die Dächer platt und bisweilen so groß daß 30 Reiter zu einem Turniere darauf Plat gehabt haben wurden. Die Baufer der armeren Rlaffe maren mit Gras oder Blattern gedect, klein und oft überfüllt (Gomara 346). Daß man aus Furcht vor Erdbeben meist einstockig gebaut habe (Chevalier 18), wird nirgende ermahnt. Rach Herrera (III, 4, 8) hatten die Megicaner Steine in größere Bobe nur über einen Damm von aufgeschut. teter Erde hinweg zu heben vermocht, wogegen Clavigero (VII, 53) der Anficht ift daß man sich eines solchen Unwurfes an die Grundmauer zu diesem 3mede nur in der Mixteca bedient habe. Die Stra-Ben von Tlascala maren eng und frumm, die Bauser hatten meder Thüren noch Fenster, sondern anstatt der ersteren nur eine Matte, an welcher ein Metallftud, eine Schnur von Muscheln und Underes dergl. so befestigt war, daß ein Beräusch entstand wenn jemand sie hinwegnahm um einzutreten; doch wohnte der aus 60 Familien bestehende Adel der Stadt in sehr schönen Palästen (Herrera II, 6, 12 und 17, Torq. XII, 5), die Armen dagegen lebten zum Theil selbst in unterirdischen Räumen (B. Diaz 56). Bei den Totonaken, deren Cultur der mexicanischen nur wenig nachgestanden zu haben scheint (Sahagun X, 29, 9), herrschte dieselbe Bauart; Cempoallan besaß einen großen mit einer Mauer umgebenen Plat der mit Frauenglas belegt war und auf dessen einer Seite sich einer Reihe von Wohnungen gegenüber 6 oder 7 einzeln stehende Thürme besanden (Gomara 317). In Guadalajara bestanden die Häuser aus Luftbacksteinen und hatten platte Dächer (Ovie do XXXIV, 7), in Tututepec waren sie wie in Rechoacan (Sahagun X, 29, 13) meist nur von Stroh, besasen aber zum Theil große Räume (B. Diaz 211), wogegen sie im Gebiete von Daraca besseres Mauerwert hatten als sonst irgendwo (Cortes 51). Rach Dupaix (2me expéd. p. 45) ist es sicher daß in jenen Gegenden auch gebrannte Backseine als Baumaterial verwendet wurden. Die neuere ärmliche Bauart der eingeborenen Mexicaner sindet sich bei Rühlenpfordt (1, 223) beschrieben.

Die bedeutenoften Bauten der Mexicaner maren ihre Tempel, von benen wir fpater ju reben haben werden. Daß fie fich auf Bafferbautunft verstanden, geht schon aus der Lage ihrer Sauptstadt hervor, die auf mehrere kleine Inseln gegründet war. Da es dort vielfach an feftem Boden fehlte, mußte größeren Saufern eine Unterlage von ftartem Baltenwert gegeben werden (Clavigero VII, 53). Um den Ueberschwemmungen zu begegnen denen die Pauptstadt ausgesetzt mar, murden Damme von großen Dimenfionen angelegt; der bedeutenofte von diesen, 39400' lang und 65' breit, von beiden Seiten mit Palisaden eingeschloffen, murde von Montezuma I. errichtet und später von Abuipol noch vergrößert. Die Reste desselben find noch jest fichtbar (Ruh. lenpfordt II, 255). Die große Bafferleitung von Chapoltepec haben wir icon ermahnt; eine noch größere von 30 englischen Meilen Lange wurde nebft den ungeheuern für fie erforderlichen Bruden um die Mitte des 16. Jahrhunderts unter der Leitung des Franciscaners Franc. Tembleque in Cempoallan von den Eingeborenen gebaut (Clavigero VII, 55). Bruden construirten sie nicht, wie Brasseur (III, 632) fagt, am gewöhnlichsten von Stein, sondern aus Lianen, aber mit Unrecht hat Clavigero (Append. VI, 3) überhaupt in Abrede gestellt daß es dergleichen gegeben habe. Unweit Los Reyes finden fich zwei Bruden die aus unregelmäßig gestalteten, aber genau aufeinander gepaßten und mit Rall verbundenen Steinen bestehen; an den 4 Eden find ungefähr 40' hohe Obelieten von eigenthumlicher Form aufgestellt. Im Dorfe Chibuitlan fieht man eine fteinerne Brude mit einem Bogengewölbe, das von zwei aneinander gelegten frummlinig ausgeschnittenen großen Steinen gebildet wird (Dupaix 2<sup>me</sup> exp. pl. 68, 3<sup>me</sup> exp. pl. 6). Auf den mexicanischen Seen wurde die Bersbindung durch eine große Menge von Kähnen hergestellt die ziemlich roh, ohne Segel und nur aus einem Stüde gearbeitet waren (Gomara 347, 452); außerdem führte von Mexico nach Tezcuco, wie Solis (I, 317) erzählt, eine etwa 20' breite gepstasterte Kunststraße deren Steine mit Kalk verbunden waren. Wenn eigentlicher Gewölbesdau den Mexicanern bekannt war, wie Clavigoro (a. a. d.) aus den Ruinen von Tezcuco, der Form der Schwisbäder und dem von Valades gegebenen Bilde eines kleinen Tempels schließen zu dürsen glaubt, so war er, wie an der erwähnten Brüde, jedenfalls doch nur in schwachen Ansängen vorhanden: insbesondere zeigt er sich, wie es scheint, an dem unterirdischen Bau von Kochicalco und den unterirdischen Gängen der tumuli von Monte Alvan, westlich von Antequera (Dupaix 1<sup>re</sup> expéd. pl. 32, 2<sup>me</sup> exp. pl. 22 et 27).

Wie der Hausbau murde auch die Bodencultur durch den ganglichen Mangel an Bug- und Lastthieren fehr erschwert. Die Dienste der letteren mußten durchgangig Menschen, die Tlamama oder Tlameme versehen, deren gewöhnliche Belastung 60 Pfund für einen Tagemarsch von drei deutschen Meilen betrug (Clavigero VII, 40). Desto gro-Beres Lob verdient der schon von Cortes (18, 21) hervorgehobene Fleiß mit welchem der Landbau betrieben wurde: nicht leicht sah man ein Stud Land unbenutt, Manner und Weiber nahmen mit ihrer ganzen Familie an der Feldarbeit theil, und außer dem hohen Adel gab es niemand der nicht den Ader gebauet hatte (Torquemada XIII, 31); auf seinen Ertrag mar die Subsistenz des Boltes fast ausschließlich begründet. Rach Humboldt (Neu Spanien I, 7) wäre der Fluß Santiago die Grenze der Aderbauvölker von Mexico und Mcchoacan gegen die Chichimeten und Otomies gewesen; indeffen icheinen die letteren, wie wir oben bemerkt haben, wenigstens jum Theil ebenfalls Landbau getrieben zu haben, andererseits aber fehlte berfelbe schon im Guden jenes Fluffes in den Ruftenlandern von Jalisco, deren Bewohner nur von Fischen, wildwachsenden Früchten u. dergl. sich nährten (B. Diaz 292). Wie sorgfältig in Mexico der Boden benutt murde und wie viele Mühe man fich mit dem Feldbau gab, barauf weisen namentlich die Chinampas oder schwimmenden Gemusefelder hin, die etwa 100 Meter lang und 5-6 breit auf einem GeStangen nach Bedürfniß auf dem Wasser hin- und hergeschoben werden kannten (Clavigaro VII, 27, humboldt, N. Sp. II, 78). Auf dem Lande wurden die Felder mit Steinmauern oder Aloezäunen umgeben und wo es nöthig war, mit Gräben zu fünstlicher Bewässerung versehen (Gomara 373). Als Bertzeug bediente man sich zu diesen Arbeiten nächst der tupfernen Art zum Niederlegen des Holzwertes in verschiedenen Gegenden verschiedener Geräthe, vorzüglich aber eines spizigen Stockes um Löcher in die Erde zu stechen in die man die Maisstorner sallen ließ.

Unter ben Ruppflangen der Mexicaner (G. darüber Bumboldt, R. Sp. III, z. A.) waren Dais und Baumwolle die wichtigsten, nachstbem Bananen und Manioc, dann Bohnen, Kürbiffe, Cacao, Capiscum (Aji) und die Aloe oder Agave (Mayuen, in Cinaloa Mezcal genannt - Alcedo), die besonders wegen des vielseitigen Gebrauches intereffant ift den man von ihr machte, denn außer Speise und Trank lieferte fie Rleidung und Papier, Stricke Zwirn und Nadeln.\* Der Mais wurde mit etwas Ralt in Baffer getocht, dann die Schale abgeftreift und gestoßen oder, wie noch neuerdinge geschieht (Dühlen pfordt I, 225), auf einer geneigten Steinplatte mit einer oben und unten zugespitten Balze zu Dehl gerieben und in einer Pfanne zu den Tortillas verbaden, beren Bereitung die Spanier von den Eingeborenen gelernt haben, zu Grüße (Atolle) verarbeitet oder mit manderlei Buthaten versehen um daraus verschiedene schmadhafte Berichte ju gewinnen (Räheres bei Clavigero VII, 64, de Laet VII, 3 u. A., vgl. Dublenpf. 1, 218). Unter den Speifen ift besondere bemertenswerth die schlammige kaseartige Substanz welche die Mexicaner aus dem See auffischten (B. Diaz 190), und die von Brasseur (III, 641) ale beliebtes Gericht angeführte Bafte von Fliegeneiern die mit Salpeter getocht werden. Im Effen waren die Mexicaner von jeber mäßig; weniger ale ein halbes Rilogramm von ihrem Manioc.

Ramentlich in den nördlicheren Gegenden des Landes bis nach Sonora bin gewinnt man noch jest aus dem Mavuen nächst dem berauschenden Getränste, das dort Mezcal heißt, viele wichtige Produkte: die Fasern liesern ein grobes Gewebe (Rasseesach), die großen Blätter werden zur Dachung verwendet, die zarsteren rollt man zu Augeln zusammen um sie dann zu zerstoßen und daraus ein Surrogat für die Seise zu erhalten, die Wurzeln aus denen man den Mezcal bereitet, werden von Indianern und weißen Mexicanern auch gebacken und gesgesen (Bartlett I, 290.)

oder Caffavebrod genügt ihnen für den Tag (humboldt a.a.D. 29). Ihre Rahrung war in alter Beit wie jest überwiegend vegetabilisch, Bleisch aßen fie fast nur bei festlichen Gelegenheiten, doch hatten fie Truthühner Bachteln und anderes Geflügel in fehr großer Menge (Torquemada XIV, 14). Außerdem waren Raninchen und fette hunde eine beliebte Speise. Die Bereitung des Pulque (Octli; das Bort Bulque ift araucanisch — Clavigero), des gegohrnen Saftes der Agave, ift oft beschrieben worden (B. Diaz 154, Sumboldt, R. Sp. III, 97, Brantz Mayer II, 59 nach Ward u. A.). Reben demfelben hatten fie andere berauschende Getrante die fie aus Mais und honig, Buderrohr oder Manioc gewannen (Gomara 441, Sumboldt a. a. D. I, 122). Aus Cacaomehl und Baffer bereiteten fie, bisweilen mit der Buthat von etwas Honig, einen talten Trant, den jedoch nur die Bornehmen genoffen; als warmes Getrant war ber Cacao zwar in Guatemala gewöhnlich, in Mexico wurde er es erft im Laufe des 16. Jahrhunderts (Torquemada XIV, 10, 14, 42). Buder lieferten ihnen der Mais und die Agave, die Bienen honig (Gomara 349), Salz der See deffen Baffer fie durch Rochen verdunfteten. Letteres machte einen wichtigen Sandelsartikel aus, namentlich maren Tepeaca und Tlascala von Mexico dadurch abhängig, daß beiden das Salz und letterem auch die Baumwolle mangelte (Herrera II, 10, 31, Gomara 340, 332). Bu den berauschenden Mitteln gehörte auch der Tabat, beffen zusammengerollte Blätter aus Röhren von Silber Holz oder Schilf geraucht wurden und zwar so, daß man die Rase zuzuhalten und ben Rauch hinunterzuschluden pflegte. Reben bem Rauchen, das spaterhin bei den Gingeborenen mehr abgekommen ift, mar auch das Schnupfen des Tabaks verbreitet (Clavigero VII, 69, Humboldt a. a. D. III, 134).

Beim Effen herrschte Reinlichkeit: man gebrauchte dabei Tücher für Mund und hände und pflegte sich beide sowohl vor als nach der Mahlzeit zu waschen (Anonymus bei Ramusio III, 306, Sahagun VI, 22). Zum Reinigen der Kleider bediente man sich der Burzel des Seizfenbaumes und des Fleisches einer gewissen Frucht, dagegen wurden zur Beleuchtung weder Bachs noch Del, bisweilen aber Fackeln oder auch Leuchtfafer verwendet (Gomara 440, Clavigoro VII, 70, 68). Ueberhaupt waren die häuslichen Bequemlichkeiten in älterer wie in neuerer Zeit nur gering: wenige irdene und hölzerne Geräthe, Kür-

bisschalen und Matten genügten; die Speisen wurden vor niedrigen Sizen auf Tücher gestellt, doch scheint die Rohlpfanne zum Wärmen derselben eine Ersindung der Eingeborenen zu sein (Brasseur III, 645) und die Spanier sollen manche Kochkünste von ihnen gelernt und nach Europa verpflanzt haben (Solis I, 362).

Die Manner maren mit einem Schurz und einem großen vieredigen Tuche bekleidet das auf der Schulter befestigt oder vorn zugebunden wurde, die Beiber trugen einen ober mehrere Unterrode die bis auf die guße herabreichten und darüber eine Art von Bemb. Sandalen aus den Fasern der Agave hatten nur die Manner, die Borneh. men Souhe von demselben Material ober von Baumwolle. Für den Binter gab es auch Federmantel (Anonymus bei Ramusio III, 305, Gomara 440, Vetancurt II, 2, 26, Clavigero VII, 66). 3n Guadalajara mar die Tracht wenigstens der Beiber dieselbe wie in Mexico (Ovie do XXXIV, 7). Bon Cholula bemerkt B. Diaz (73) daß Baumwollenkleider von derfelben Art getragen worden seien wie von den Zapoteken. Sahagun (VIII, 8, 12, 15) hat ausführlich von der Rleidung und dem Buge vornehmer herren und Damen, so wie von der Rriegsrüftung der ersteren gehandelt (vgl. auch die im cod. Vaticanus 3738 und bei humboldt, Anfichten der C., abgebildeten Trachten, woselbft fich auch Montezuma's gewöhnliche Sauetleidung dargeftellt findet). Unter dem Buse find besondere die Blumen hervorgubeben, die sowohl zu diesem 3mede ale auch zu dem der Opfergabe in Mexico in großer Menge gezogen wurden. Neuerdinge fleiden fich die Eingeborenen in selbstgewebte Baumwollenstoffe oder Leder: ein bei den Azteten gewöhnlich blau und weiß gestreiftes Bemd bas bis unter das Anie reicht und mit einem Gürtel gebunden wird, ift oft das einzige Rleidungestud, oft auch tommt noch ein turges Beintleid von Biegenleder oder Baumwolle bei den Mannern hinzu; auf dem Ropfe tragen fie große Filghüte, feltener Strobbute. Begen Ralte und Regen schützen fie fich durch ein wollenes Tuch, das in der Mitte ein Loch hat um den Ropf durchzusteden und zugleich als Bettdede zu dienen pflegt; die Beiber find mit einem Bemde bekleidet und schlagen eine vieredige, meift baumwollene Dede um die Buften (Muhlenpfordt L 220).

Der hausbau und alle handwerke die nicht großes Talent, vielfache Uebung oder besondre Werkzeuge erforderten, verstand jedermann

(Zurita 183), doch scheint man die Theilung der Arbeit nicht vernachlässigt zu haben: in Elascala nennt Gomara (834) Goldschmiede und Federarbeiter, Töpfer und Barbiere. Manche Orte zeichneten sich durch ihre Industrie, andere durch ihre Handelsthätigkeit aus: in Azcapuzalco lebten hauptsächlich Gold- und Silberarbeiter (B. Diaz 158), Elascala trieb vorzüglich Landbau und Handel (Cortes 18, Torq. II, 70). In Cholula herrschten Handel und Gewerbsseiß vor, man sertigte dort tressliche Arbeiten in Gold und guten Steinen, der kriegerische Sinn war nur gering (ebend. 71, Oviedo XXXIII, 45); dagegen waren die Bewohner der Hauptstadt selbst dem Handel abgeneigt, zu dessen Mittelpunkt sie Elatelolco machten sobald sie es sich unterworsen hatten, um sich selbst ganz dem Kriegehandwerk zu widmen (Tezozomoc I, 245).

Sesponnen wurde auf der Spindel die sich in einer durchbohrten Schüssel drehte (Abbildung bei Ramirez no. 87). Die gewebten Baumwollenzeuge, welche nebst dem Salz die Hauptartikel der Märkte in Mexico ausmachten, waren zum Theil so sein wie Seide und nur durch das Gefühl von dieser zu unterscheiden (Gomara 348, Cortes 31). Außer Baumwollenzeugen, in die bisweilen auch Federn eingewebt wurden, sertigte man auch Zeuge von Kaninchen- und Hassenhaar und von Maguepfäden. Das Töpfergeschirr wurde zwar nicht glasirt, aber man verstand es mit Farben zu bemalen die dem Basser auf die Dauer widerstanden (Torquemada XVII, 1, Vetancurt II, 2, 23 f.).

Die Märkte, deren größter in Mexico 60—100000, in Tlascala 30000 Menschen gesaßt haben soll, boten alle fünf Tage das Schausspiel eines außerordentlich lebendigen, bis in die benachbarten Straßen ausgedehnten Berkehrs, zugleich aber auch einer streng geregelten Ordnung dar (Cortes 32, Gomara 348 f., 334, Sahagun IV, Append.). Täglich versammelten sich dort 20—25000 Menschen und an Markttagen doppelt so viele (Anonymus bei Ramusio III, 809). Jede Baare und jedes Seschäft hatten auf dem Markte ihren bestimmten Platz, jeder Berkäuser zahlte ein gewisses Standgeld, die Längens und Hohlmaaße nach denen verkaust wurde, unterlagen der Controle dazu bestellter Beamten, und in einem besonderen Hause saße ein Gericht das die beim Handel entstehenden Streitigkeiten zu entscheiden hatte. Aus dem Markte stand auch, 30 Schritte breit und 2½ Klastern hoch,

eine vieredige gemauerte Bühne auf welcher theatralische Spiele aufgeführt murden. Dag die Mexicaner die Baage tannten und im Bandel gebrauchten, mas Clavigero (VII, 36) gegen Gomara (451) angenommen hat, scheint sich, wie Brasseur (III, 629) bemerkt, allerdings aus einer Stelle bei Sahagun (X, 16) zu ergeben.\* Daß aber die Zapoteken die Waage und das Gewicht mit einheimischen Bortern bezeichnen, beruht mahrscheinlich nur auf einem Migverständniß (vgl. Prescott II, 185). Der Tauschhandel herrschte vor; man pflegte nicht dabei zu sprechen, sondern gab nur durch das Geficht feine Bufriedenheit oder Ungufriedenheit mit dem Angebot des Anderen fund (Torquemada XIV, 23). Die Stelle des Beldes vertraten am gewöhnlichsten Cacaobohnen, die noch jest die Scheidemunge des Landes sind (humboldt, N. Sp. III, 122); sie wurden zu diesem Zwede in Sade zu 24000 Stud (d. i. zu 3 Xiquipilli) gefüllt, doch fand fast nur die weniger nahrhafte größere Sorte des Cacao diese Bermendung (Clavigero, Append. VI, 1). Ferner dienten Stude Baumwollenzeug und Goldstaub in Ganfekiele eingeschlossen als Taufch. mittel, anderwärts 3-4 Finger breite Stude Rupfer von der Form eines T oder kleine Zinnplatten (Torquemada XIV, 14, Cortes 111). Brasseur (III, 628) bemerkt daß Sahagun ohne weiteren Busat überdieß "Adler" erwähnt deren man fich auf diese Beise bediente, und daß wohl auch die Goldziegeln mit denen Montezuma seine Berluste im Spiel an die Spanier bezahlte, ale eine Art von Beld ju betrachten seien.

Den Reichthum des Marktes hat Cortes (32) beredt geschildert, zugleich mit Rücksicht auf den Gewerbsteiß der Bewohner. Es gab dort rohe und behauene Steine, an der Sonne und am Feuer getrocknete Backeine, bearbeitetes und unbearbeitetes Holz von verschiedenen Arten. Diese und andere umfangreichere Gegenstände blieben in den Rähnen auf dem Wasser. An Lebensmitteln jeder Sattung, die nicht bloß auf den drei Märkten von Mexico sondern auf jedem freien Plaze seilzehalten wurden (Herrera II, 7, 15) und in besonderen häusern unmittelbar zum Essen bereit standen, war Uebersluß. Cortes nennt außer dem Rais und einer Menge von verschiedenen Semüsen Aräu-

<sup>\*</sup> Die betreffenden Borte lauten: El que rescata plata... sabe el valor del oro y plata conforme al peso y quilates... y en el pesar no defrauda, antes pone mas que quita en el peso.

tern und Früchten, namentlich viele Arten von Gefingel, Raninden, Bildpret und gemästete hunde, Bogeleier, Fische, Maisbrod, eine große Anzahl fertig zubereiteter mannigfaltiger Gerichte und Badwert, Buder, Honig und fuße Getrante aus dem Saft des Maifes und des Maguen. Es fehlte nicht an den verschiedensten Arten von Töpfergeschirr, Rohlen und Rohlenbeden, gegerbten und ungegerbten Bildhäuten, Matten in großer Auswahl, Bogelbalgen besonders von Raubvögeln, die noch ihre Federn und Rlauen, Ropf und Schnabel hatten. Ferner bot der Markt alle möglichen Medicinalpflanzen und in besonderen Läden fertige Arzneitrante Salben und Pflafter dar. Lafttrager ftanden in Menge bereit und Barbiere um Bader gurecht gu machen oder den Ropf zu rafiren. Bon den vortrefflichen Malerfarben die sich dort fanden, waren manche den Spaniern unbekannt (Gomara 848). Ohne Zweifel mar darunter eine ber hauptfachlichften die Cochenille, deren Cultur in Mexico fehr alt und besonders in Dazaca sehr ausgedehnt war (Humboldt, R. Sp. III, 150). B. Diaz (89) ermähnt außerdem als Marktwaaren noch Tabak und Papier, Meffer von Feuerstein, 3wirn, Cacao, Menschenkoth jum Gerben und Stlaven. Bon Metallen fanden fich Gold und Silber, Rupfer Blei und Binn auf dem Martte, theils in robem Buftande theils zu mancherlei Schmud geformt, nebst anderen fünftlichen und toftbaren Arbeiten von edlen Steinen, Rnochen, Muscheln und Federn. Gifen und Quedfilber maren den Mexicanern mahrscheinlich gang unbefannt, obwohl sie Zinnober und gelben Oder ale Malerfarben benutten; Defsing, das nur von Cortes angeführt wird, sehlte ihnen wohl auch. Dagegen hatten fie Bronge.

Der Handel spielte in Mexico eine große Rolle und war sehr ausgebreitet. Besentlich gefördert wurde er ohne Zweisel dadurch, daß die mexicanische Sprache in vielen und weit entlegenen Ländern theils heimisch war theils wenigstens verstanden wurde. Schon unter Montezuma I. erstreckte er sich bis nach Tabasco und Tehuantepec (Texozomoc I, 189, II, 25). Cortes (127, 140) erzählt von einem starten und reichen Handel mit Cacao, Baumwolle, Stlaven und anderen Artisteln, der von der Laguna de Terminos bis an die Rüste des Südmeeres und bis nach Nito und Trujillo in Honduras reichte, und noch im 17. Jahrhundert gab es eingeborene Rausscute in der Mixteca die mit 30—40 Maulthieren reisten und ein Bermögen bis zu 15000

Ducaten besagen (Gage II, 68). Bu dieser Entwidelung bes Sandels hat vor Allem beigetragen daß der Raufmannestand hochgeehrt war und manche Vorrechte genoß um des politischen Rugens willen den er gemährte: Raufleute dienten vielfach als Spione und Austunftspersonen über fremde Lander und murden öftere sogar selbst auf Eroberungen ausgeschickt, wenn man nicht vorzog Soldaten als handler ju verkleiden, denn fie pflegten in größeren Raravanen zu reisen. Sie nannten sich Pochtecas, von Pochtlan, einem Orte der Mixteca, welder einer ihrer Hauptsite gewesen zu sein scheint,\* und hießen als Adel des von ihnen eroberten Landes mo fie fich niederließen, Pipilti, woraus wir wohl schließen durfen (f. ob. p. 77) daß ein Theil dieser Raufleute aus unbegüterten Adeligen bestand die in der Ferne ihr Glud suchten (Sahagun I, 19, IX, 2 f.). Solange fie auf Reisen maren, führten die Ihrigen ju Sause ein ascetisches Leben und thaten Buße um die Gunft der Götter ihnen zu gewinnen (Torquemada XIV, 27). Sie nahmen von der Hauptstadt gewöhnlich zunächst ihren Beg nach Tochtepec, das dem Folgenden gemäß nördlich von Dagaca im Innern des Landes gelegen haben muß. Bon hier an verkleideten fie fich und legten zum Schut vor Gefahr die Tracht des Landes an das fie besuchen wollten, denn sie gingen nun entweder nach Coajacoalco bin, oder wendeten fich zu den Difteten und Bapoteten und gogen in dieser Richtung weiter bis nach Toconochco (Soconusco, Sahagun IX, 4 ff.). Unterwege trugen fie ale Bild des Gottes Diaca. tecutli der ihren Stand beschütte, einen Stod den fie febr in Ehren hielten und nach glüdlicher Rüdtehr von der Reise im Tempel aufstellten. Baren fie zu größerem Reichthum gelangt, so gaben fie glanzende Baftmähler bei benen bieweilen unter weitläufigen Feierlichkeiten ein ihrem Schutgotte gleich geschmudter Stlave geopfert und von den Gaften verzehrt wurde. Außer Diacatecutli verehrten sie hauptsächlich noch Liuhtecutli, den Gott des Feuers. Sie hatten ihre besonderen Cultushandlungen und Begräbnißceremonien und ftanden unter einer eigenen Gerichtsbarteit; die Beamten des Marttes gehörten ihrem Stande an (Sahagun a. a. D.).

Unter den Kunstprodukten der Mexicaner verdient zunächst die Bearbeitung und die Verwendung der Metalle eine genauere Aufmerk-

<sup>\*</sup> S. die Karte bei Clavigero. Sahagun sagt Pochtlan sei der Rame bes ersten von ihnen gewesen (1X, 3, vgl. jedoch ebend. 14).

famteit. Die Anftalten jum Bergbau welche man in Dechoacan gefunden hat, wo treffliche Arbeiten in Holz und in Rupfer ausgeführt murden (Herrera III, 3, 9 u. Descr. c., 10), waren von sehr primitiver Art und beschränkten fich auf das Ausschmelzen des Metalles unmittelbar aus dem Berge selbst (Villa-Senor III, 13). Die Azteken waren hierin weiter: fie verftanden Galerien zu ziehen und Schachte zur Com. munication wie zur Luftung anzulegen; die Mirteten und Bapoteten hatten Goldmäschereien (humboldt, R. Sp. IV, 4). Tasco, 30 Stunden südwestlich, und Pachuca, 24 Stunden nördlich von der Hauptstadt, werden als die ältesten Silberminen bezeichnet (Sar. torius 338). Das zerkleinerte Erz wurde, wie Sahagun erzählt, mit drei verschiedenen Arten von Kräutern gemischt und dann in Defen geschmolzen; die Abbildung eines mexicanischen Goldschmiebes ( . Ewbank bei Schoolcraft IV, 448) zeigt diesen vor einem oben verengten Dfen figend mit bem Schmelztigel in der Hand und durch ein Rohr blasend. Das Sandwerkszeug scheint mangelhaft genug gewesen zu sein. Mit hölzernen Reilen murden Steine gebrochen, ein großer hölzerner Sammer genügte um durch einen geschickt geführten Schlag Meffer und Schwertklingen aus Obsidian (iztli) zu gewinnen (Gomara 440, Torquemada XVII, 1). Dieses durchsichtige und sprode vulkanische Glas ift von verschiedenen Farben und Barten, das grünschwarze am härtesten: man bediente fich desselben vorzugsweise um Bolz zu behauen und zu schnigen; nächstdem gebrauchte man bazu Werkzeuge von Rupfer, das mit Gold, Gilber oder Binn verfest einen größeren Bartegrad erhielt und in dieser Mischung zu Aerten Bohrern und Meiseln verarbeitet wurde. Die meisten ihrer Aerte von Bronze enthalten 9-10 % Binn (Ramicez no. 21). Diese Legirungen, in Rudficht deren humboldt (R. Sp. IV, 11) zweifelte ob sie von den Azteten fünstlich hergestellt oder in der Ratur vorgefunden worden scien, dienten ihnen zur Bearbeitung der hartesten Gesteine, wie Basaltporphyr Grunftein u. a. Außerdem arbeiteten fie mit Steinmeiseln. Smaragde und andere Edelsteine bohrten sie mit bulfe von Rieselpulver wie Torquemada (XIII, 34) ergählt, während Herrera (II, 7, 11) nur von einer gewissen Flussigkeit spricht die fie zu Bulfe genommen hatten um mit Dbsidianspigen Solz und die hartesten Steine zu durchbohren. Sartorius (337) ist der Anficht daß fie auch die damale in Europa noch unbekannte Amalgamation verfign-

den, wie fie auch noch jest tunftliche Figuren aus Gold - und Silber. amalgam bilden und dann das Quedfilber verflüchtigen. Es ift dieß um so wahrscheinlicher, da der Amalgamationsprozeß in Mexico (1557) obwohl von einem Spanier erfunden worden sein soll, und wurde erflaren auf welche Beise die Eingeborenen manche von den Runftmerten herzustellen vermochten die den europäischen Goldschmieden jener Beit ein ungelöstes Räthsel blieben. Cortes (111) bemerkt selbst daß nach der Eroberung die Runfte und bewunderten Runftprodutte der Eingeborenen schnell verschwanden, und dieser rasche und vollständige Berfall laßt nur geringen 3meifel darüber daß der verspäteten Aufmerkfamteit europäischer Beobachter Bieles und Bichtiges auf diesem Felde entgangen ift. Die Goldarbeitertunft hat man späterhin den Gingeborenen gang verboten (Brasseur IV, 727), und überhaupt die einheimischen Künste zu unterdrücken gesucht; indessen zeigte sich das große mechanische Talent der Mexicaner unter Anderem auch darin, daß fie die ihnen unbefannten handwerte welche die Spanier mitbrachten, schnell erlernten, und sogar oft heimlich diesen absahen mas fie zu verbergen ftrebten (Torquemada XVII, 2). Rur Rachahmungstalent, aber teine Erfindungetraft ihnen zuzusprechen erklärt Clavigero (I. 15) mit Recht ausbrudlich für einen Irrthum.

Die kunstvollen Goldsachen welche die Spanier in Mexico theils geschenkt erhielten theils raubten, find oft mit Bewunderung beschrieben worden, namentlich von Gomara (184, 298 f., 313, 322 f., 348), P. Martyr (358) Sahagun (XII, 4) und Herrera (II, 7, 15). Letterer bezeichnet sie sammtlich ale gegoffen, da die Mexicaner nicht ju löthen verstanden hätten; Bieles wurde auch nur gehämmert (Bahagun XII, 15). Die Runftler welche Diefe Dinge herftellten -Beiber machten teine Arbeiten dieser Art, bemerkt Herrera (U. 7 2) gegen Gomara - führten vorzugeweise ben Ramen Tulteca. Der Bug murde in Formen von sehr hartem Thon ausgeführt (G. Ramirez no. 4); die Mirteken und Zapoteken gebrauchten auch solche von Roble (Brasseur III, 31). Aehnliche Runftwerte berguftellen ging über die Rrafte der damaligen Goldarbeiter in Europa, und wenn fich ihnen nach P. Martyr's Urtheil mahre Schönheit nicht zuschreiben ließ, so sagt er doch über die Arbeit: si quid unquam honoris humana ingenia in hujusmodi artibus sunt adepta, principatum jure merito ista consequentur. Biele dieser Schäte follen nach Gomara, beffen Aussage P. Martyr (336) und Oviedo (XVII, 18) bestätigen, von Grijalva (1518) in Tabasco erworben worden sein, B. Diaz (12) versichert aber daß dieß nicht dort, sondern erft weiter westlich in ber Gegend der Insel Sacrificios geschehen sei, wohin Montezuma Rundschafter nach den Spaniern abgeschickt habe, und hiermit ftimmt Cortes (7) insofern überein als er vielmehr über den Mangel an Roffbarkeiten klagt ben er in Tabasco gefunden habe. Es gab Gefäße ber verschiedensten Art, darunter Ressel mit beweglichem Bentel, Spiegel, Schellen, Dhrgehange und Ropfput theile von feinem Golde theils nur vergoldet oder mit Goldblech überzogen; Masten Thiertopfe und Bögenbilder mit eingelegtem Gold, Berlen, toftbaren Steinen und Dofaiten verziert; mancherlei Thiergestalten, namentlich Frosche, tleine Adler und dergl. mit ähnlichem Schmud verseben; alle gur Ruftung eines Mannes erforderlichen Stude von Gold (vgl. Cortes 90), andere Ruftungen mit Goldblech überzogen. Ale Geschent sendete Montezuma später an Cortes einen goldenen Mond auf einer filbernen Scheibe und eine goldene Sonne, 10 Palmen breit und 30 Palmen hoch, mit Laubwert und Thierfiguren in Relief verziert. In Gold und bunten Federn wurden selbst Schmetterlinge, Baume, Blumen abgebildet und achtedige Teller gegossen deren Biertel abwechselnd aus Gold und aus Silber bestanden ohne gelöthet zu sein, wie man auch Fische hatte deren Schuppen regelmäßig abwechselnd aus tem einen und dem andern Retalle gebildet maren; vorzügliche Bewunderung aber erregten die Papageien deren Bunge Ropf und Flügel fich bewegten, und die gegoffenen Affen die mit beweglichen Gliedern versehen an der Spindel spannen oder einen Apfel agen.

Von den öfter gerühmten Holzschnikereien der Mexicaner ift natürlicher Weise nur noch sehr Weniges übrig. Dupaix (II, pl. 62) hat zwei Trommeln von Tlascala abgebildet, deren eine die Form eines auf dem Bauche liegenden Menschen hat; Gesicht und Kopsschmud sind von sorgfältiger Arbeit, an den Füßen sieht man Sandalen mit Riemen besestigt. Mehr ist von den Arbeiten in Stein zu sagen. Auch die härtesten Steinarten wußten sie trefflich zu behandeln; wir besitzen noch Werke von ihnen in Basalt, Lava, Obsidian, Jaspis, Porphyr, Rephrit u. a. (Dupaix, Notes p. 36 f.). Die Basaltbüste der Priesserin welche Humboldt abgebildet hat, gehört zu den bekanntesten; nächst dieser die häusig wiederkehrende Darstellung des Quekalcoats,

"ber schön gestederten Schlange" (quetzalli "schöne Feber" war ein Liebtofungswort), eine aufgerollte, mit Laubwert oder vielmehr wohl mit Federn reich und gart verzierte Schlange, die bisweilen mit einem Menschenhaupte versehen ist (Dupaix II, pl. 61, Kingsborough IV, Sammi. von Latour Allard no. 6 und 11, Ramirez 32). Benig tunftvoll, aber interessant wegen ihrer häufigen Wiederholung in Basalt, Marmor, Alabaster, Serpentin, terra cotta und anderem Material, ift eine nur 0,32 Meter hohe figende Figur mit übereinanber geschlagenen Armen (Ramirez 2). Bu dem Borzüglichsten gehören durch Reinheit und Charakteristit des Stiles ein paar trefflich gearbeitete Ropfe und eine menschenähnliche Gestalt (no. 8, 11 und 12 der Sammi. Latour Allard) beren Ropf halb Pferd halb Eber ift. Der Ropf und die Jaspismaske von Cholula bei Dupaix (I, pl. 13, 15) scheinen dem beigegebenen Texte zufolge ihre ideale Form erft dem Beichner zu verdanken; der halb menschliche Ropf aus Tepeaca (ebend. I, pl. 2) zeigt, abgesehen von dem monftrosen Munde, ebenfalls schone Dimensionen; die Augensterne find deutlich und rein dargestellt. \* Die Steinmaste von grünlichem Rephrit (jade, ebend. II, 65) ift eine der schönsten Stulpturen die man gefunden hat. Ferner heben wir hervor die in Stein gearbeiteten Todtenköpfe, die steinernen Beden (8' 4" und 13' im Umfang) von Cuitlahuac, innen und außen mit fehr hubschen Reliefs verziert, und den trefflich gearbeiteten, nach unten fich erweiternden vieredigen Dedeltaften von grauem Stein (ebend. II, pl. 6, 9 f., I, pl. 25). Bekannter ift der sog. Opferstein von Basaltporphyr mit ber Darftellung von Siegern und Besiegten auf seinem breiten Rande, ber von Bumboldt und Gama verschieden erklart, neuerdinge aber erft von Ramirez (no. 26) mahrscheinlich richtig ale ein vom Rönig Tizoc aufgestelltes Botivmonument gedeutet worden ift. lichkeit welche Brantz Mayer (I, 114) zwischen dem daran befindlichen Bildwerke mit einem anderen zu finden geglaubt hat bas Stephens in Ducatan gesehen habe, scheint nur auf einer Bermech. selung der planche supplement. III et IV bei Dupaix zu beruhen, Die beide aus humboldt's Wert entlehnt find. In Chapoltepec, mo

Der bis unter das Gesicht herabreichende Kopsput von der Form einer abgestumpsten Pyramide an no. 5 der mexicanischen Stulpturen des British Museum (bei Kingsborough IV) gleicht sehr dem einer in Guatusco gestundenen Büste bei Dupaix (I, pl. 10, vgl. II, pl. 17).

die Fürstengruft der mexicanischen Könige deren Bilder und die Darstellung ihrer Thaten ausbewahrte (Tezozomoc I, 294, II, 206) sah man noch zu Torquemada's (XIII, 34) Zeit zwei in den Felsen gehauene Bilder, welche Montezuma's Bater und Onkel in voller Rüstung und mit ihrem Federschmud darstellten, so zart und nett gearbeitet daß man es kaum für Stein halten konnte; das eine war von gigantischen Dimensionen, das andere kleiner. Zur Seite sührte eine Treppe auf die Spiße des Berges wo ein Tempel stand (Ovie do XXXIII, 49)\*

Wie vortrefflich die Mexicaner das Schleifen und Politen der hartesten Steine verstanden, zeigen insbesondere die ausgezeichnet schönen Masten von Serpentin und Obsidian (Ramirez 40), der durchsichtige mandelförmige Agat von 2" Länge bei Dupaix (I, pl. 17), die Spiegel, durchbohrten Augeln und Streitäxte von Obsidian (Burkart I, 125), und die unbegreisliche Arbeit an dem in Mechoacan gefundenen nach außen und innen gekrümmten cylindrischen Ringe aus demselben Material, dessen Dide noch kein Millimeter beträgt (Humboldt, Vues 297, pl. 66).

Es verdient Beachtung daß fich, wie Dupaix hervorhebt, an den Bildwerken der Mexicaner nirgende obscone Dinge finden. bemerkenswerth ift ferner daß die Masten und Bafenbilder des Mufeums von Mexico die namentlich in der mexicanischen Bilderschrift bervotretenden Sabichtenasen und kleinen Stirnen durchaus nicht in auffallender und bestimmt ausgeprägter Beise zu zeigen scheinen, und im hinblid auf bas Beste mas von mexicanischer Runst bis jest bekannt ift, bedürfen wir nur in geringem Maaße noch der entschuldigenden Motivirung welche Sumboldt (a. a. D. 215) für die incorrecte Darstellung der menschlichen Gestalt und die geringen Fortschritte der Runft bei ihnen überhaupt gegeben hat. In der Malerei mogen fie allerdings weniger geleistet haben; ber Gebrauch derselben zur Schrift icheint, wie Clavigero (VII, 49) bemerkt und humboldt (Anfichten der C. II, 17 f.) weiter ausgeführt hat, den Geschmad abgestumpft und an das Bagliche gewöhnt zu haben. Auch späterhin liebten fie diese Runft nicht: zwar gab es Maler die 5 pesos täglich verdienen konnten, fie

Oviedo schreibt offenbar irrthumlich Tapustepeque statt Chapultepec. Gama (80), der diese Reliefs für Arapacatl und Montezuma selbst erklärt, fügt hinzu daß sie noch im 18. Jahrh. existirten.

trieben aber lieber bequemere Arbeit; Thiere malten sie gut, Menschen dagegen schlecht (Torquemada XIII, 34). Treuer sind sie ihrer alten Kunst geblieben Bilder aus Federmosaisen Blättern und Blumen herzustellen; besonders lieferten sie gelungene Kopien von Semälden in Muscheln oder Federn (Clavigero VII, 52). Borzüglich seine Federmosaisen zu sertigen lernten sie nach Sahagun (IX, 19) erst seit der Eroberung der südlich gelegenen Länder unter Ahuisol, doch stand diese viel bewunderte Kunst auch bei den Tarascos in Mechoacan in älterer und neuerer Zeit auf einer hohen Stuse (Torquemada XVII, 1, Clavigero I, 13, Beltrami II, 52), und man erzählt Außersordentliches von der Sorgsalt und Feinheit mit welcher sie getriesben wurde.

Die einheimischen Monumente sind bekanntlich bei weitem zum größten Theile dem blinden Eifer der spstematisch zerstörenden Spanier erlegen, wie dieß die Berichte der Eroberer selbst vielsach bezeugen. Am stärkten wurde natürlich die Hauptstadt des Reiches und ihre nächste Umgebung hiervon betrossen. Eine Uebersicht über die noch vorhandenen mericanischen Alterthümer hat Brantz Mayer außer seinem Buche auch bei Schoolcraft (VI) und in den Smithsonian Contribetions (IX) gegeben, über die Bauten besonders Mühlenspfordt (II, 87 ff., vgl. Gama II, 82 nota); von Gama (II, 80 ff.) werden die ihm selbst bekannt gewordenen Alterthümer, hauptsächlich Darstellungen von Göttern beschrieben. Wir müssen uns hier darauf beschänken das Wichtigste herauszuheben.

Die Ruinen des Palastes von Tezcuco, der aus 4—5' langen und 2½—3' diden Basaltsteinen terrassensörmig gebaut und 300' lang gewesen sein soll, dienten noch neuerdings als Steinbruch für Reubauten (Bullock 386). 3 englische Meilen östlich von dort liegt auf einem Hügel, der sonst von Bauwerken aller Art und von Gärten bedeckt gewesen zu sein scheint, in einer Söhe von 80—100' das sog. "Bad Montezuma's", das seinen Ramen von einem großen Porphyrbassin hat zu welchem Stusen hinabsühren. In seiner Mitte ist eine gesaßte Quelle und am Rande der Fassung ein Sitz zu sehen. Die gegen 2' weite Wasserleitung mit etwa 10" dider Röhre welche zu dem Beden sührt, ist theils über den künstlich geebneten hügel theils über hohe Erdauswürse 12—15 engl. Meilen weit fortgesest. Auch an der Seite des hügels sindet sich noch ein großes Wasserreservoir (ebend. 390.

W. Thompson 143 7. Brantz Mayer II. 276, melder lettere ebent. 282 ein Gregment eines ernamentirten Bieifers bon Ctumba beidreibt). Bon ten beiten Boramiten von Teotibuacen, 1%. leguas von Drumba, gemobulid "haus ber Sonne" unt "haus bes Rontief" genannt ift bie größere anter Baffe 206 Reter lang bei einer fentrecten gebe ren 55 Meter. Beite fint genan nach ten himmelsgegenden erienent und besteben im Bunern gang aus einer Mifchung von Toon mit fteinen Steinen; Die aufere Betedung biltet eine bide Lage con portifem Manteldern mit Ralfüberjug. Bon ten wier Tertaffen, ju tenen eine Ererbe binaufführte, fint unt noch brei erfennber. Auf ihrem Sortenfaben genau fenfrecht feben parallele Reiben ben mebener gunberten flerter nur 9-10 Meter bober Boramiten Gumbelte R. Er. II. 59 f. melde von W. Thompson (140) vielmehr für Rede con Stragen einer großen Muinendabt erfiatt merben. Begener fügt bingu bag "bae gaue bie Mantee" auf ber Subfeite ungeführ in ber Bine ber Gobe einen Eingang babe, bon welchem fteinerne Stufen in's Innere ju einem Brunnen binabführen. Brants Maver (II. 250) freicht nur von jud etwa 15 tiefen Gobiraumen bee fich barra finden. Auf ber Gobe biefer Boramite bat man 3' bidet Manermert von 47. gange und 14. Breite entbedt; auf ber größeren bagegen ift nichte biefer Ert ju feben, mobi aber lagen Angericalen unt remellan ibniide Edetben dert umber (Bultock 411 ff.).

Die Buramite von Cholinia int von abnitchem Ban, aus abmechfeinden Ligen von ungebrannten Ziegeln und von Thon aufge führt und nach ben frummelegegenden omentiet. Sie besteht ebenfalls aus 4 Abfügen, ibre Maufe find: 45 Treter feufrechte Gobe, 439 Meter Länge ber Bail. 4200 Quadrameter Cherflade der Plattform (Brantu Mayer II. 230 macht darüber andere Angaben). B. Diaz ergöhlt baß 120 Stufen binauführten. Im Inneren des erften Absieges hat man einst ein vierectiges Todtenbaus mit zwei Leichen, mehnem Basalitbolen und fünstlich gearbeiteten Fefligen gefunden. Der haben im Innern murbe, da der Geweilbebau unbefannt war, das dem vorfpringend übereinander legte ihn mit eine über die andere ets was verspringend übereinander legte ihn mit eine über die andere ets was verspringend übereinander legte ihn mit eine über die andere G. I.

Anf der Infel Sacrificios baben üb alte Grüber und icone Thengeschiem, Inde und eine Alabastervase gefunden, beim Cerro de Estillero, etwa 30 engl. Reilen von Jalapa (Misantla), Reste eisner großen Stadt und ein Plat der von einer mit Mörtel gebauten Rauer umfaßt wird und in dessen Mitte eine Pyramide von 3 Absähen steht, welche 80- Höhe und 40' auf 49' Basis hat. Weiter östlich, 3½ engl. Reilen von Puente nacional, sieht man eine Pyramide von höchst eigenthümlich gestalteter Grundsäche mit einspringenden Binkeln und krummen Linien. Sie ist aus Sand Kalt und großen Steinen erbaut und hat einen Eingang auf der Westseite (Brantz Mayer II, 200, Smithsonian Contrib. IX, 18, vgl. namentlich Museo Mejicano II, 465). Die Ruinen des Partido de jalacingo welche sehr bedeutend sein sollen, sind noch nicht näher untersucht (Rühlenpfordt).

Eines der intereffanteften Monumente ift die Pyramide von Bapantla. Sie hat 7 Abfage welche alle unter demfelben Bintel aufgeset find, und in einen Fries von Sandstein endigten der mit Schlangen Arokodilen und anderem Schmud versehen war (Brantz M. II, 197), und ift gang aus behauenen Prophytquadern von außerordentlicher Größe erbaut die mit einem sehr feinen Mörtel verbunden find. Eine Saupttreppe von 57 Stufen geht bis hinauf, zwei kleinere neben ihr führen nur bie zu zwei Rischen auf dem sechsten Absate. Die Grundfläche von 25 Meter Seite ift genau quadratisch, die senk. rechte Bobe des Bauwerkes beträgt ungefähr 18 Meter. Borzüglich mertwurdig find an ihm die 378 fleinen Rischen die darauf (außer den schon erwähnten) in symmetrischer Bertheilung angebracht find, namlich 12 derselben in der Mitte der Treppe und 366 auf den vier Seitenflachen. Da das gewöhnliche mexicanische Jahr 365, das Schaltjahr 378 Tage hatte, vermuthet Marquez, dessen Beschreibung humboldt (R. Sp. II, 178, Ansichten der C. I, 35) wiedergegeben hat, daß fie die Ralenderzeichen für die Tage des Jahres enthielten. In der Rabe stehen Ruinen einer ausgebreiteten Stadt. Auch verdient es Beachtung daß die Ornamente eines dort gefundenen Steines nur benen gleichen follen welche in Dagaca vorkommen. Die Ueberrefte von Tusapan befinden fich 15 leguas weiter westlich : eine einstockige Ppramide welche einen vieredigen Thurm trägt; Menschen und Thierbilder liegen umher, deren Arbeit jedoch nicht besonders gut ift (Brants Mayer, Nebel).

Der meilenweit ausgebreiteten Trümmerfelder in der Gegend von

Banuco und Tamaulipas und des dort gefundenen steinernen Reliefs eines Mannes in weitem Gewande haben wir oben (p. 23) schon gedacht. In Panuco selbst fand Lyon (I, 54 ff.) die Straßen mit alten irdenen Scherben bedeckt. Oft werden von den Wasserläusen dort ganze Gefäße ausgewaschen. In der Rähe sieht man 30—40' hohe Erdhügel; Pfeilspisen von Obsidian, kleine Thonsiguren wie sie noch jest von den dortigen Indianern als Amulete getragen werden, sinden sich häusig (Brantz Mayer II, 194 nach Norman). Unter den bis jest im südlichen Tamaulipas entdecken Alterthümern, die zu genauerer Untersuchung auffordern, sind die bedeutendsten: eine riesenhaste Schildkröte mit einem Menschenhaupte und zwei Köpse in Relief, der eine von schöner Arbeit in dunkelrothem Sandstein, der andere besonders insofern auffallend als seine Züge denen der mexicanischen Indianer durchaus nicht gleichen (ebend. 207). Uhde (98) spricht auch von Tempelruinen in dieser Gegend.

Unter 22° 56' 14" n. B. und 0° 59' westlich von Mexico, 12 leguas subwestlich von Zacatecas stehen unter dem Ramen Los Edificios bekannt, die Refte einer alten Stadt, beren gerade gepflasterte Strafen, 13-14' breit, jum Theil von einem freisförmigen Plate ausgehen. Das Mauerwerk ift von unbehauenen Steinen die mit schwarzer Erde und Gras verbunden find; nur eine einzige bearbeitete Steinplatte mit den Umriffen eines Fußes und einer Sand hat fich dort gefunden. In dem öftlichen Gebäute, das 138' auf 100' mißt, feben 11 gut erhaltene 18' hohe runde Steinpfeiler, in dem westlichen, deffen Größe 232' auf 194' beträgt, in der Mitte ein gemauertes Beden gu welchem vier breite Treppen hinabführen, und in dessen Mitte wieder eine kleine Phramide. Ueber terraffenförmige Erhöhungen steigt man ju einem ähnlichen vieredigen Gebäude mit zwei Ppramiden auf; auch fonft finden fich noch pyramidalische Baurefte in der Rabe, deren groß. ter eine Basis von 54' Länge hat (Burkart II, 97 ff., Lyon I, 225 ff.), und das Borherrschen dieser Form lagt mit Bahrscheinlichkeit auf ein aztekisches Bolk als deren Urheber schließen, obwohl wir keine Beranlaffung haben mit Clavigero das mythische Chicomoztoc hierher zu verlegen. Die Ruinen von Quiotepec, 32 leguas nördlich von Dajaca, sind nach den Angaben des Museo Mejicano (III, 329, woselbst Abbildungen derselben) in Rudficht des Bauftiles ben eben beschriebenen von Bacatecas ähnlich (Brantz Mayer).

Lowenstern (276 ff., J. R. G. S. XI, 104), welcher weiter im Suden in geringer Entfernung von Guabalajara Pyramiden entdect hat, deren bedeutendste die von Tepatitlan ift, glaubt bloß alle diejenigen Bauwerke dieser Art welche aus thoniger Erde und Ries befteben und nicht maffiv, sondern nur einfach in natürliche Bugel eingeschnitten find (bie von Teotihuacan, Tepatitlan, Aochicalco und Remedios in der Rabe von Mexico felbft) auf die Azteten zurudführen zu muffen, und macht darauf aufmerksam daß die Pyramiden im Often des Landes nach dem atlantischen Meere bin aus behauenen Steinen gebant und mahrscheinlich alter find. Indeffen macht die Pyramide von Cholula in Rudficht des Baumateriales eine bemerkenswerthe Ausnahme, und die Tradition bezeichnet gerade diese Stadt als eines der altesten Beiligthumer ber Tolteken. Daß die Denkmaler von Bapantla und weiter nördlich ebensowenig als die in Dagaca erft von den Azteten herrühren können, ergiebt fich mit größerer Sicherheit aus ihrer Lage, denn die Macht der Azteten hat diese Gegenden erft in spater Beit erreicht und fich taum jemals in ihnen volltommen befestigt. Lenoir (bei Dupaix II, 16) und Andere haben verschiedene Epochen ber mexicanischen Runft, namentlich ber Bautunft unterscheiden wollen, boch fehlt es bis jest diefen Bersuchen an genügender Begründung. Je nach ber Größe und Art ber zu Gebote ftehenden Mittel, den Fahigs teiten ber Runftler und den verschiedenen 3meden ihrer Arbeit pflegen in derfetben Beit Berte von fehr verschiedenen Graden der Bolltommen. beit geschaffen zu werden, und ichon aus diesem Grunde fallen bei bem Mangel anderer Anhaltspunkte die Bestimmungen felbst nur ihres relas tiven Altere meift febr willfürlich aus. Wo aber vollende wie in ben mexicanischen Landern die Arbeiten einer Reihe von verschiedenen Boltern vorliegen deren gegenseitige Berhaltniffe und Ginfluffe faft gang unbekannt find, kann man nur in wenigen Fällen wagen bestimmt ju unterscheiden mas dem einen und mas dem andern zugehört, mas älteren und was jüngeren Urfprunges ift.

Das Monument von Xochicalco südmestlich von Cuernavaca scheint ein Tempel und zugleich eine Festung gewesen zu sein. Es liegt auf einem Basaltkegel dem man durch Kunst eine regelmäßige Form gegeben hat, und ist von Prophyr erbaut, eine 117 Meter hohe Pyramide in 5 Absähen von je 20 Meter, das Ganze mit einem tiesen Graben umgeben. Oben auf der Plattsorm, die 86 Meter lang, 70 breit,

und von einer über 2 Meter hohen Brustwehr umgeben ift, sieht in ber Mitte eine zweite Pyramide von etwa 20 Meter hohe in 5 Absaben, doch ohne Spur einer Treppe daran. Unten an der ersten Terrasse des hügels sindet sich ein Loch durch das man in unterirdische Sänge gerlangt und durch diese in einen Saal (Plan dieser Räumlichkeiten bei Dupaix I, pl. 32), dessen Decke von zwei Pfeilern getragen wird und an dessen Ende sich eine verticale Röhre (cataratta) von konischer Form zur Communication mit den oberen Räumen besindet. Der Fußboden der Gänge, mit Kalkmörtel belegt und mit Zinnober angestrichen, besitcht wie die Decken und Bände aus behauenen Steinen und Kalk. Das Aeußere der Pyramide, die ihren Ramen "Haus der Blumen" schwerlich mit Recht führt, ist geschmackvoll verziert mit wasserspeienden Krosodischöfen und menschlichen Gestalten die mit gekreuzten Beinen siehen (Marquez 14 ff., Humboldt, Ansichten der E. I, 50, R. Sp. II, 63).

Unterirdische Gemächer abnlicher Art, deren Gingang ebenfalls am Fuße einer aus behauenen Steinen gebauten Ppramide liegt, finden sich weiter im Südosten an der Grenze von Dagaca beim Dorfe Chila (Dupaix II, pl. 18), und das Monument von Guatusco, unweit des R. Blanco in Bera Cruz, dem das unvolltommnere von G. An. tonio im nördlichen Daraca in der Anlage sehr gleicht, besteht wie das von Xochicalco aus zwei aufeinander gesetzten abgestumpften Ppramiden (ebend. I, pl. 9): über die 3 Absate der unteren Ppramide führt eine große breite Treppe an der Westseite zu einem Oberbau, defsen Außenwände oben mit runden Figuren reihenformig verziert find; er ift ganz aus Ralt und Steinen gebaut, hat unten einen großen auf drei Pfeilern stehenden Saal und im oberen Stockwert zwei Bemächer. Außerdem find in diefer Begend noch die Pyramide von Teapantepec (Tanepantla?) östlich von Tepeaca und die alten Festungewerke von Tepere füdlich von Buebla ju nennen (ebend. I, pl. 3, III, pl. 1).

Die Denkmäler im Lande der Zapoteken, denen sich die zuslett beschriebenen nähern, zeigen mehrere Eigenthümlichkeiten durch die sie sich von den mexicanischen unterscheiden. Regelförmige tumuli sind häusig, deren Gestalt an die runden Tempel des Gottes Quepalcoati und taher an toltekischen Ursprung denken läßt; sie werden meist ganz oder doch sast ganz von ausgemauerten unterirdischen Gängen

durchset, welche 3' ober 6' breit und 12' ober 9' hoch find. Die Tempelpyramiden, z. B. die im Beften von Tehuantepec, werden auf breiten Treppen und meift von mehreren Seiten erftiegen, und eine Annaherung an die runde Form findet fich an manchen derfelben menigftens dadurch angebahnt, daß der Querdurchschnitt der zwischen den großen Treppen liegenden Eden ein Trapez mit zwei abgerundeten Seis ten darftellt (Dupaix III, pl. 22 ff., III, pl. 3 ff.). Diese Bauten befteben durchgangig, wie es scheint, aus solidem Mauerwerk mit Ralk. Unter den gefundenen Bildwerken zeigt ein Basrelief (ebend. II, pl. 50) Befichter von gutmuthigerem, minder ftrengem Ausdrud als bei den Mexicanern gewöhnlich ift, Arme und Bande find fehr nachlaffig behanbelt; zwei ber dargestellten Personen haben Barte. Die dortigen Idole (die von Tanguitlan ebend. II, pl. 20) weichen von den megicanischen ab : die Menschengeftalt ift an chlindrischen, dreis oder vieredig prismas tifchen Steinbloden nur noch angedeutet, obwohl Bande und Fuße bei manchen von guter Arbeit find. Sie haben hinten ein seitliches Loch, wahrscheinlich um fie an einem Faden aufzuhängen, und find nur 2-3" boch. Die zapotekischen Figuren find im Allgemeinen plumper dicker und fetter ale die mexicanischen, Augen Rasen und Ohren oft gang phantaftifch gebildet und verschnörkelt wie in einem über und über tattowirten Besichte, auch findet sich grotester Ropfput der sich weit nach ben Seiten ausdehnt, und hier und da fragenhafte Bewegungen. Indessen fehlt es nicht gang an Stulpturen von wohlgefälligeren Formen (Dupaix II, pl. 41); die Berrbilder sind mahrscheinlich typische Bogen, jum Theil wohl auch phantastische Bergierungen von Gerathen Gefäßen u. dergl., und die Architektur wie die Ornamente des Balaftes von Mitla (Miguitlan, fudoftlich von Dagaca) icheinen nach bumboldt's Urtheil (Ans. d. C. I, 66) vielmehr dafür zu sprechen daß die Runfte in diesem Lande auf einer noch höheren Stufe ftanden als in Mexico felbft. Bemertenewerth unter den zapotefischen Alterthumern ift außerdem namentlich noch eine ankerförmige Art aus gegoffenem, nicht gehammertem Rupfer. Die vielen funftlichen Bugel bei Bachila enthalten meift Idole und Menschenknochen. (Dupaix).

Die sogenannten Graberpaläste von Mitla zeigen nach Brantz Mayer (II, 215) einige Achnlichkeit mit den von Stephons auf seiner zweiten Reise in Jucatan untersuchten Bauwerken: jedenfalls haben wir weitere Ausschlüsse über den Zusammenhang und die alte Geschichte der mittelameritanischen Bolter hauptsächlich von einer genaueren Erforschung ihrer Dentmaler zu erwarten. Die Ruinen von Mitla follen aus zwei Gruppen bestehen, deren jede von vier Gebauden gebildet wird welche einen hof einschließen (Tempsky 250). Es finden fich dort einzelne Baufteine von ungeheuern Dimenfionen: Glennie giebt einen solchen von 18' 8", 4' 10" und 3' 6" an (Brantz Mayer). Die Mauern bes 40 Meter langen Sauptgebaubes, eines langen Saales mit drei durch Bilafter voneinander getrennten Thuren, ju denen man über eine große Treppe gelangt, fleigen schief auf nach auswärts und find außen in 9 Felber abgetheilt, beren Ornamentirung in erhabener Arbeit mit außerft zierlichen Labyrinthen à la grecque durch eine Mosaik von rechtwinklig zugeschnittenen länglichen Steinen gebildet wird. Diese Steine meffen 7", 1" und 2% ", fteben mit ihrer Langerichtung sentrecht auf die Mauer (Tempsky) und find durch einen außerordentlich feften Mortel verbunden. Die Innenmande des Saales waren mit Ralt und einem glanzenden Roth von Eisenornd überzogen, der Fußboden mit einer Mischung von Ralt und Sand (Dupaix II, zu pl. 29 ff.), von den vielen Studarbeiten abet, die Torquemada's wahrheitegetreue Beschreibung (III, 29) dortermahnt, ift nichts mehr zu sehen. Das Intereffantefte find die in dem Saale stehenden 6 Prophyrsaulen von 3-4' Dide und 5,8 Meter Höhe, ohne Capital und oben etwas verjungt (humboldt, R. Sp. II, 165, Vues 270). Dede und Fußboben ber kleineren Bauten bie hinter dem Sauptgebäude liegen, maren von Solzwert. Die unterirdischen Gemächer welche fich finden, mogen ale Begrabnigplage gedient haben (Dupaix, Beschreibung nach Burgoa bei Brasseur III, 25). In der Rabe liegt ein großer Felsen, deffen Benugung ale Festung fic aus zwei auf ihm erbauten Mauern ergiebt (Dupaix II, pl. 45 f.). In der Umgegend foll es auch noch andere Baurefte geben; eine halbe englische Meile weiter westlich hat man eine große dunkelrothe Porphyrsaule entdedt (Brantz M. in Smithson. Contrib. IX, vgl. überdie Ruinen von Dagaca Museo Mejicano I, 401, III, 135). Die Eingeborenen verkaufen kleine Idole von Thon oder Sandstein mit platten Röpfen, die aus den Palaften von Mitla ftammen follen (Tempsky 254).

Bie die Ausbreitung ihrer herrschaft und ihres Glaubens der 3med war den die Spanier in Amerita vor Allem verfolgten, so hatten es vor ihnen auch die Azteken als ihren Beruf angesehen alle ihnen befannten gander fich selbft und ihrem Gotte Suigilopochtli zu unterwerfen: Arieg und Religion waren ihr eigentliches Lebenselement. Sie betampften andere Bolter nicht felten um ihnen ihre Religion aufzudringen und ftrebten im Rriege mehr danach Gefangene zu machen die fie ihren Göttern opfern tonnten - diese wieder freizulaffen murde als Tempelraub mit dem Tode gestraft - ale den Feind zu vernichten (Gomara 442 f.). Der neuerwählte Rönig mußte, wie wir oben bemertt haben, vor feiner Rronung für die Erbeutung von Rriegegefangenen jum Opfer forgen. Die Priefter jogen dem ausrudenden Seere voran mit ihren Götterbildern auf dem Ruden, fie mußten ein neues Feuer anmachen und das Beichen geben jum Angriff (Sahagun VIII, 17); dem Rriegsgotte, den die Mexicaner vor allen andern verehrten, und den Schuggöttern des zu befriegenden Landes wurden vor dem Auszuge Opfer gebracht (Clavigero VII, 25); nach errungenem Siege baute man jum Andenken und jum Dante besondere Tempel die den Ramen eines der überwundenen Orte erhielten und von Eingeborenen desselben bedient murden (Gama II, 66), und schon auperlich trat in dem Bau und der Anlage ihrer Tempel, welche im Falle der Roth zugleich als Festungen dienen konnten, die innige Berbindung hervor in welcher Krieg und Gotteedienst bei ihnen standen.

Daher kann es nicht befremden daß die persönliche Tapferkeit ihnen als die erste Tugend des herrschers galt. Seine Ariegsthaten wurden hoch geseiert, aber er mußte auch den auszeichnenden Schmud von Federn und guten Steinen gleich jedem Anderen sich selbst verdienen (Torquemada XIV, 4) und eine glänzende Lausbahn als Feldherr gab nächst dem Rechte der Geburt immer die sicherste Anwartschaft auf den Thron. Rehahualcopotl erschlug mit eigener hand im Felde 12 seindliche häuptlinge (Ixtlilxochitl, Rel. 408), Arayacatl und Rehahualpilli wurden lahm von einer im Ariege erhaltenen Schenkelwunde (Torq. II, 59 und 61). Bom 15. Jahre an wurden die Sohne des Adels im Ariegswesen unterwiesen und rücken vom 20. Jahre selbst mit aus um die Chrenzeichen und Ehrennamen zu erwerben, die in krenger Abstusung dem Grade des Berdienstes entsprechend nach Beendigung des Kampses seierlich verliehen wurden. Kang und Stand himbigung des Kampses seierlich verliehen wurden. Kang und Stand himbigung des Kampses seierlich verliehen wurden.

gen biervon bor Allem ab: ce beift fogar daß die jungen Abeligen zuerft nur ale gemeine Laftträger batten mitzieben muffen (Solis I, 372), und felbft nach ben Orten aus benen bie gemachten Gefangenen berftammten, maren die Ebren verschieden die fie bem Sieger eintrugen, benn man ichapte bie Tapferkeit bes einen Ortes bober als bie bes anberen (Sahagun VIII, 20 f., Torquemada XIV. 5). Die berichiedenen Grade murten durch die Farbe ter Aleidung und ber Reberbufde, ben Edmud in Ohren Rafe und Lippen bezeichnet, und felbft tie Priefter nahmen an tiefen Ebren theil (S. bie bilbliche Laufbahn tes Ariegers im cod. Mendoza bei Kingsborough I, pl. 65 f., Tezozomoc I, 129, 317 und oben p. 77). Montezuma II. stiftete mehrere militärifche Orten mit befonderen Abzeichen (Acosta VI, 26). Rad Clavigero (VII. 21) gab es beren brei: Fürften Abler und Tiger; Solis (I. 373) nennt Atler Tiger und Bowen, teren Bifter am Balebant getragen morten feien jur Auszeidnung. Bemeife von Zabferteit, feloft vom geringften Stlaven gegeben, murten mit boben Chren belohnt (Anonymus bei Ramusio III. 305), vor Allem aber verlangte man fie vom Mbel. ein Rriegegefangener ber nach Saufe entflob batte ale Feigling ben Tod zu erleiben, wenn er ein Bornehmer, erhielt aber Lob, wenn er ein Gemeiner mar; bagegen murbe bie Leib. made melde einem Abeligen beigegeben mar, am Beben geftraft, wenn ne ibn batte in Gefangenichaft geratben laffen (Intlifu. Hist. I. 264, Tong XIV. Sie Bon dem Krieger ber im Rampfe fiel, glaubte man bag im im anderen Lecen bie bodite Geligfeit gutbeil merte.

So war Alles in Merico auf Kriegetüdnigkeit berechnet; ber gelbebert feloft trug in ber Schlacht bie Standarte. Das Geer fich, wenn biefe mit ibm fiel, baber gelang es Cortes auf folde Beife bie Schlacht von Trumpa verfanlich zu entscheiden ib. Diaz 137. Gomara 442). Die Ausniberreitigiener ging so weit, das fie selbft Baffen und Rüftung verstmitigend fast unbestleidet fich in den Kampf wagten (Kingsbornagh V. 2011. Bei der Eroberung des Landes durch die Spanier geigt, fich das ganze Bock von dem gleichen Geifte der Lapferfeit beseit: Pferde und Feuerwaffen hörten auf fie zu schrecken sobalt fie einige Ersteibungen an ihnen gemacht hatten, fie hielten ihnen mehrere Stunden im Aampfe Stand und wiederholten ihre Massenangriffe, so das Corvies z. B. von Ilasaa mentere bedeutende Schlachten zu liefern hatte. Der durm hungervauch und Kransbeiten auf 4 Aeuserste erschöpften

pauptftadt bot er vergebens Frieden an, er erhielt keine oder eine höhenische Antwort, und es blieb ihm nur übrig sie gänzlich zu zerftören um sich in ihren Besit zu sehen; die geschossenen Breschen wurden regelemäßig über Racht wieder geschlossen, und selbst geschlagen machten die Eingeborenen häusig einen geordneten Rückzug. Sie hatten erklärt daß sie zusrieden sein würden wenn für tausend ihrer Arieger auch nur ein Spanier siele, und es sehlte wenig daß dieß wörtlich in Erfüllung ging, denn man kann den Berlust an Menschenleben den sie bei der fünsundssebzigtägigen Belagerung erlitten, etwa auf 200000 schäßen.

Die Baffen der Mexicaner maren Schleudern und Langen, theils gabelformig gespaltene die mit bulfe eines Strides oder Riemens geschleudert, theils solche die an den Seiten mit Obsidian-Messern besetzt waren und aus der hand geworfen murden; dann Schwerter in Form eines mit einer Sandhabe versehenen Stockes in welchen auf beiden Seiten eine Reihe solcher Meffer mit ausgezeichnet haltbarem Leim eingefügt maren; fie schnitten nach B. Diaz (87) felbst beffer als die Spanischen Schwerter, wurden aber nach turzem Gebrauche schartig. Ferner führten fie Reulen, Bogen und Pfeile, doch maren lettere niemals bergiftet; jur Bertheidigung Schilde mit Baumwolle und Federn did überzogen, die fie zusammengerollt unter dem Arme tragen konnten. Die Ruftung bestand in zwei Finger did gefütterten Baumwollenwamsen oder Federkleidern, die bei den Bornehmen mit Gold oder Silber überzogen maren, Arm. und Beinschienen und hölzernen Sturmhauben denen man die Gestalt von Thierköpfen gab (ebend. 70, Anonymus a. a. D., Gomara 345). Außerdem trug jeder Soldat im Felde einen Stein jum Mahlen des Mehles bei fich, einen Rochtopf und eine Matte (Vetancurt II, 2, 5). Gleich gute Ausruftung und dieselbe Tapferteit wie in Mexico fand N. de Guzman in Mechoacan (Ramusio Ш. 338).

Wie jede Stadt ihr Bappen gehabt zu haben scheint, das Bild oder Sinnbild ihres Ramens — für Mexico war es der auf dem Cactusftrauch sizende Adler —, so hatte auch Montezuma selbst ein solches das am Thore seines Palastes und auf den Feldzeichen seines Heeres angebracht war: ein adlerähnliches Thier das einen Tiger gepact hatte oder nach anderer Angabe ein sabelhaftes Thier das halb Adler halb Tiger war (Gomara 344, Herrera II, 7, 9). Die Standarte von Tlascala zeigte einen goldenen Kranich mit ausgebreiteten Flügeln, und

jede Abtheilung des mericanischen Beeres hatte ihr besonderes Feldzeiden (B. Diaz 57, Anonymus). Auch an Mufchelhornern, Trommeln, Trompeten fehlte es nicht die zum Signalifiren gebraucht wurden (Gomara 328, 442); in größerer Ferne gab man Signale mit Rauchfaulen die man aussteigen ließ (Cortes 61). Der anonyme Eroberer giebt dem Heere das Zeugniß daß es fehr gut aussah und in trefflider Ordnung aufmarschirte; eine Abtheilung war weiß und roth, eine andere blau und gelb uniformirt u. f. f., doch scheinen fich bie einzelnen Truppentheile nicht leicht in der Schlacht nach einem gemeinsamen Plane bewegt zu haben, wenn sie auch bisweilen combinirte Angriffe auf den Feind an mehreren Punkten zugleich machten (Prescott III, 113), und ber von dem Könige entworfene Feldzugeplan von dem Sahagun (VIII, 17) fpricht, mag fich nur auf die allgemeinsten Diepositionen bezogen haben. Die heere waren nach Xiquipilli zu 8000 Mann eingetheilt und follen eine Starte von 200000 erreicht baben (Tezozomoc 1, 171), doch find hierbei mahrscheinlich auch die Beiber hinzugerechnet, welche häufig mitzogen um bas nöthige Brod zu baden (Gomara 399). Beffer mar die Ginrichtung daß es eine Art von Borbereitungedienft gab; man theilte nämlich junge Leute gedienten Kriegern im Felde zur Begleitung zu (Tezozomoc).

Bergehen Ginzelner gegen bie Angehörigen eines anderen Landes, wenn sie ungesühnt blieben, besonders auch Plünderung oder Ermordung von Raufleuten oder Gesandten führten gewöhnlich zum Rrieg; nicht selten wurde er aber auch durch schimpfliche Anforderungen von Seiten Mexico's an andere Staaten provocirt, von denen es unberechtigter Beise Tribut und Bundesgenoffenschaft verlangte. Gesandte, die im Allgemeinen auch vom Feinde heilig gehalten und mit vielen Förmlichkeiten empfangen zu werden pflegten (Herrera II, 6, 4), forderten zunächst Genugthuung für geschehene Beleidigung und Tribut Eine zweite Gesandtschaft und ebenso eine dritte (fie wurden nach Clavigero VII, 25 beziehungeweise an den Bertschet des Landes, den Atel und das Bolk geschickt) gaben bann noch 20 Tage Frist zur Unterwerfung (Ixtlilx., Hist. I, 269), zu welcher namentlich Aufnahme der mericanischen Götter von Seiten des fremden Bolles in seine Tempel gehört haben soll (Vetancurt II, 2, 12). Wurde auf der Beigerung bestanden, so erfolgte die Rriegserklärung, welche durch Uebersendung von Schilden und baumwollenen Mänteln gefcah (Zurita 118 ff.).

Die große Rolle welche bie Raufleute als Rundschafter gewöhnlich bei triegerischen Unternehmungen spielten, haben wir oben schon ermahnt. Offene Feldschlachten, für die sogar gemiffe begrengte Blate vorzugeweise bestimmt maren (Gomara 442), gaben die Entscheidung; aber auch Einzelkampfe zwischen hervorragenden Sauptlingen der feindlichen Parteien waren mahrend des Aricges nicht selten (Prescott III, 32, 153). Die Herausforderung dazu geschah dadurch daß Einer dem Andern Baffen darreichte, das haupt des Gegners falbte und wie das eines Todten mit Federn schmüdte (Clavigero III, 20). Auf ben Angriff mit Schleuder und Lanze folgte das Bandgemenge, Bogen und Pfeil murden erft gegen den fliehenden Feind gebraucht (Vetancurt II, 2, 14). Ueberstürzung beim ersten Angriff brachte das mexicanische heer haufig in allgemeine Bermirrung, doch lernten namentlich die Bundesgenoffen der Spanier von diesen in turger Zeit beffere Ordnung und Disciplin halten. Rächtliche Ueberfälle murden nicht leicht und erft im Rampfe gegen die Spanier unternommen. Das Stalpiren der anderen Rordameritaner war ihnen fremd; dagegen machten fie wie diese immer große Anstrengungen dafür ihre Bermundeten und Todten dem Feinde zu entreißen. Bie man mit eroberten Lantern verfuhr, ift schon früher (p. 77) angegeben worden.

Unter den Festungswerken des Landes nennt die Eroberungsgeschichte junachft die bon einem Berge jum andern reichende 1 1/2 Rlafter hohe Mauer welche den Weg nach Tlascala sperrte. Sie mar von Stein mit fehr festem Mortel erbaut und mit einem tiefen Graben verseben, 6 englische Meilen lang und 20' did, hatte einen gewundenen Eingang der nur 10 Schritte breit mar, trug oben eine Brustwehr und stand noch im 17. Jahrhundert (Cortes 15, B. Diaz 55, Gomara 326, Solis II, 180, Clavigero VII, 26). Quauhquechollan (Huacacholla, Guacachula) nicht weit von Tepeaca mar durch seine natürliche Lage auf einem felfigen Berge und durch zwei parallele Fluffe geschütt die vorbeifioffen, befaß aber auch eine 14' breite und nach außen 4 Klafter hohe Mauer mit einer Bruftwehr die nur vier enge Auswege durch dreifach gewundene Gange hatte (Cortes 50, Gomara 373, Herrera II, 10, 16, Clavigero IX, 28). Auch Naucan und Quaunahuac waren sehr stark befestigt (Herrera III, 1, 8). Die hauptstadt von Mechoacan hatte einen Ball aus holzwerk bon 1 Klafter Dide und 2 Klafter Bobe (ebent. III, 3, 3.).

Einem Groberervolke wie die Mexicaner maren, bas triegerifche Ch. ren über Alles schatte, ift man geneigt ein heftiges und leidenschaftlides Temperament juguschreiben. Sie werden aber vielmehr als lang. fam in ihren Bewegungen, als schweigsam und ernft, außerordentlich beharrlich und geduldig, auch Borwürfen und Beleidigungen gegenüber, und im bochften Grade friedfertig geschildert: erft die unter ben Spaniern aufgewachsenen sollen zu streiten gelernt haben (Clavigero I, 15, Zurita 24, Torquemada XVII, 10). Sumboldt (R. Sp. 1, 137) bemerkt daß selbst Mufit und Tang ohne Fröhlichkeit bei ihnen seien und in der ersteren meift ein melancholischer und tlagender Ton herrsche; aber freilich werden wir die Ursache hiervon wohl ebenso wie die ihrer großen Genügsamkeit und ihrer Unluft zu Arbeit und Erwerb (Torquemada), wohl richtiger in dem langen und schweren Drude suchen unter dem fie gelebt haben als in ihrem Temperamente felbft. Den ichwermuthigen Bug den fie in ihrem Befen baben, erklärt wenigstens Sartorius (97) für einen bloßen Schein, da fie im Grunde vielmehr recht frohliche Menschen seien. Daß es ib. nen an innerer Lebhaftigkeit nicht fehlt, zeigt vor Allem, wie schon Las Casas und Andere bemerkt haben (Prescott I, 267 note), ihre äußerst beredte Geberdensprache. Auch die Menge von Spielen, Tangen, Gefängen und belustigenden Runftstücken die fie trieben, legt davon Beugniß ab (Acosta VI, 28, Sahagun VIII, 10, Clavigero VII, 46). Bon diesen letteren konnen wir nur einige bier berühren.

Eines der beliebtesten und wichtigsten war das Ballspiel,\* zu welchem man sich eines sehr elastischen Balles von Ulisparz bediente der nicht mit der hand, sondern nur mit dem Rücken oder der hüfte berrührt werden durste. In dem dazu bestimmten länglich vierectigen Saal der sich nach oben erweiterte und auf den Seiten höher als an der Fronte war, kam es darauf an den Ball so zu tressen, daß er durch eines der Löcher stog welche an zwei Stellen wie in Mühlsteinen in der höhe angebracht waren. Im Ballhause waren die Bilder der beiden Götter des Spieles aufgestellt und der Sieger hatte demjenigen von ihnen zu opfern der ihn begünstigt hatte. Ehe das haus in Gebrauch genommen werden konnte, mußte es die Weihe durch den Priester erbalten (Gomara 343, Torquemada XIV, 12, Herrera II, 7, 8),

<sup>\*</sup> Rach Clavigero, der es etwas anders beschreibt als Torquemada, scheint es verschiedene Arten desselben gegeben zu haben.

Spiel selbst daher als eine ernsthafte und wichtige Angelegenheit betrachtet (Torq. II, 77, 59). Um so mehr erscheint es als strässicher Leichtsinn daß König Arayacatl einst sein Reich, oder wenigstens den See und Markt seiner Hauptstadt (Ixtlilx., Hist. II, 16), dem Herren von Kochimileo dabei als Einsatz anbot: der König unterlag, dem Sieger aber köstete es in der Folge das Leben, daß er nicht zu rechter Beit zu verlieren verstanden hatte. — Unter den athletischen Spielen, Seiltänzer- und Jongleurfünsten gehört das Fliegespiel, bei welchem sich Männer in Bögel verkleidet von der Spite eines hohen Psostens an Seilen herabließen um mit deren hüsse sied um jenen in der Lust herumzuschwingen, zu denen welche die größte Geschicklichkeit erforderten (Räheres darüber bei Torquemada X, 38, Abbildung bei Clavigero I, pl. 17).

Die Bornehmen hielten fich nicht allein Tänzer und Sänger, sondern auch Leute denen die Erfindung der aufzuführenden Tanze und Spiele oblag (Torq. XIV, 11). Jene bestanden in graziösen Touren welche von einem Bortanger geleitet und mit Liedern gum Preise bes Sieges, der Thaten ihrer Könige, oder mit Gefängen von luftigem Inhalt bisweilen in responsorischer Form begleitet wurden; auch gab es Tanze die man in Thiermasten aufführte und die Bahl der Theilnehmer stieg bisweilen bis zu Tausenden (Herrera II, 7, 8). Es maren pantomimische Spiele in denen Reden und Gefänge - unter letsteren foll es auch gereimte gegeben haben — miteinander abwechselten, und fie dienten nur dem geselligen Bergnügen (Gomara 348). Acosta (a. a. D.) erzählt namentlich von Poffenspielen, in denen verschiedene Thiere, Rraute, Rruppel u. dergl. auftraten. In spaterer Beit sette man theatralische Borstellungen an ihre Stelle zu denen ber Stoff aus der biblischen Geschichte genommen wurde. Die ausführliche Beschreibung derselben in den Ritos antiguos (35 ff.) zeigt daß man viele Muhe auf fie mendete und teine Rosten scheute (vgl. auch Clavigero VII, 43, Brasseur III, 674).

Sowohl in den dienstlichen Berhältnissen als auch im Berkehr des täglichen Lebens fand Cortes (34) bei den Mexicanern so ziemlich dasselbe Benehmen und dieselbe Lebensart wie in Spanien, mit Ausnahme einiger eigenthümlichen Sitten, wie z. B. des Berbrennens von Beihrauch bei ehrsurchtsvoller Begrüßung wie sie zunächst den Göbe

tern, dann auch Gesandten und großen Herren (Clavigoro VI, 20), den siegreich zurücklehrenden Ariegern (Tezozomoc) und den Spaniern selbst bei ihrer Ankunst zutheil wurde (Gomara 312). Indesen mußte sowohl dieß wie die Beise des freundlichen Grußes durch einen dargereichten Blumenstrauß, welche Ixtlilxochitl öfter erwähnt, ihnen leicht verständlich sein, während der Gebrauch seine volle Unterwürfigkeit durch Bedeckhalten des Kopses zu bezeigen (Solis I, 105) für sie allerdings befremdender sein mußte.

Bon Seiten ihres moralischen Charafters schildert Clavigero (L 15) die Mexicaner ale freigebig ohne Eigennut und fehr dankbar; trage und indolent, sagt er, konne man fie nicht nennen, doch giebt er selbft zu daß Fleiß Muth und Ehrgefühl bei ihnen geschwunden feien in Folge des Drudes der Berhaltniffe. Denfelben Ginfluß ertennt man leicht in den Charaftereigenschaften die Sartorius (100) ihnen beilegt: Mißtrauen Berschloffenheit und berechnendes Befen nicht bloß den Beißen gegenüber, sondern auch untereinander; fie bauen fich abgelegen und verborgen an, vermeiden es ihren Ramen zu nennen und geben teine Austunft über Andere. Sie haben ohne 3meifel seit der Zerftörung ihrer einheimischen Cultur durch die Spanier in fittlicher und intellectueller hinficht fich sehr wesentlich verandert. Die Lebensansicht im Gangen und den sittlichen Maßstab der Lebensverhaltniffe die ihnen in früherer Beit eigen maren, glauben wir nicht beffer charafterifiren zu können als durch die Mittheilung einer der Reden welche nach Sahagun (bei Kingsb. V, 426) als ein Bermächtniß der Weisheit der Borzeit, als die goldenen Worte ihrer Ahnen von ihnen bezeichnet wurden, "die ein vollkommneres Leben in dieser Belt führten." Die Grunde welche es unmöglich machen fie für erdichtet oder im Besentlichen gefälscht zu halten habe ich anderwärts entwidelt (Spbel's hiftor. 3tsch. VI, 79).\* Die Rede eines Baters aus den

<sup>\* &</sup>quot;Benn Gallatin", sagte ich dort, "an den Reden Anstoß genommen hat die von Sahagun und Torquemada mitgetheilt werden, weil sie wegen der Reinheit ihrer Moral und Religiosität unmöglich für ächt mericanisch gehalten werden könnten, so hat er wohl überschen daß Torquemada selbst sich durch sie an die Bibel und insbesondere an Paulus erinnert sindet, daß er hinzusügt, wie auch die Christen über diese Dinge nichts Besseres zu sagen wüßten, und wie sowohl die Dominicaner als auch die Franciscaner und Augustiner deshalb diesen Gegenstand mehrsach untersucht, alle aber gleiche Berichte über denselben gegeben hätten (Torq. IX, 23, XIII, 28). Dieses Zeugniß wiegt schwer bei der bekannten Eisersucht und Feindschaft der beiden ersten der genannten Orzben untereinander, und es erscheint als vollkommen zuverlässig, wenn man be-

höheren Ständen an seine Tochter (Sahagun VI, 18) lautet folgendermaßen.

"Meine Tochter, mir theuer wie Gold, wie eine toftbare Reder, von mir entsproffen und erzeugt, mein Blut und mein Cbenbild, bore mit Aufmerksamkeit mas ich dir sagen will, denn du bist jest erwach. fen. Unfer Gott der überall und der Schöpfer unserer aller ift, hat dir Bernunft gegeben um zu denten, und im Befige berfelben vermagft du jest die Dinge dieser Welt zu verstehen und zu erkennen daß in ih. nen keine mahre Freude und Ruhe zu finden ift, sondern-nur Mühe Trauer und Laft, Glend und Armuth in Menge . . . Merte wohl auf, meine Tochter, diese Welt ift schlimm und voll Plage, es giebt in ihr teine Freude ohne Leid, wie das Sprüchwort sagt das von den Alten Rammt, die es une überliefert haben, damit niemand fich einem Uebermaaß von Rummer hingebe. Unfer Gott hat uns die Gabe des Lachens und den Schlaf, er hat une Effen und Trinken gegeben um uns damit zu erhalten. Er hat une den Fortpflanzungetrieb gegeben um uns zu vermehren. Dieß Alles gemährt uns eine turze Luft, damit wir nicht in beständiger Trauer leben. Es ift der Lauf der Welt daß einige Freuden mit vielen Duben und Blagen gemischt find im Leben, boch denkt niemand an den Tod, man achtet nur auf das Gegenwärtige, seinen Lebensunterhalt zu gewinnen, fich Bauser zu bauen, fich 

"Bis jest, meine Tochter, hast du das Leben durchträumt, nun bist du erwacht. Sieh und höre jest selbst daß das Leben so ist wie ich dir gesagt habe. Ich bitte Gott daß du viele Tage leben mögest. Du mußt aber wissen wie du leben, welchen Beg du gehen sollst, denn siehe, meine Tochter, meine Taube, der Beg des Lebens ist sehr schwer. Bedenke daß du aus edlem Geschlechte bist, daß deine längst verstorbenen Ahnen Fürsten waren, daß sie dieses Reich gegründet und der Würde die sie bekleideten Ruhm und Ehre gebracht haben. Du

benkt daß gerade die Mönche welche jene Reden mittheilen, sich keine Gelegenheit entgehen lassen um zu zeigen wie diese elenden Heiden, die sie bekehren wollen und die sie nie bester, sondern nur ost schlechter darstellen als sie wirklich waren, in Allem was sie denken thun und treiben nur durch die Künste des Teusels verblendet und der ewigen Verdammnis entgegengesührt worden seien. Konnte es diesen Mönchen wohl in den Sinn kommen, solche Reden zu erdichten und den heiden in den Mund zu legen als deren eigene Lebensansicht? Und wenn sie selbst es nicht thaten, wer hätte diesen Betrug begangen und die Missionäre getäuscht?"

bift von eblem Blute, meine Tochter, betrachte und achte dich als eine Edle: auch da du klein warst, warst du kostbar wie ein Edelstein. Beherzige es wohl daß deine Geburt edel ist, denn du bist kein Rind mehr und mußt die Kinderspiele lassen. Entehre dich nie, mache dir selbst keine Schande, beschimpse nicht deine edlen Ahnen, thue nichts Gemeines. Dieß ist die Borschrift nach der du dich im Leben zu richten hast.

"Du bift ein Beib. Bedenke mas du als solches zu thun haft: Tag und Racht laß nicht ab vom Gebet und Seufzen zu dem unfichtbaren körperlosen Gott. Rufe ihn an und wirf dich auf die Anie vor ihm und freuze die Arme,\* rufe zu ihm aus beinem Berzen. Er wird dich hören und sich deiner erbarmen, er wird dir geben was dir gut ift und was du verdienst. Und wenn dir vor Anbeginn der Beit Unglud beschieden mar und bu unter einem ungludlichen Stern geboren bift, so wird Gott es bessern auf dein Gebet und deine Buße . . . Bleibe nicht faul in deinem Bette, ftehe auf, tehre fleißig, masche ben Mund der Götter und zunde ihnen Beihrauch an. Dann gehe an deine häußlichen Geschäfte, bereite Cacao, mable Mais, spinne und webe und lerne die feineren Speisen wohl bereiten, wie fie fur die Berren bestimmt find. So wirst du Ehre und Liebe und Reichthum erwerben, wen dir auch Gott zur Che geben mag. Bende allen Fleiß auf die Erlernung der weiblichen Arbeiten, auf das Spinnen und Beben, das Malen und Farben. Unterlaß es nicht aus Rachlaffigkeit, denn jest da bu jung bift, ift die Beit dazu, jest ift dein Berftand dazu offen und geschickt, und bein Herz gleicht einem glanzenden Edelsteine, ba es noch rein von jeder Gunde ift. Bir, beine Eltern, haben bich gezeugt nach Gottes Willen und Ordnung, der gewollt hat daß die Menschen fich mehren. Solange wir noch leben und ehe une Gott abruft, mußt du, meine innig geliebte Tochter, dieß Alles wiffen, damit du nach unserem Tode in Chren leben konnest. Rrauter zu suchen, Bolg zu sammeln, Salz feil zu halten an den Eden der Straßen ift tein Beschäft für dich. Bielleicht wird ein Mann dir feine Reigung ichenten und dich zur Che begehren, und wenn du dann nicht geschickt in allen weiblichen Arbeiten bift, wird man nicht uns den Borwurf ma-

Daher Ausdrude wie: y te pongas en cruz, puesta en cruz, von bet Stellung der Betenden. Indessen psiegten die Mexicaner nach Torquemada (VI, 46) nicht wie es oben im Text heißt, zum Beten niederzuknieen, sondern sich niederzukauern.

cot find, wird man une verwünschen und dich schelten und du wirft selbst Schuld daran sein. Wenn du aber tüchtig bist, wird kein Tadel auf dich fallen, du wirst Lob und Ehre ernten wie der Arieger für tapfere Thaten, und man wird une Ehre und Segenswünsche geben. Wenn du aber schlecht wirst, wird man dich mißhandeln und steinigen. Welcher von diesen beiden Fällen eintreten wird, weiß nur Gott.

" Sieb wohl acht, meine Tochter, auf meine Rede. Bute bich daß du deine Ahnen nicht entehrst, daß du nicht Schmut und Staub unter ihre Bilder faeft, die ihre ruhmmurdigen Thaten bezeichnen. Sute dich vor Ausschweifungen. Sute dich dich in den Roth zu werfen, und wenn es dahin kommen follte, beffer mare es du fturbeft fogleich. Benn dich Einer zur Che begehrt, weise ihn nicht zurud, schäte den Billen unseres Gottes nicht gering, denn dieser ift ce der ihn sendet. Benn du auch unsere Tochter und aus edlem Geschlechte bift, überhebe dich deffen nicht, denn du beleidigest damit Gott und er wird zulassen daß du in Schande und Schmach verfällft durch schlechten Lebenswan. bel, und man wird beiner spotten. Bable nicht unter ben Mannern wie man einen Mantel mahlt den man auf dem Martte taufen will. Rimm den der um dich wirbt, ziehe nicht den schoneren vor und verliebe dich nicht mit Leidenschaft. Laß dich nicht von den Männern betrugen, gieb dich bem nicht hin den du nicht kennft, und überhaupt teinem außer dem der dich zur Ehe verlangt; harre aus bei ihm, verlaffe ihn nicht bie zum Tode, auch wenn er dich verlaffen will, auch wenn er ein armer Landmann oder Beamter ift oder ein gemeiner Rann. Auch wenn er nichte zu leben hat, verlaffe und verachte ibn nicht, denn Gott der herr ift machtig fur euch ju forgen, denn er weiß alle Dinge und ift gnadig wem er will. Dieß, meine Tochter, ift meine Lehre. 3ch habe vor Gott hiermit meine Bflicht erfüllt, und wenn du fie vergiffest, ift es beine Schuld. D, meine geliebte Tochter, meine Taube, sei gludlich, unser Gott fcupe dich!"

Die Mutter stellt in einer ähnlichen Rede der Tochter ihre ganze Liebe vor. Sie legt ihr eindringlich ans Herz, sie solle sich nicht zu sehr puben, aber auch nicht zu wenig auf Rleidung und Schmuck halten und sicht nicht vernachlässigen, und giebt ihr aussührliche Rathschläge über Haltung und Sang, Rede und Betragen, aus denen hers vorgeht daß Anstand und Bescheidenheit, gefälliges Entgegenkommen

neben einer gewissen Zurüchaltung im alten Rexico am Beibe ebenso hochgeschätzt wurden als bei uns. Das Rädchen wird ermahnt sich nicht das Gesicht zu malen wie die Koketten thun und nicht auf die Worte zu achten die sie auf der Straße höre. Reuschheit wird mit den dringendsten Worten der liebenden Rutter eingeschärft, "denn Unkeuschbeit stürzt dich ins Unglück, verdirbt das Glück der Che, bringt dir Schande und deinen Eltern — und bedenke, meine Tochter, daß wenn auch niemand dich sieht und dein Gatte es auch nicht erfährt, doch Gott es sieht der überall gegenwärtig ist und dich strassen wird."

Diese Reden wurden auswendig gelernt und erbten von Geschlecht ju Beschlecht fort. Sie waren verschieden nach dem Stande der Eltern und dem fünftigen Berufe der Rinder angemeffen (Torquemada XIII, 36). Die Lebensansicht welche in ihnen niebergelegt ift, zeigt von tiefem Ernfte: "die Welt ift voll Taufchungen und Lugen," heißt es in der Ermahnung bes Sohnes zur Frömmigkeit und Gottesfurcht, "in ihr ist keine Wahrheit, Alles zieht fie herab und verfolgt es mit ihrem Spott." Alles in ihnen legt ein unverwerfliches Zeugniß ab von einer höheren gesellschaftlichen Bildung und milden Sitten, es findet fich nichts dem wir unsere Bustimmung und unser Lob verfagen mußten. Es mag sein daß in Mexico (wie bei uns) bie Praxis des gemeinen Lebens von den Lehren der Beisheit ziemlich weit abwich, deren erhabene Wahrheit man bewunderte und ten Rindern ins Berg zu prägen bemüht mar, aber dieß reicht nicht hin die bisher allgemein verbreitete Anficht zu begrunden daß es den Mexicanern trot bedeutender Fortschritte in außerer materieller Cultur, an wahrer Civilifa. tion, an geistiger und fittlicher Entwidlung gefehlt habe. Bon entscheidendem Gewichte in dieser hinficht scheint une ber Umftand, baß Religion und Moral bei ihnen in ber innigsten Berbindung fanden, wie aus den mitgetheilten Reden hervorgeht, denn es giebt taum ein anverlässigeres Rennzeichen und ein fichereres Daaß für die Civilifationshöhe eines Bolkes als den Grad in welchem bie Forderungen reis ner Sittlichkeit bon seiner Religion unterftütt werben und mit ben religiösen Lehren selbst verflochten find (vgl. ob. I, 456 ff.). Rur durch die maffenhaften Menschenopfer und den an fie fich Inupfenden Canniba. lismus die in Mexico gebrauchlich maren, scheinen die Azteten unzweibeutig als robe Barbaren gestempelt zu werden - die Azteten, denn ihren Lehrern und Borgangern, den Tolteken wird zwar ein blutiger Cultus dieser Art nicht ganzlich abgesprochen, aber doch nur in beschränktem Maaße zugeschrieben, und der Resormator Quegalcoatl soll denselben bei ihnen ganzlich abgeschafft haben, wie wir weiter unten noch erwähnen werden. Haben wir auf die Tolteken, wie manche der vorhin gegebenen Andeutungen vermuthen lassen, auch die Lesbensansicht und Lebensweisheit zurüczuführen die in jenen Reden enthalten ist,\* so erscheinen uns auch hier wieder die Azteken als der letzte Sprößling und Erbe einer bewundernswerthen Civilisation, die von ihnen ebensowenig sortgebildet als geschaffen, vielmehr nur unvolktommen angeeignet, unter ihrer Hand einem raschen Berfalle entgegengegangen und mit barbarischen Elementen von ihnen versetzt worden ist.

Bur Erläuterung ber naben Beziehung welche zwischen ber Religion und Sittlichkeit bei den Mexicanern fattfand, haben wir inebesondere noch das Sündenbekenntniß zu ermähnen, das jeder einmal in seinem Leben dem Priester abzulegen hatte (Sahagun I, 12 und bei Kingsborough V, 367 ff.). Unschuldig, rein wie Gold und ein glangender Edelstein ift nach der Anficht der Mexicaner der Mensch aus ber Sand des Quegalcoatl hervorgegangen. Durch feinen eigenen Willen, der indeffen nicht volltommen frei ift, sondern unter dem Einfluß des Gestirnes steht unter welchem er geboren ift, beschmust sich ber Mensch mit der Sünde. Beichtet er Alles ehrlich und offen — "Gott fleht das Berg und die Gedanken aller Sterblichen" -, und verspricht er fortan nicht mehr zu sundigen, so erhalt er Berzeihung: die klare Quelle des göttlichen Mitleids maicht ben Schmut der Sunde von ihm ab, er wird dadurch neu geboren und fängt ein neues Leben an. Bur Betheuerung seiner Bahrhaftigkeit und an Eides fatt berührte der Beichtende vorher mit der Hand die Erde und führte sie dann zum Munde; \*\* auch entkleidete er fich zum Zeichen daß er jede Berhüllung ablege. Der Priefter wendete sich nach gehörter Beichte mit einer Rede an den Gott Tegcatlipoca und empfahl dem Gunder nachft Reue und Befferung Faften, Blutziehen aus den Gliedern und andere religiöfe

\*\* Rach Ixtlilxochitl (Hist. II, 215) war diese Ceremonie eine ehr-

furchtevolle Beise der Begrüßung.

Daraus erklärt sich zugleich daß der Menschenopser in ihnen fast gar nicht gedacht wird, was sicherlich nicht der Fall sein würde, wenn sie ganz von den Azteken selbst herrührten; in dem Gebet vor dem Ariege (bei Kingsborough V, 356) und in dem sogleich näher zu besprechenden Sündenbekenntniß der Rezicaner ist indessen allerdings von ihnen die Rede.

Handlungen, die Opferung eines Stlaven, Bohlthätigkeit gegen Arme und Kranke. Durch den Bollzug der auferlegten schweren Büßungen entging das Vergehen auch der bürgerlichen Strafe mit der es bedroht war; damit aber kein Mißbrauch mit dieser Einrichtung getrieben werde, bestand zugleich das Gesetz daß jeder nur einmal im Leben beichten konnte, was daher erst in höherem Alter zu geschehen psiegte: Sünden welche nach ertheilter Absolution begangen wurden, mußten ohne Vergebung bleiben. Die Mistelen psiegten in Krankheitsfällen eine ähnliche Beichte abzulegen (Sahagun bei Kingsb. V, 371).

Die Frauen der Mexicaner nahmen zwar eine untergeordnete und abhängige, mehr dienende Stellung ein, ohne jedoch unterdrückt zu sein. Sie wurden im Allgemeinen sanft und milde behandelt, nahmen an den öffentlichen Festlichkeiten theil, man verlangte aber von ihnen, besonders in den höheren Ständen, ein eingezogenes Leben in ihren Gemächern und große Jurüchaltung; die Mädchen blieben bis zu ihrer Berheirathung sast ganz im Hause, wo sie mit großer Strenge zu Fleiß und Sittsamkeit angehalten wurden, und auf der Straße gingen sie gesenkten Blicks (Zurita 124 ff., Herrera III, 4, 16).

Die Monogamie war im Princip anerkannt; es war, wenn nicht Staategeset, doch die Lehre der Weisen: Gott hat gewollt daß ein Beib einem Manne und ein Mann einem Beibe angehöre (Sahagun bei Kingsb. V, 428). Mehrere Beiber hatten überhaupt nur die Reichen und Vornehmen (Franc. di Bologna bei Ternaux, Voy., Rel. et Mém. rel. à la conq. du Mex. 1838 p. 210) und unter diesen galt nur eine als legitim. So war es auch bei den Chichimeken, Magateten und Dtomies. Die Che mit Bermandten des erften Grades, auch die zwischen Stiefeltern und Stieffindern mar bei Todesftrafe verboten; in Mechoacan dagegen tam es öfter vor daß ein Mann mit Mutter und Tochter zugleich verheirathet mar (Gomara 439, Torquemada XII, 4, XIII, 7). Bei ben Misteten, beren Sitten benen der Zapoteken und Mexicaner sonft fehr ähnlich maren, gab es keine verbotenen Ehen und der Berricher pflegte fogar eine feiner Bermandten zu heirathen (Herrera III, 3, 12). Starb der Mann, so war in Mexico fein Bruder ber natürliche Bormund der Bittme und nahm fie jur Che oder forgte doch für fie und ihre Rinder wie für feine eigenen, und überhaupt hatten Stiefeltern die volle elterliche Bewalt über ihre Stieffinder (Sahagun X, 1 f.).

Grijalva hatte an der Rufte die Frauen und Madden feusch und jurudhaltend gefunden (P. Martyr 338), und wenn es in Cempoallan und anderwärts vorgekommen ift, wie erzählt wird, daß die befreundeten Eingeborenen den Spaniern Madchen gaben, fo muffen wir billig bezweifeln ob fie dieß aus eigenem Antrieb thaten und ob jene einer geachteten Rlaffe der Bevölkerung angehörten. In Mexico gab es allerdings öffentliche Dirnen; Bezahlung erhielten diese zwar nicht, aber gleichwohl lebten fie in Berachtung. Manche von ihnen jagen mit dem Beere und suchten im Rampfe den Tod aus Berzweiflung. Ruppelei und Paderaftie, welche lettere B. Diaz (309) im beipen Ruftenlande ale häufig angiebt, maren nicht allein verabscheut, sondern wurden auch streng bestraft (Torquemada X, 35, XII, 2 u. 4, XIV, 16). Gelbft der Berführer einer Stlavin murde Stlave ihres herren, wenn fie mahrend ihrer Schwangerschaft farb. Lieb. schaften vor der Che maren gesetlich nicht verboten, galten aber für unehrenhaft und murden bei Mädchen von Stande von den Eltern nicht geduldet, da man auf die Reinheit der Braut streng zu halten pflegte; im Falle der Schwangerschaft war der Mann verbunden seine Geliebte entweder für immer zu verlassen oder zu heirathen (Acosta V, 26, Torq. XII, 3, Vetancurt II, 3, 85). Concubinate wurden verborgen gehalten. Es tam mohl vor daß zwei Leute heimlich zusammenlebten und erft spater die Eltern um ihre Einwilligung baten, die alsdann nicht leicht verweigert murde, aber ohne Erlaubniß der Eltern zu heirathen murde ale sehr schimpflich angesehen (Zurita 114, 132, Torq. XIII, 5). In Tlascala wurden die jungen Leute welche den Tempeldienst versahen, wenn sie über 20 Jahre alt waren und nicht heirathen wollten, der beschimpfenden Strafe des Rahlscherens unterworfen und ausgestoßen (Vetancurt II, 3, 54), sei es daß man fie dann im Berdachte von Ausschweifungen hatte oder solchen durch diefen indirecten Zwang zur Che vorbeugen wollte, und die an den Sohn gerichtete Ermahnung beschränkte fic nicht darauf ihm Reusch. beit überhaupt zur Pflicht zu machen, sondern empfahl ihm auch in der Che eine gewiffe Enthaltsamkeit (Sahagun bei Kingsb. V, 429).

Die Brautwerbung geschah von Seiten der Eltern durch eine Matrone welche an die Eltern des Mädchens geschickt wurde, von diesen aber bei der ersten Anfrage stets eine abschlägliche oder ausweichende Antwort erhielt. Bei Gelegenheit der Bewerbung verständigte man fich über die Mitgabe (Zurita 114, Sahagun VI, 28, Torquemada XIII, 5). Baren zwei Bewerber da und diese aufeinander eiferfüchtig, so konnte die Entscheidung zwischen ihnen durch eine Art von Duell herbeigeführt werden (Torq. XII, 15). Die Eltern der Braut erhielten zwar Geschenke, doch läßt fich die Che der Mexicaner nicht als wirklicher Rauf bezeichnen. Bar man in der Sache selbst einig, so wurden die Aftrologen um einen gludlichen Tag befragt: an diesem nahm man die Ceremonie vor, welche damit begann daß die Brautleute einander beräucherten, wohl jum Beichen gegenseitiger Achtung und Liebe. Darauf murden fie zusammen auf eine Matte an den Berd des Sauses niedergesett und aßen mit einander, die Sauptsache aber mar daß der dazu bestimmte Briefter, welcher eine feierliche Ermahnungerede zu halten hatte, ihre Rleider zusammenband. Bierauf hatte das junge Paar vier Tage zu fasten und ganz zurückgezogen im Sause ju leben, nur mit gottesbienftlichen Sandlungen, Raucherungen und Blutentziehungen beschäftigt. Rach Ablauf dieser Zeit brachte ihnen der Priefter zwei neue Matten und dann erft murde die Che vollzogen (Gomara 439, Sahagun VI, 23, Torq. XIII, 5 f., bildliche Darstellung im codex Mendoza pl. 62). Nach Veitia wurden jene Ceremonien jum Theil im Tempel verrichtet (vgl. Ixtlilx., Rel. 340), mo der Priester ein Tuch über die Brautleute legte auf welchem ein Stelet abgebildet mar; erst in späterer Zeit aber ift die rohere Sitte aufgekommen das Brauthemd festlich umberzuführen (Anm. zu Zurita 114). Bei den Mistelen schnitt man den Brautleuten eine Lode ab, fie gaben fich die Bande und das Madchen murde vom Manne eine Strede weit auf dem Ruden fortgetragen. Andermarts herrsch. ten noch andere Gebräuche (Torq. XIII, 5). Solche Feierlichkeiten fanden natürlicher Beise nur ftatt bei der Berheirathung mit der legitimen oder Hauptfrau, welche auch nur wegen Bosheit Schmut oder Unfruchtbarteit verstoßen werden tonnte (Gomara 440). Der Mann welcher seine ehebrecherische Frau der gesetlichen Strafe durch Steinis gung (Abbildung im codex Tellerianus) entzog und sie wieder bei sich aufnahm, wurde streng gestraft (Torquemada XII, 4). Im Falle der Scheidung wurde das Bermögen von Mann und Frau getrennt und jener erhielt die Sohne, dieser folgten die Töchter (Acosta V, 26).

Der Eintritt der Schwangerschaft bei der Reuvermählten wurde

mit einem Feste gefeiert, und die dabei üblichen Reden warnten sie das ihr bevorstehende Glück nicht ihrem eigenen Berdienste zuzuschreiben und sich nicht zum Stolze darauf hinreißen zu lassen, denn nur Gotses Gnade sei es der sie es zu verdanken habe. Die Frau antwortete darauf in entsprechendem Tone. Bei einem späteren Feste wurde ihr unter ähnlichen Reden eine Hebamme bestellt (Sahagun VI, 24 ff.), von der sie gebadet wurde und mancherlei Rathschläge erhielt. Die Frau welche im ersten Bochenbett starb, wurde verehrt wie eine Heislige; man begrub sie im Tempel einer bestimmten Göttin und glaubte daß ihre Seele nicht in die Unterwelt, sondern nach Westen ins Haus der Sonne eingehe; ihr Haar und ihre Finger galten als Talisman für den Krieger, ihr linker Borderarm als Zaubermittel um Menschen in einen todtenähnlichen Schlaf zu versenken, daher die Leiche stets Gefahr lief dieser Theile beraubt zu werden (ebend. 29, IV, 31, Torque mada XIV, 22).

Das Berfahren welches man mit ben Reugeborenen beobachtete, bat vielfach die Aufmertfamteit erregt. Die abgeschnittene Rabelschnur wurde am Berde begraben und barauf bas Rind von ber Bebamme gemaschen: es murde der Gottin des Baffere bargeboten und diese gebeten allen geistigen und leiblichen Schmut von ihm zu nehmen den es von feinen Eltern überkommen habe, fein Berg zu reinigen und ihm ein gutes und vollkommenes Leben zu verleihen. Ometecuhtli und Omecihuatl, welche das Rind in dem oberften himmel geschaffen, wurden in diefer Rede angerufen, und die Sonne als "der Bater alles Lebendigen" und die Erde als "die Mutter unserer aller" gebeten bas Rind in ihren Schut zu nehmen. Darauf folgten die Gludwunsche der Freunde und das Ueberreichen von Geschenken an Eltern und Berwandte; Alles unter vielen feierlichen Reden, in benen es unter Anderem bieß: Richtet euere Worte an den überall gegenwärtigen Gott; er ift der Bater, der Schöpfer, der herr dieses Rindes; seinen Willen wiffen wir nicht, wiffen nicht ob er es une laffen wird . . . Golde und ahnliche Gebanten treten überall hauptfächlich hervor (Sahagun VI, 31 ff., Torq. XIII, 16, Clavigero VI, 37). Das Rächste war bann daß die Aftrologen dem Kinde die Rativität zu ftellen hatten. Die "Taufe" und Ramengebung - der driftlichen ebenso abnlich ale unahnlich, wie Prescott treffend bemerkt - wurde entweder fogleich vorgenommen oder um einige Tage verschoben, damit fie auf einen glucklichen

Tag falle. Der Reugeborene wurde dabei an manchen Orten mit den Borten begrüßt: "du bift in die Belt getommen um ju leiden: leide geduldig und schweige!" (Gomara 437) Die Feierlichkeit selbft beftand darin, daß die Bebamme mit dem Gefichte nach Beften gekehrt unter ähnlichen Reden wie die früheren Mund und Bruft, darauf auch den Ropf des Rindes mit Baffer benette, das alle Gunde wie alles ihm beschiedene Uebel und Unglud von ihm nehmen sollte. Diese Ceremonie geschah im Bofe bes Bauses bei Fadelschein, dem Rinde, bas man viermal jum himmel erhob, bot man dabei die Embleme feines Standes und Geschlechts bar (Bogen und Pfeil ober Bandwertegeug, dem Madchen Spindel Beberschiffchen und Besen), welche dann den Göttern geweiht murden, und drei andere Rinder nannten es bei dem ihnen von der Mutter bezeichneten Ramen, der von seinem Geburts. tage selbst ober einem andern zufälligen Ereigniß hergenommen war. Bei seiner späteren Darftellung im Tempel murde ihm ein zweiter, und den Sohnen des hohen Abels jur Bezeichnung ihrer Burbe noch ein dritter Rame gegeben. Ein großer Taufschmauß beschloß das geft (Sahagun VI, 36 ff., Critar. zu cod. Mendoza, Torq. XIII, 19 ff. Ritos ant. 22, Acosta V, 26, Gomara 438, Zurita 188). Duran erzählt gleich Acosta daß der Priester dem Kinde, wenn es von der Mutter mit Geschenken in den Tempel gebracht wurde, einen kleinen Schnitt in das Ohr und die Borhaut machte (Brasseur III, 526). Satte dieß nur die Bedeutung eines ersten Blutopfers welches das Rind den Göttern gab, und daber feine Aehnlichkeit mit der Beschneidung, so sollen dagegen die Totonaken am 28. oder 29. Tage nach der Geburt allerdings etwas der Art vorgenommen haben (Torq. VI, 48).

Alle Mütter, die Königin nicht ausgeschlossen, nährten ihre Kinder selbst. Die Entwöhnung trat gegen das dritte oder vierte Jahr ein und wurde ebenfalls mit einem religiösen Feste geseiert (Torquemada XIII, 24, Gomara 438, Vetancurt II, 3, 69 f.). Die Söhne der Bornehmen blieben (nach Sahagun VIII, 20) bis zum 6. oder 7. Jahre im Hause bei der Mutter, erhielten alsdann einen oder mehrere mit Sorgsalt gewählte Gesellschafter und wurden mit 10 bis 12 Jahren den Priestern zur Erziehung im Tempel übergeben, was nach Gomara (438) und Zurita (123) schon im 5., nach Cortes (33) im 7. oder 8., nach dem Erklärer des cod. Mendoza erst im

15. Lebensjahre geschehen wäre. Torquemada (IX, 11 ff.) giebt an daß vom 6. bis 9. Jahre alle Rinder jum Unterricht in den Tempel geschidt, aber nur die der höheren Stande ju Gulfeleiftungen im Tempeldienst zugelaffen worden seien. Die Böglinge dieser Schulen murden außerst ftreng gehalten, durften den Tempel nicht verlaffen, murden an schwere Arbeit und schlechte Kost gewöhnt, mußten Mühe und Entbehrungen ertragen lernen, fasten beten und ascetisch leben, und schwere Strafen drohten jeder Uebertretung. Der Unterricht in den Tempelschulen erftredte fich auf geiftliche und weltliche Dinge, und nach Bollendung besselben wurden die Boglinge mit einer Bermahnung vom Priester entlassen um fortan eine selbstständige Stellung im bürgerlichen Leben einzunehmen (Sahagun III, Append. 5 ff., VI, 39 f., Acosta VI, 27, Anonymus bei Ramusio III, 306, Torq. IX, 11 - 13, Herrera III, 2, 19, vgl. die Bilder bes codex Mendoza pl. 63). Auch die Mädchen erhielten zum Theil eine ähnliche klofterliche Erziehung im Tempel. Sie mußten dazu schon 40 Tage nach ihrer Geburt dem Priester angemeldet werden; wie die Anaben hatten fie mancherlei Dienste für die Bedürfnisse des Tempels zu leiften und wurden zu einem streng religiösen Leben angehalten. Ihre Ent. laffung geschah erst wenn sie sich verheirathen follten; manche von ihnen traten auch nur auf ein oder zwei Jahre in den Tempel ein um dann zu heirathen (Votancurt II, 3, 61 ff.). Außer jenen Alosterschulen im Tempel gab es Militärschulen, in denen die künftigen Krieger herangebildet wurden, so daß jeder junge Mann von Stande entweder, wie wir fagen konnen, eine gelehrte oder eine militarische Erziehung erhielt (Zurita 131, Erkl. des cod. Mendoza). Rehahualcopotl hat dafür Sorge getragen diese Anstalten für die Berufsbildung noch zu vervielfältigen und weiter zu entwickeln (Ixtlilxochitl, Rel. I, 386).

Die Bilder des codex Mendoza welche Erziehung und Unterricht betreffen (pl. 59—61 u. 71, ausführlich besprochen von Clavigero VII, 2), stellen dar wie viel die Kinder vom 3. Jahre an täglich zu effen besommen und was ihnen gelehrt werden sollte; von 4—6 Jahren haben sie kleine Lasten zu tragen und geringe Hülfen zu leisten, das auf dem Markte Verschüttete aufzulesen u. dergl. Mit 7 Jahren lerut der Knabe mit dem Reze sischen, das Mädchen spinnen u. s. f., mit 13—14 Jahren holt der Knabe Holz und Rohr im Kahne und

fährt auf den Fischfang aus, das Mädchen kehrt, reibt Dehl, badt Tortillas und webt. Die Söhne der handwerker wurden von ihren Batern in dem Gewerbe unterrichtet. Stechen mit Maguepdornen und Schläge, Beitschen mit Reffeln und Rauchern mit Aji in Rase und Augen waren die gewöhnlichen Strafen des Ungehorsams; dem Lügner wurde die Lippe gespalten. Die Madchen, auch die aus den höheren Ständen, hielt man mit gleicher Strenge zu ausdauerndem Bleiß und zur Reinlichkeit an. Ihren Bater sprachen fie nur felten; wünschte sie dieser zu seben, so wurden fie von der Erzieherin zu ihm geführt, doch nur um in tiefer Demuth und stillschweigend anzuhoren was dieser ihnen zu sagen hatte (Zurita 127, Torq. XIII, 28 u. 30). Auch die geselligen Formen und die Boflichkeit blieben in der Erziehung nicht unberücksichtigt: außer trefflichen moralischen Lehren die der Bater dem Sohne gab, ermahnte er ihn auch niemand bei der Pand ober am Rleid zu faffen, weil dieß zudringlich sei, mit gesenttem Paupte zu effen und damit nicht vor Anderen fertig zu werden, nicht geschwäßig zu sein, zu klatschen ober die Leute miteinander zu verhepen (Zurita 136). Daß die Lehren über Rleidung und außeres Benehmen in der Rede der Mutter an die Tochter noch stärker und breiter in den Bordergrund treten, wird man nur natürlich, und darum Prescott's (III, 373) Urtheil zu hart finden der darin "eine eigenthümliche Mischung von Einfalt und kindischem Besen mit erhabener Moral" erblickt.

Wie man auch über die Mexicaner urtheilen möge, man wird zusgeben müssen daß ihre große Sorgfalt und wohlüberlegte Strenge in der Erziehung der Jugend nicht bloß verbietet sie für "Barbaren" zu erklären, sondern auch nicht erlaubt ihnen eben nur einen schwachen Anfang zu wahrer Civilisation zuzugestehen.

Bu demselben Resultate führt eine nähere Betrachtung ihrer Resligion. In den von Sahagun aufgezeichneten Gebeten wird das Bershältniß des Menschen zur Gottheit in einer Beise aufgesaßt, gegen welche wenig einzuwenden sein dürfte. Bom Herrscher bis zur Hebsamme herab bekennen die zu einem bestimmten Amte Erwählten stets ihre Unwürdigkeit dazu in Demuth. "Ber bin ich," spricht der König, "daß du mich aus dem Staube hervorgezogen und unter deine Besliebten und Erwählten gestellt hast . . . Es ist nicht mein Berdienst daß du mir diese Gnade erweisen wolltest . . . Da es aber dein Wille

ift, so geschehe bein Bort." "Dein Auge und Ohr durchdringt Stein und Holz," heißt es in einem anderen Gebete; "die Menschen sind dir ein Schauspiel über das du lachk und an dem du dich freuest." "Birsind vor dir wie ein wenig Rauch und Rebel der aus der Erde aufsteigt." "Unsere Bege und Berke stehen nicht sowohl in unserer Hand als in der Hand dessen der uns bewegt, durch dessen Kraft wir leben, von dessen Billen wir abhängen." Anderwärts wird ein ergreisendes Bild der Armuth und des Elendes der Menschen entworfen und in tiesster Demuth Gott um Barmherzigkeit und Mittheilung seiner Gaben angesteht (Kingsborough V, 376, 359 ff., 353).

In allen diesen Gebeten und Reden wird auffallender Beise fast nur von dem höchsten allgegenwärtigen Gotte und Beltregierer (Tegcatlipoca) gesprochen; die übrigen Götter finden fich zwar erwähnt, treten aber fart jurud, gang so ale ob ein reinerer religiöser Glaube der alten Beisen, von denen die Reden herstammen, dem späteren polytheiftischen Bolteglauben ber Azteten gegenübergestanden batte; benn schwerlich richtig ift Gallatin's (210) Bermuthung daß une nur eine Ueberarbeitung der Originale vorliege die unter driftlichem Einfluffe entstanden sei, da spanische Monche unmöglich geneigt sein konnten den Cingeborenen reinere religiöse Borstellungen anzudichten als fie wirk. lich bei ihnen fanden. Ebenso wenig Glauben verdient wohl die Angabe Zurita's (136), es sei in der Uebersetzung der Rame des mahren Gottes an die Stelle der einheimischen Götter getreten. Daß eine folche Bertauschung, beren Absicht taum begreiflich sein würde, flattgefunden habe, ift vorzüglich deshalb unwahrscheinlich, weil es den Mexicanern teineswegs an dem Begriffe des höchsten Gottes fehlte. Sie nannten ihn Tloque Nahuaque, der Alles in sich hat, die Ursache aller Dinge, und Ipalnemoani, der durch den wir leben, und führten den Glauben an diefes allumfaffende und allbelebende Befen auf die Tolteten zurück (Torquemada VI, 8, Clavigero VI, 1). Er wurde als unfichtbar und forperlos vorgestellt, obwohl man mit dem Ramen Homeyoca den besonderen Ort bezeichnet haben soll wo er sich aufhielt (Spiegazione bei Kingsborough V, 161), und erhielt teine Opfer, weil man glaubte daß er teine wolle (ebend. 135). Wenn et, wie die lettere Stelle besagt, Tonacateotle genannt wurde und also junächst Sonnengott war (vgl. oben p. 16), so murde fich daraus die früher schon von Torquemada (VI, 16) ausgesprochene Anficht

Gama's (I, 89) wenigstens für die alte Zeit als richtig ergeben, daß die Hauptgottheit der Mexicaner (Tolteken) die Sonne war oder vielmehr unter dem Bilde der Sonne vorgestellt wurde. Dieß scheint, von vielen Seiten bestätigt zu werden.

Die Mexicaner nannten fich nicht etwa Sohne des huisilopoctli oder des Tezcatlipoca, sondern Söhne der Sonne (Tezozomoc II, 69 u. A.), ihre Zeitrechnung richtete fich nach dem Sonnenlaufe und ihre religiösen Feste, vor Allem das "der Sonne in ihren vier Bewegungen", ftanden ju diesem in nachfter Beziehung (Gama I, 89, II, 59). An jedem Morgen wurde die Sonne in den Tempeln mit Gebet und Hornfignalen begrüßt und ihr Bachtelopfer dargebracht; dasselbe geschah auch zu bestimmten anderen Beiten des Tages und der Racht (Sahagun II, Append., Torq. IX, 34); bei ihrem Aufgang sprachen fie: die Sonne beginnt ihr Wert, was wird diesen Tag geschehen? beim Untergang: die Sonne hat ihr Werk vollendet (Sahagun VII, 1). Eine solche tägliche Berehrung scheint, außer von Seiten der Priefter und Tempeldiener der einzelnen Götter, sonft teiner Gottheit zu theil geworden zu sein. 3mar hatten die Mexicaner eine wenig finnreiche Sage über die Entstehung von Sonne und Mond (ebend. VII, 2), aber es wurde gleichwohl die Suprematie der ersteren über die übrigen Götter bestimmt anerkannt: ale fich in Teutiocan die Götter versammelt hatten, sprachen sie: wer soll die Welt regieren? und als die Sonne erschien, starben sie alle; auch wird bas Feuer vom Priester als "der älteste Gott, als Bater und Mutter der Götter" angeredet (ebend. III, 1, 1, 12), und Quepalcoatl ausbrudlich erft als geschaffen burch den hauch des Tonacateotle bezeichnet (Kingsborough V, 135, 184).

Der weise König von Tezcuco Rehahualcopotl erklärte Tloque Nahuaque in seinen Poesien für den einzigen wahren Gott und Schöpfer der Welt, und verwarf alle übrigen die, wie er sagte, nur aus Furcht verehrt würden; zwar nannte er poetisch die Sonne seinen Bater und die Erde seine Mutter, doch leugnete er ausdrücklich daß Sonne und Mond göttliche Wesen seien. Dem "unbekannten Gotte und Schöpfer" zu dem er betete, baute er eine Tempelppramide mit einem Thurme von neun Stockwerken, der kein Idol enthielt und dessen goldenes Dach mit Sternen verziert war (Ixtlilxochitl, Rel. 409, 454, Hist. I, 327, 353, Prescott I, 173 f.). Rur Blumen und Wohlgerüche, nicht blutige Opfer dursten ihm dargebracht werden. So große

Bewunderung Repahualcoptl um dieses reineren Glaubens willen verdient, so war er doch schwerlich der Urheber, sondern vielmehr nur der Wiederhersteller desselben, da sowohl der Name und Begriff des höchsten Gottes als auch die Berehrung desselben unter dem Bilde der Sonne auf die Tolteken zurückgeführt wird, denen Veitia außerdem auch eine Berehrung des Mondes als des Weibes und der Sterne als Schwestern der Sonne zuschreibt.

Der, wie es scheint, plan- und spftemlose Polytheismus der späteren Azteken, welcher nach Gallatin's Urtheil (352) weder metaphyfifch noch poetisch bedeutsam ift, steht zu der Reinheit jener alten Lehre in einem solchen Gegensage, daß Prescott's Vermuthung (I, 51), die Religion der Mexicaner sei zwei (wenn nicht mehreren) verschiedenen Quellen entsprungen, dadurch sehr mahrscheinlich wird. Bunachft mag bei den Tolteken selbst der reinere Glaube auf die Blüthezeit ihrer Macht, vielleicht sogar nur auf ihre Beisen beschränkt geblieben sein, denn fie verehrten ebenfalls viele Götter. Ihre einzelnen Stämme icheinen ihre befonderen Rationalgötter gehabt ju haben (Tegcatlipoca, Quegalcoatl) die spater nach eingetretener Dischung derselben nebeneinander fortbestanden, mahrend andere Götter, wie g. B. Tlaloc, ihnen gemeinsam gewesen sein mögen (S. oben p. 17 und 19); die Azteten aber als der zulest gekommene und uns allein naber bekannte Tolteten-Ramm, eigneten fich von ihren Rachbarn und Borgangern in deren Dienstbarkeit fie anfange lebten und deren Cultur fie in fich aufnahmen, auch die Götter an welche fie im Lande vorfanden, und fügten diesen ihren eigenen Rationalgott Huitilopochtli hinzu, dessen Cultus mit der fortschreitenden Entwidelung ihrer Dacht zu immer machsendem Ansehen gelangte. Die Planlofigkeit und Berworrenheit der mexicanischen Götterlehre erklärt sich auf diese Beise einfach und natürlich genug; jeder Bersuch fie zu spstematifiren verbindet willfürlich miteinander was verschiedenen Zeiten und Bölkern angehört. Dieß gilt auch von Ternaux's souft gang finnreicher Anficht, welche Tezcatlipoca jum bochften Gott und Schöpfer macht und biefem untergeordnet einen Cultus der 4 Elemente nachzuweisen sucht (Ziuhteuctli, Tialoc, Quegalcoatl, Centeotl: Feuer, Baffer, Luft, Erde), denen als Symbole nach bet Reihe die 4 Ralenderzeichen: Feuerstein, Rohr, Kaninchen, Saus, entsprechen (Echevarria I, 5); denn Centeotl ift Hauptgottheit der Totonaken, die drei anderen Götter zu coordiniren ift ebenfalls unftatthaft. und die besten Quellen geben überhaupt nicht vier, sondern zwölf oder dreizehn Hauptgötter an. Berzichten wir also vielmehr auf alle Systematik und versuchen wir nur die Stellung und Bedeutung der einzelnen Götter richtig zu erfassen.

Der höchste Gott Tezcatlipoca, "glänzender Spiegel", ift, wenn nicht mit Tloque Nahuaque identisch, doch später mit ihm identificirt worden und gang in deffen Stelle eingetreten: er wird in den Gebeten der Priester als unfichtbar und unberührbar bezeichnet wie die Racht und die Luft (Sahagun bei Kingsb. V, 349) und beißt baber auch Doalliehecatl (berf. X, 29, 5); er ift die Seele der Belt, selbft ungeschaffen, ewig jung und allmächtig: Mopocapagin, ber thut was er will, Titlacahua, deffen Diener wir find (Torquemada VI, 15, 20). Seine Embleme (Feuer, Fluß, Pfeile, Schlange) bezeichnen ihn als den Schöpfer der 4 Elemente (Spiegazione bei Kingsborough V, 164). Die bildliche Darstellung desselben bleibt fich nicht gleich: balb hat er ein Menschengesicht bald einen Adlerschnabel, bald Flügel an den Armen bald Rrallen ftatt der Bande (cod. Vatic. 3738). Die Attribute der Götter drudten ihre Rrafte und Thaten aus, und wie fie nach diesen oft eine Menge verschiedener Namen hatten, murden fie auch verschieden aufgefaßt und dargestellt (Gama I, 40); bisweilen erhielten fie auch Attribute verwandter Götter, daher der erklärende Text der Bilderschriften bisweilen die Götterfiguren unrichtig deutet (Gallatin 338, 351). Clavigero und Ternaux beschreiben die außere Darftellung der hauptgötter ausführlich. Tezcatlipoca's Bild mar aus glanzend schwarzem Stein gearbeitet. Borzüglich bemerkenswerth erschienen an ihm die doppelten Augen, der Spiegel den er nebst 4 Pfeilen in der Rechten führte und die gemalte Rauchwolke vor seinem Ohre; die ersteren drückten seine Allgegenwart und Allwissenheit aus - Alles was in der Welt geschieht durchdringt er mit seinem Blid und fieht es in seinem Spiegel; die Pfeile bezeichneten seine Strafgerechtigkeit er schickt Krankheiten Dürrung und hungerenoth die sundigen Menschen zu züchtigen; aber er vergiebt auch dem reuigen Sünder, deffen Bitten um Verzeihung (fie werden durch die Rauchwolke vor dem Ohre dargestellt) sich an ihn wenden (Acosta V, 9, Sahagun III, 2, Herrera III, 2, 15, Gama II, 97). Er ift der Gott der Reue und Gundenvergebung, vertritt als höchster Gott zugleich das Princip der Sittlichkeit und giebt badurch ein lebendiges Beugniß für die Thatsache

daß den Rezicanern die wichtigsten Elemente wahrer Civilisation nicht fremd geblieben sind. Bei dem Feste des Tezcatlipoca im Monat Toxcatl wurde allgemeine Buße gethan und ein Sündenbekenntniß von allgemeiner Form abgelegt; die Ucbelthäter zitterten, Entdedung fürchtend, wenn der dem Gotte geweihte Jüngling welcher diesen vorstellte und zum Opfer bestimmt war, nach den 4 himmelsgegenden gewendet, die Flote bließ: die Sklaven wurden bei dieser Gelegenheit mit Milde und Wohlwollen behandelt und ihnen alle Strasen erlassen die ste verwirkt hatten — so wollte es der Gott (Acosta V, 28, Toxque mada X, 14, 8). Der große Haupttempel in Tezcuco (vielleicht der von Rehahualcohotl erbaute?) war dem Tezcatlipoca geweiht, und an jedem Areuzwege war in einer Laube für ihn ein Stuhl aufgestellt (Torq. III, 27, VI, 20).

Dag Quegalcoatl ursprünglich Mensch mar, ein Priefter in Tula ber unter den Tolteken als religiöser Reformator auftrat, von den Anhangern des Tezcatlipoca aber vertrieben murde, haben wir ichon fruber gezeigt. Das Erstere ergiebt fich ichon daraus daß er allein unter allen Gottern, trot seiner boben Stellung - er findet fich hier und da fogar als Beltschöpfer bezeichnet - als Mensch dargestellt murde (Sahagun I, 5), wenn auch bisweilen mit einem Bogeltopfe um ihn als Gott der Luft dadurch kenntlich zu machen (Acosta V, 9, Kingsb. V, 135), und daß die Sage ihn als Menschen von einer Jungfrau auf übernatürliche Beise geboren werden läßt (ebend. 167, Torq. VI, 45). Sein Berschwinden an der Meerestüfte in der Gegend von Coazacoalco scheint den Glauben an sein ewiges Fortleben und seine einstige Wiederkehr bei seinen Anhängern veranlaßt zu haben (Gomara 432), und vielleicht murde er wegen eben dieses geheimnisvollen Entweichens jum Gotte der Luft erklärt. Die Schiffe der Spanier hielten die Mexicaner anfangs für die Tempel die ber gurudtehrende Gott auf feinem Ruden trage und die Spanier selbst für seine Söhne (ebend. 313, 341, Cortes 25, Herrera II, 7, 6 u. A.). Als Reformator des Cultus wollte er daß nur Thiere und Früchte, keine Menschen geopsert wurden der Ursprung der Menschenopfer scheint bemnach in fehr alte Beit gurudjugeben - , und führte das Faften und Blutziehen aus Bunge und Ohren als Cultushandlung ein, aus der Bunge, wie es heißt, um die Menschen der Lüge zu entwöhnen (Sahagun III, 3, Gomara 337, 432, 438); überhaupt suchte er überall Frieden und Eintracht herzustellen und mar von mildem liebreichem Befen. Ferner wird ihm die Berbefferung der Jahresrechnung jugeschrieben, und die Runft Steine zu schneiden und Gold und Silber in Formen zu gießen auf ihn zurüdgeführt (Torquemada VI, 24). Die hauptorte seines Cultus maren diejenigen welche ben Quepalcoatl zugleich als ihren Gründer betrachteten, wie namentlich Cholula; fie zeichneten fich vorjüglich durch fünftlerische und Bandelsthätigkeit aus: er wurde bort hauptsächlich als Gott des Handels verehrt (Acosta V, 9, Herrera III, 2, 15). Cholula, das nach B. Diaz (77) über hundert, nach Gomara (337) so viele Tempel hatte als Tage im Jahre find, war der Mittelpunkt dieses Cultus und als solcher so berühmt, daß selbst Die Rönige von Mexico öfters dahin mallfahrteten um dem Quegalcoatl ihre Berehrung zu beweisen (Torg. II, 76). Sein größter Tempel, nach Gomara (448) der größte in Reu Spanien überhaupt, war aus Stein und Luftziegeln erbaut, weit über 40 Rlafter boch und hatte mehr ale 1/4 legua im Umfang (Torq. III, 19). Rach der großen Fluth, erzählt die Sage, war in Cholula eine große Ppramide erbaut worden, der Born der Götter aber gegen die übermuthigen Sterblichen hatte ste durch Blis zerstört (Ritos 34, Spiegazione bei Kingsborough V, 172). Die Tempel des Quegalcoatl wichen im Aeußeren von denen anderer Götter dadurch ab, daß sie rund maren, d. h. fie hatten keine terraffenartigen Abfage, sondern die Form eines abgestumpften Regels, den man in gewundenen Gangen erftieg, in Mexico selbst fand ein folder deffen Eingang die Gestalt eines furchtbaren Schlangenrachens hatte (Ritos 19, Torq. VIII, 11, Herrera II, 7, 17): Quepalcoatl nämlich heißt "die schön gefiederte Schlange". Seine Priefter trugen, gleich ihm selbst und ebenfalls abweichend von den übrigen, weiße Baumwollentleider.

Tlaloc bezeichnete die Sage als den ältesten Gott des Landes. Schon die Aculhuas sollen, als sie nach Mexico einwanderten, auf einem Berge in der Gegend von Tezcuco die Statue dieses Gottes von weißem Bimsstein vorgesunden haben (Torq. VI, 23). Er ist der Gott des Wassers und daher der Fruchtbarkeit: in seiner Wohnung, dem irdischen Paradiese auf dem Gipfel der Berge, hält er die Wolken zurück und läßt Dürrung auf der Erde entstehen oder läßt sie sich über diese ergießen und sie befruchten (Sahagun I, 4, VI, 8, VII, 6). Da das Wetter von den Bergen kommt, wo die Wassergötter ihren Sit haben

— benn es wird häusig von ihnen auch in der Mehrzahl gesprochen — leitete man von ihnen auch die Arankheiten her die man durch die Witterung, vorzüglich durch Kälte verursacht glaubte: Opfer von Papier und Wein vor einem vom Priester gemachten Bilde des Gottes, das er dann enthauptete und mit sich nahm, wurden gebracht um Seilung zu erlangen (ebend. I, 21). Außerdem mag auch die häusige Wassers, noth welche Rezico zu leiden hatte, zu der hohen Berehrung beigetragen haben welche Tlaloc dort genoß. Er hatte die Farbe des Wassers, grün und blau, und sührte einen schlangensörmigen Bitz von Gold (Torq. VI, 37). Als Gott der Fruchtbarkeit der Felder trug er eine Harztugel die mit vielen Sämereien besetzt war, und Quegalcoatl hieß als Gott des Windes sein Gesandter. Bei den Tlascalteken vertrat die hochverehrte Göttin Chalchihnitlycue oder Matlalcuepe, die auch Tlasloc's Schwester genannt wird (Sahagun I, 11), seine Stelle (Torq. VI, 23).

Daß Buigilop ochtli gleich Quegalcoatl nur vergötterter Menfc und Anführer der nach Anahuac einwandernden Azteten ift, haben wir oben (p. 83) nachzuweisen gesucht. Er ift demnach einer der jungften Gotter, drangte aber durch sein machsendes Ansehen in spaterer Beit .bie übrigen fark zurück. Rur aus diesem Uebergewicht das er als Rationalgott des herrschenden Stammes erlangte, ift es erklärlich daß man ihn als "Tag und Racht, Erde und Wasser, himmel und Erde" anreden konnte (Tezozomoc I, 285); seinem Besen nach mar er nur ein particularer Gott, namlich Gott des Rrieges, denn er mar es dem Die Azteten ihre Eroberungen verdantten. Erft spätere Uebertreibung feiner Berehrer hat ihn gleich Tezcatlipoca zu einem rein geiftigen allwiffenden Befen machen wollen und ihm deshalb ebenfalle Spiegelaugen beigelegt; die Sage läßt vielmehr wie Quegalcoatl als Menschen geboren werden von einem Beibe, das ihn auf übernatürliche Beife empfing (Sahagun III, 1, Torq. VI, 21, 37; über seine Attribute und seine außere Darstellung überhaupt Sahagun I, 1, Acosta V, 9). \* Als Anführer des Toltekenstammes der Mezitin hieß er auch Dezitli (Ixtlilx., Rel. 854, 401, Torq. III, 23), welchen Toribio Motolinia (Coleccion 67) wohl unrichtig mit Tezcatlipoca identificitt

Das 1790 auf dem großen Plate von Mexico gefundene furchtbate stebnerne Idol von 9' höhe und 5 ¼' Breite (Humboldt, Vues pl. 29, Brantz Mayer I, 108) stellt mahrscheinlich die Gefährtin des huitilopochtli, Teaquomiqui, dar (Gama I, 36).

hat. Der von Tezozomoc (II, 29) erwähnte Ariegsgott Maltetco ist wahrscheinlich nicht von ihm verschieden, dagegen war Paynal oder Painalton d. i. "schnell, plöslich" (Clavigero VI, 6) ein anderer Ariegsgott, den man anzurusen psiegte wenn man, wie bei Ueberfällen, in Bedrängniß gerieth und rascher Hülfe bedurfte (Torq. VI, 22).

Camartle war hauptgottheit der Teochichimeten (Otomies) und insofern er durch sein Drakel ihnen auf der Wanderung den Beg wieß, dem Suizilopochtli analog, doch schwerlich mit diesem oder gar mit Quepalcoaff identisch, wie Torquemada (III, 9, X, 31) angiebt. Mit letterem ftand er nur insofern in Beziehung, ale bei bem großen nur alle 4 Jahre gefeierten Feste das man in Tlascala und huerocinco bem Camartle, in Cholula dem Quegalcoatl gab, der erstere Gott durch Priester des andern mit deffen Rleidern betleidet murde und ebenso umgelehrt (Gomara 447 f.), womit vielleicht eine fpatere Berfchmelzung beider ursprünglich verschiedenen Götter angedeutet werden soll, ob. wohl der Unterschied blieb daß der eine Gott Menschenopfer erhielt, der andere nicht. Alle drei Städte follten von Quegalcoatl gegründet fein (Gomara 432); dieser scheint es nach seiner Bertreibung aus Tula demnach vorgezogen zu haben fich mit den alteinheimischen Gottern diefer Gegenden lieber in ein friedliches Berhaltniß zu fegen als fie zu bekämpfen. Camartle nämlich — Herrera (II, 10, 31) nennt ihn Camaztleque - der außer den genannten Orten auch in Chalco, Tepeaca und Zacatula als höchster Gott verehrt wurde (Tezozomoe I, 91, 135, 352, Ritos 32), war identisch mit Migcoatl (Gomara 384), dem einzigen Gotte ber Chichimeten von dem fie ein Bild machten (Sahagun bei Kingsb. V, 371) und zwar ein menschliches mit Pfeilen in der Sand (so erzählt Torq. VI, 37 von Camartle), da ibm als Gott der Jagd Bogen und Pfeil heilig maren (ebend. VIII, 12). Rach Sahagun (X, 29, 13) mare der Gott Taras, dem die Tarascos teine Menschen, sondern nur Thiere opferten, von Mizcoatl nicht verschieden. Letterer hatte auch in Mexico felbft einen Tempel und es murden ihm dort jährlich zwei Feste gefeiert.

Centeotl, "das Beib oder die Mutter der Sonne", war die Göttin der Erde und des Maises, die Ceres der Mexicaner, und wurde hauptsächlich von den Totonaken verehrt, die ihr keine Menschenopfer, sondern nur kleine Thiere, Bögel Kaninchen u. dergl. darbrachten Torq. VI, 25, VIII, 6); die Mexicaner dagegen vergossen dem Besen

dieser milden Gottheit zuwider, auch bei ihrem Cultus Menschenblut (ebend. IX, 13). Der Widerspruch welchen Gama (II, 102 nota) in dieser hinsicht bei Torquemada zu sinden glaubte, ist nicht vorhans den, und schon Clavigero (VI, 5) hat dieß richtiger aufgefaßt.

Aus dem Borftehenden ergiebt sich von selbst weshalb die megicanische Götterlehre spftemlos war und sein mußte, denn in Mexico wurden nicht allein altere und neuere Götter verschiedener Toltetenfamme nebeneinander verehrt, sondern es waren zu ihnen auch noch die Götter ftammfremder, aber altverbundeter und in den Staateverband aufgenommener Bolter hinzugetreten. Undere freilich verfuhr man mit den Gottern der in spaterer Beit eroberten Lander: fie murden in einem besonderen Gefängniß in dem großen Tempel der Haupt-Radt eingeschloffen gehalten (Sahagun II, Append.). Die zwölf oder wohl vielmehr dreizehn oberen Götter der Mexicaner bildeten jedenfalls fein geschloffenes eng verbundenes Bange, und es ift daher bon teinem großen Belang daß fich weder bei Sahagun (I, 18) noch bei Clavigero (VI, 2) oder andermärts (vgl. Gallatin 349 f.) ihre Ramen vollftandig und bestimmt angegeben finden; am ersten würden sie sich wohl aus der Beschreibung der religiösen Feste (Sahagun II, Torq. X) ermitteln lassen, da sich mit Bahrscheinlichkeit annehmen läßt daß jeder der oberen Götter besonders gefeiert murde.

Ometenctli und Omecihuatl, auch Citlalatonac und Citlalieue genannt, waren eine männliche und eine weibliche Gottheit, die über den elf himmeln lebten und von dort die Belt regierten. Sie scheinen nicht der Götterwelt der alten Tolteken, sondern erft den späteren Chichimeten und Azteten anzugehören, da in den albernen und verworrenen Sagen welche fich an sie knüpfen (über die Entstehung von 1600 niedern Göttern, der Sonne und des Menschen) der Ort Chicomogtoc und als der erste Mensch Istac Mizcoatl erwähnt werden (Torq. VI, 19, 41 ff., vgl. I, 12, Humboldt, Vues 317). Bon Tezozomoc (I, 337) wird Ometeuctli als Gott der Raufleute bezeichnet. Berschieden von Omecihuatl scheint Teteopnnan oder Toci, die Mutter aller Gotter, und Cihuacohuatl, "das Beib - Schlange", die Mutter des Menschengeschlechts, gewesen zu sein (Torq. VI, 31, Sahagun I, 6). Benn von einer Mutter der Gotter die Rede ift, fo verträgt fich bieß freilich schlecht damit daß man fich Tezcatlipoca überhaupt ungeschaffen dachte, aber solche Widersprüche tonnen da nicht befremben wo die eingelnen Städte verschiedene Sagen über die Schöpfung der Welt und bes Menschen hatten (Torquemada a. a. D., die der Mistelen bei Garcia V, 4), wo die Ramen der Sötter wie ihre Idole und Tempel und viele Einzelheiten des Cultus von Ort zu Ort bisweilen verschieden waren (Gomara 445 ff., B. Diaz 92), und Alles darauf hinwies daß das was wir mit einem Worte als das Religionswesen der Mexicaner zu bezeichnen uns gewöhnt haben, aus einem Zusammenstuß von Elementen entsprungen ist die sowohl zeitlich als auch national aus weit verschiedenen Quellen stammen.

Aus der Menge der mexicanischen Götter, die Gomara (444) in runder Summe auf 2000 angiebt, heben wir nur hervor: Ziuh. teuctli, den Gott des Feuers, und Diacateuctli, den Gott der Raufleute, ale deffen Symbol lettere die Stode ansahen welche fie auf Reisen führten; diese banden fie Abende gusammen und brachten ihnen Opfer dar (Sahagun IX, 5 f., Torq. VI, 28). Omacatl wurde bei Bastmalern und hochzeiten aus dem Tempel geholt und aufgestellt, außer ihm aber gab es noch 400 Götter des Beines und der Trunkenheit, aus deren Begenwart man fich das so außerft mannigfaltige und verschiedenartige Gebaren ber Berauschten erklarte (Torq. VI, 29, X, 5, Gama II, 92). Elazolteotl mar die Göttin der Fleischeslust und Unzucht (Sahagun I, 12); von Phallusdienst findet fich indessen, wie Sumboldt (Ans. der C. 11, 66) bemerkt, bei den Mexicanern keine Spur. Gleich den Kausseuten hatten die Goldarbeiter Steinschneider Mattenflechter Jäger und Fischer ihre eigenen Bötter; jede Runft, jedes Bandwert, jedes Geschäft überhaupt, wie Effen und Trinken, Beilen und Zaubern ftand unter einem besonderen Schutherren. Der Unterwelt, Mictlan, im Innern der Erde gelegen, gebot Mictlanteuctli, deffen Tempel Tlalgicco "der Rabel der Erde" hieß (Torq. VIII, 12), und sein Weib Mictlancihuatl; Tezozomoc (II, 219) nennt ihn huecmac. Unter den Sternen wurde besonders die Benus\* verehrt, welche Einigen für älter als die Sonne galt und felbst Menschenopfer erhielt (Kingsb. V, 140, Sahagun II, Append.). Man schrieb ihr vorzüglich großen Einfluß auf die

Sie hieß nach Humboldt (Vues 283) "der Stern der raucht". Da sich indessen bei Kingsborough (V, 165) das Ereigniß "daß ein Stern rauchte" vielmehr als etwas Außergewöhnliches mit Erdbeben zusammen angeführt sindet, ist es wohl richtiger darunter mit Sahagun (VII, 4) vielmehr Rometen zu verstehen, worauf auch der Ausdruck selbst unmittelbar hinweist.

Schidsale der Menschen zu (Gomara 446). Auch den Ralenderzeichen standen besondere Götter vor und mehrere derselben die für besonders wichtig und gludlich galten, hatten ihre eigenen Tempel (Torq. VIII, 13, Gama II, 104, 107 f.). Es gab ferner Laren und Benaten, welche Tepictoton hießen: bei einigen Boltern hatten die Berricher deren sechs in ihrer Wohnung, der Adel vier, die gemeinen Leute zwei (Torq. VI, 34). Auch der Thiercultus der Mexicaner soll sehr ausgedehnt gewesen sein und fich bis auf den Frosch als Bott des Fischfanges, auf Schmetterlinge und Ungeziefer erstreckt haben (Ritos 21, Gomara 444, Torq. VI, 16). Ein Grab das ein unbekanntes Thier enthielt, hat man 1790 in Mexico mit dem Ralenderstein zugleich gefunden (Gama I, 12). Die Schlange welche auf mexicanischen Monumenten häufig vorkommt\* und deren Berehrung namentlich B. Dias (158) ermähnt, ift vermuthlich nur Symbol des Gottes Quepalcoatl. Der Cultus des Rreuzes den die Chriften mit Bermunderung bei den Mexicanern fanden — ein solches von bolz war z. B. auf der großen alten Tempelpyramide von Cholula aufgepflanzt (Echevarria I, 20) - galt dem Gotte des Regens und der Fruchtbarkeit (Tlaloc?): das Arenz felbst nannte man deshalb "den Baum der Rahrung oder bes Lebens (Ixtlilxochitl I, 5, II, 204).

Da Alles was in der Welt geschah nach dem Glauben der Reziscaner unter der Obhut gewisser Götter stand, unterschieden sie natürslicher Beise gute und bose Gottheiten: die Gesandten von Tlascala richteten nach Chimalpain an Cortes die Worte: "wenn du ein grausamer Gott bist, so trinke das Blut dieser Sklaven; bist du ein guter Gott, so nimm diese Federn und diesen Beihrauch" (Ixtlilx. II, 189 note), und B. Diaz (54, 58), selbst einer der Conquistadoren, bemerkt naiv, die Rezicaner welche die Spanier als teules (Götter) bezeichneten, hätten unter diesen vorzugsweise bose Geister (cosas malas como demonios) verstanden. Für das bose Princip hatten sie zwar den besonderen Ramen Tlacatecolotot!\*\* "vernünstige Eule," doch scheint der Gegensatz zwischen dem guten und bosen Princip in ihrer Religion keine hervorragende Stelle eingenommen zu haben.

\*\* In einer von Kendall (II, 418) erzählten Sage spielt bieses Besen

eine große Rolle als Berggeist des Cosre de Perote.

Dieß ist das Einzige was sich auf Phallusdienst deuten lassen wurde, da unter den 20 verschiedenen Zeichen welche den einzelnen Körpertheilen entsprechen (cod. Vatic. 3738 und Ertl. bei Kingsb. V, 197 zu Tafel 75), die Schlange das Symbol des Zeugungsgliedes ist.

Der ungeheuern Menge von Göttern entsprach die der Idole und Aboratorien. Die einzelnen Stadtviertel und Straßen hatten ihre Bobenbilder, auch bei ihrer Schlafftatte und an der hausthur ftellten die Mexicaner Altare mit Idolen auf (B. Diaz 309, Vetancurt II, 3, 21). Lettere maren von Stein Bolz oder Lehm, auch mohl von Gold oder anderem Metall, mit guten Steinen verziert (Ritos 21, Clavigero VI, 8), und hatten die mannigfaltigsten Gestalten: Manner und Beiber, Thierfiguren der verschiedensten Art; manche derselben übertrafen durch phantastische Ungeheuerlichkeit der Composition 21. les was unsere Phantafie ju schaffen vermag (S. Borgian Ms. bei Kingsb. III). Die großen Gögenbilder maren biemeilen auch hohl um auf der hinteren Seite den Drakel gebenden Priefter in fich aufzuneh. men (Davila Pad. I, 24). In der hauptstadt giebt Solis (I, 349) die Anzahl der Tempel (teocalli d. i. Gotteshaus) gegen 2000 an; mag dieß aber auch übertrieben sein, so war fie doch jedenfalls außerorbentlich groß denn in einem nicht weiter bekannten Orte von 3000 Baufern, in Izcuzan, follen nach Gomara (373) deren hundert geftanden haben; auch an den Ufern der Fluffe, auf Bergen, am Bege und in den Feldern waren Tempelund Rapellen erbaut (Torq. VIII, 9).

Die gewöhnliche Anlage der Tempel war die, daß innerhalb eines Tempelhoses, dessen 4 Thore nach den Himmelsgegenden orientirt waren und gewöhnlich auf die Hauptstraßen der Stadt mündeten, eine Anzahl abgestumpster Stusen-Byramiden stand, welche mit der Fronte nach Westen gerichtet, auf der Ostseite je nach ihrer Größe eine oder zwei Kapellen von mehreren Stockwerken trugen. Diese Kapellen oder Thürme waren nur dem Oberpriester zugänglich, da sie die Idole und Altäre enthielten, vor welchen letzteren gewöhnlich in einem steinerenen Becken ein ewiges Feuer brannte (Ritos 33, Anonymus bei Ramusio III, 307, Torq. VIII, 9).

Der große Tempel in Mexico selbst hatte im Besentlichen dieselbe Einrichtung. Er sindet sich abgebildet bei Ramusio (a. a. D.), Kircher (Oedipus Aegyptiacus), Clavigero; die Zeichnung bei Brantz Mayer (I, 38) aber ist zum Theil aus der Phantasie hergestellt. Die genaueste ältere Beschreibung ist von Franc. Hernandez; Nieremberg (Hist. naturae maxime peregrinae. Antverp. 1635, VIII, 22 ff.) hat sie in der Uebersehung, Sahagun (II, Append. i Kingsb. VII) im Original gegeben. — Der hof hielt 200 Klass

ter im Gebierte (Hernandez) und war mit einer 8' hohen Mauer umgeben, welche nischenformige Bastionen trug und die Schlangen-Mauer hieß, weil fie mit Schlangen in Reliefarbeit verziert war (A costa V, 13). Dem Saupteingang im Beften gegenüber befand fich bie große Schadelppramide\* auf einer Plattform zu welcher 30 Stufen führten; fie bestand aus einem großen Geruft von Stangen mit vieien Tausenden von Schädeln geopferter Menschen (Andr. de Tapia will deren 186000 gerechnet haben), und zu beiden Seiten desselben waren kleine Thurme angebracht, in deren Banden man ebenfalls Schatel eingemauert sah (Acosta ebend., Gomara 350; etwas abweichende Angaben macht Vetancurt II, 3, 32). Die Schädel der Geopferten pflegten auch sonft zusammengereiht und neben den Tempeln aufgestellt zu werden (Ritos 29). Jedes seiner vier Thore war befestigt, oben mit einem Baffenmagazine verfehen und mit einem Botterbilde geschmudt; die Garnison des Tempels betrug in Rriegezeiten 10000 Mann (Anonymus bei Ram. III, 309, Gomara, Acosta). An der inneren Seite der Mauer ftanden, den gangen Bof umgebend die fleinen Baufer, in denen der Abel und die Beamten alle 20 Tage ihre viertägigen Fasten und Rachtwachen abhielten (Hernandez). In dem hofe, der gang mit glatten Steinplatten gepflastert war, so daß die Pferde leicht darauf stürzten (B. Diaz 130), befanden fich 78 verschiedene Bauwerke, darunter über 20, nach Anderen sogar über 40 Tempelpyramiden. Die größte derselben von fünf Abfagen hatte unten eine Seitenlange von 360' oben von 70', und es führte nur an der Rordwestede eine Treppe von 113 Stufen fo hinauf,\*\* daß man auf jedem der vier unteren Absage die Byramide erft gang umtreifen mußte ebe man den folgenden erfteigen tonnte. Dben maren zwei Rapellen von drei Stodwerken erbaut, die neben Rriegsbedarf und Baffen (Ixtlilx., Hist. I, 259) je einen 5 Palmen hohen Altar mit einem großen Gögenbild enthielten, vor dem auf einem Opfersteine außerhalb der Rapelle geopfert wurde. Der Tempel felbft mar dem huitilopochtli und dem Tlacahuepancuercogin, b. i. Tlaloc, geweiht, deren Bilder dort aufgestellt maren (Hernan-

. \*\* Andere Tempel hatten Treppen auf mehreren Seiten (Gomara 349).

<sup>\*</sup> Merkwürdiger Beise sagt Hernandez gar nichts von dieser Schädels ppramide am Eingang des Tempels, sondern erwähnt nur innerhalb der großen Tempelmauer mehrere ähnliche Schädelstätten, die jedoch von weit geringerem Umfange waren.

dez, Ixtlilx., Acosta V, 9; B. Diaz 90, Gomara 350, Herrera II, 7, 18 und selbst Gama II, 73 geben unrichtig Tezcatlipoca statt Tlaloc an, Torquemada VIII, 11 vgl. 16 hat widersprechende Rachrichten). Ueber bas britte aus allen Arten von Samereien geformte Idol welches nur zeitweise oben auf der Sohe des Tempels ftand (B. Diaz 90, Gomara 350), werden wir später zu reden haben. Bon den übrigen Gebäuden innerhalb des großen Gofes heben wir nur einige heraus. Dem Saupttempel zunächst fand der für die Baffergötter (Tlaloques); auch Quehalcoatl, Mircoatl und Tlamagincatl, der Gott der Matlagincas, hatten dort besondere Tempel; dem Tezcatlipoca gehörte das "Haus der Spiegel," dessen Wände ganz aus Spiegeln bestanden; eine andere Pyramide war dem Berricher, wieber eine andere den Großen des Reiches zur Berrichtung ihres Gottes. dienstes bestimmt. Ferner lagen dort die Priesterwohnungen und Erziehungshäuser für die Jugend, über 400 Säle (nach Ixtlilxochitl), da das gesammte hier wohnende Dienstpersonal der Tempel über 5000 Menschen betrug, für welche große Borrathe von Lebensmitteln und holz aufgespeichert werden mußten; mas davon übrig blieb erhielten Arme und Rranke, für die es besondere Pospitaler gab (Torq. VIII, 20). Cortes (33) beschreibt dort ein vorzüglich großes Gebaude dessen Zimmer Sale und Corridore mit Stukatur ichon verziert maren; ce hatte 40 kleine Thurme welche dem hohen Adel zum Begräbniß dienten (vgl. Gomara 349). Waffenmagazine, Baufer voll Maguendornen die zum Blutziehen gedient hatten, folche zur Aufbewahrung abgezogener Menschenhäute, ein anderes zur Aufnahme fremder Gafte des Königes, ein Baus jum Ballfpiel, ein folches jum Unterricht auf musikalischen Instrumenten fanden sich bort. Auch an Quellen und Teichen zum Baden fehlte es nicht, in deren einem fich diejenigen wuschen welche Buße gethan hatten, und auf einem freien Plate stand ein großer runder Stein über 1 vara boch, oben rings. um mit Laubwert in Relief geziert und durchbohrt wie ein Mühlftein (Hernandez, Torq. VIII, 11 ff.); wo manchen Gefangenen erlaubt murde, an einem Fuße oder um den Leib (Sahagun II, 2) gefesselt, fich mit einem Schwert ohne Schneide d. i. mit einem Stocke zu vertheidigen (Anonymus bei Ramusio III, 305, Torq. VIII, 15, Tezozomoc I, 155, 270). Wurde der Kampfer bestegt, so fiel er ale Opfer, übermand er aber 6 oder (nach Andern) 7 Gegner, fo

wurde er frei und erhielt all sein Eigenthum zurück (Ternaux, Recueil de pièces rel. à la conq. du Mex. 1838 p. 61 f., Clavigero VI, 19). Rach der gewöhnlichen Auffassung wurde dieser Kampf nur als Auszeichnung der Tapferkeit einem Gesangenen gestattet, nach Sahagun (II, 20 f.) gehörte er bei einigen Festen namentlich als Schlußsfeierlichkeit (Torq. X, 10) vielmehr zum Ritus, wurde aber von dem dazu Erkorenen bisweilen zurückgewiesen.

In Mechoacan wo Tucapacha als Hauptgottheit verehrt wurde, scheinen Tempel Gultus und Mythologie denen von Mexico sehr ähnslich gewesen sein (N. de Guzman bei Ramusio III, 386, Herrera III, 3, 10). Bon den Mistelen und Zapoteten, bei denen die Priester sast eine unbeschränkte Gewalt hatten, gilt dieß in geringerem Grade: die ersteren benannten das Feuer und die Gottheit mit demselben Borte (nuhu, Brasseur III, 17 ff. nach Burgoa), doch verehrten sie in den heiligen Söhlen wo sie ihren Cultus ausübten auch andere Götter, wie z. B. den des Wassers unter dem Bild einer Säule (Davila Pad. II, 90).

Die Priester, über deren Abstufungen und Amtsverrichtungen Sahagun II, Append.) und Torquemada (IX, 3 ff.) ausführlich gehandelt haben, bildeten in Mexico eine sehr zahlreiche Körperschaft die von großem Einfluß selbst auf die Staatsgeschäfte war: tein Rrieg wurde ohne ihre Zustimmung unternommen. Ihr Ansehn war so groß daß auch Mitglieder der königlichen Familie haufig in den Prie-Rerftand eintraten; die gelehrteften und gebildetften Manner gahlten su ihnen. Rach Torquemada fanden unter dem Oberpriester (Teoteuctli), deffen Abzeichen eine baumwollene Quafte auf der Bruft mar, junachft die huenteupigques und unter diesen die Teupigques; Sahagun (III, Append. c. 9) dagegen berichtet daß es zwei an Rang einander gleiche Oberpriester gab, deren einer dem Suisilopochtli diente, der andere dem Tlaloc, daß diese beiden vom Rönig und Adel nur nach Berdienft und Burdigkeit frei gewählt wurden aus allen denen welche die drei niederen Priestergrade bereits durchlaufen hatten, und den Ramen Quequegalcoa (Quegalcoatl?) führten. Letteres ift schwerlich richtig, obwohl es allerdings gewöhnlich mar daß die Oberpriefter großentheils nach den Göttern benannt wurden denen fie dienten (Bahagun bei Kingsb. V. 386) und bei manchen Belegenheiten fogar in der Rleidung und dem Schmude dieser Gotter selbft erschienen (Tezozomoc I, 386). Acosta (V, 14) und nach ihm Herrera-(III, 2, 15) erzählen daß der Briefter des huihilopochtli ftets einer bestimmten Familie angehört und seine Bürde von seinem Borganger ererbt habe, die Priester der anderen Götter aber durch Wahl bestellt werden seien. Reben ihnen gab es (nach Clavigero VI, 16) auch Priesserinnen und eine große Menge anderer Tempeldiener und Beamten Schahmeister, Lehrer verschiedener Art u. s. f. (Torq. IX, 6, 10 ff.).

Wie die Tempelgebäude, so machten auch die Priester auf die Spanier durch ihr Neußeres einen höchst widrigen Eindrud: jene waren did mit Blut beschmiert, von Nauch geschwärzt und voll ekelhasten Leichengeruches, diese trugen langes verwirrtes Haar, das weder gestämmt noch geschnitten werden durste, lange Rägel, färbten sich alle Morgen schwarz und rieben sich mit Oder ein, den sie indessen später wieder abwuschen (B. Diaz 67, Ovie do XXXIII, 49, Torq. IX, 28), daher sie in der Bilderschrift stets an ihrer grausschwarzen Farbe kenntlich sind. Die Salbe mit der sie sich den Kopf bestrichen, schützte sie, wie man glaubte, gegen alle Gesahr; sie diente auch als Arzneimittel und wurde den Göttern als Speise vorgeseht (Acosta V, 26, vgl. Torq. IX, 7, Clavigero VI, 14). Ueber einem weißen Kleide trugen sie einen Mantel der auf der rechten Schulter besestigt war (Gomara 443; über das Priesterwesen bei den Totonaken und Risteten vgl. auch Torq. IX, 7 u. 28).

Die Priester hatten die Opfer darzubringen, zu verschiedenen Zeisten des Tages und der Nacht zu räuchern und Musik zu machen, die Tempel reinigen zu lassen und zu schmüden und vor Allem die Sterne zu beobachten (Tezozomoc II, 189); sie trieben die Wahrsagekunst, stellten die Nativität und sorgten für den Kalender, waren Lehrer der Jugend, malten und bewahrten die Bilderschriften religiösen Inhaltes in deren Berständniß sie allein eingeweiht waren (bildliche Darstellung ihrer Geschäfte im cod. Mendoza pl. 64). Manche derselben blieben ehelvs und dursten keinen Umgang mit Weibern haben; alle waren von ernstem und strengem Benchmen und lebten äußerst mäßig und enthaltsam (Gomara, Oviedo a. a. DD., Torq. IX, 5). Das Blutziehen, namentlich aus den Ohren und Lippen, der Zunge und den Geschlechtetheilen, welches durch Maguenstacheln oder Rohrstüde geschah die man durch Haut und Fleisch stieß, wurde von den jungen Briestern besonders weit getrieben (Ritos 28), und hatte die Bedeus

fündigt worden war oder welcher einer solchen Ascetik am meisten zu bedürfen schien (Herrera II, 6, 16). Die harten achtzigtägigen Fasten der Priester bei etwas Salz Maisbrod und Wasser, welche alljährlich wiederkehrten, werden als höchst anstrengend beschrieben; ähnliche Fasten mit vielen Rachtwachen verbunden traten vor hohen Festen ein; nur im Sipen wenige Stunden zu schlasen war alsdann gestattet, und wer der Regel zuwider einschlief, wurde mit Maguenstacheln gestochen (Ritos 28, 32, Sahagun II, Append.).

Raucherungen mit Copal gingen allen Cultushandlungen voraus; fie geschahen regelmäßig beim Auf- und Untergang der Sonne, um Mittag und Mitternacht, und wurden stets mit Pfeifen und Muschelhörnern fignalifitt (Acosta V, 14, Torq. IX, 34 vgl. Gama II, 120). B. Diaz (90) ermahnt unter ben Mufifinftrumenten im Tempel eine große Trommel, die man über 2 leguas weit hörte und bei Ramirez findet fich außer einer solchen die mit 4 Metallplatten verfeben, 4 verschiedene Tone gab, ein der Rlarinette ähnliches Instrument abgebildet; indessen war sowohl die Musik beim Cultus, zu dem fie wesentlich gehörte, als auch die Tafelmufit Montezumas nur schlecht, und der Gefang, der allerdings nicht fehlte (wie Gomara 342 und Herrera II, 7, 7 angeben), bewegte fich stete nur im Unisono (Torquemada II, 88). Manche heiligen Sandlungen, besondere das Rauchern, wurden nach den vier himmelsgegenden bin verrichtet (Acosta V, 28, Sahagun II, Append.). Der Betende, welcher nicht eine knieende, sondern eine kauernde Stellung annahm (Torq. VI, 46), wendete fich wie der Opfernde nach Often, daher die Bugange zu den Tempeln gewöhnlich, obwohl nicht allgemein, auf der Westseite lagen (Gomara 349). Bor dem Genuß von Speise und Trant murbe immer etwas davon auf den Rand des Berdes oder Bausaltares niedergelegt. Speise brachte man vorzüglich den Hausgöttern dar. Ferner wurden Thiere geopfert, besonders viele Bachteln und andere Bogel, Rleider, Mais und Maistuchen, Bohnen, Blumen (Gomara 444, Sahagun II, Append.), Bein von Maguen oder Dais, die Erftlinge des Getreides, sobald es aufgegangen mar, wenn es die Frucht anseste und bei der Ernte (Torq. VII, 9 f., VIII, 21), Uli Darz das man auf Papier tropfte, und Copal (Ritos 26). Die Chichimeten welche weder Idole noch Tempel noch Priefter hatten, sollen nur un-

blutige Opfer gekannt haben die in Blumen und Früchten bestanden. Die Azteken, bei denen Fasten und schmerzhaftes Blutlaffen theils als Bubung theils zur Borbereitung auf religiofe Fefte fehr baufig und allgemein waren, boten auch das Blut das fie sich selbst entzogen auf Papier gestrichen ihren Göttern dar, oder besprengten diese damit (Ritos 23, Gomara 446), oder rieben es fich selbst an die Schläfe und hingen die Stacheln mit denen fie fich gestochen hatten im Sofe des Tempels auf (Acosta V, 17). Den Tempel zu kehren, das beilige Feuer zu unterhalten, Faften und Rachtwachen, Enthaltsamteit und Selbstpeinigung waren nächst den Opfern die gewöhnlichsten gottes dienstlichen Sandlungen. Ber von Krankheit genaß, ließ den Gott der ihm geholfen auf Papier malen, verbrannte dieses und begrub deffen Asche im hofe. Auch Gelübde um die Erfüllung einer an die Götter gerichteten Bitte zu erlangen, maren häufig (Sahagun II, App.). Ihr höchster Schwur, dem man stete Glauben schenkte, bestand in den Worten: " Sieht mich nicht unser Gott?", und sowohl bei diesen Worten wie beim Berausgehen aus ihrem Sause und in der Rähe heiliger Orte "aßen fie Erde, " d. h. fie berührten diese und führten die hand dann zum Munde (ebend., Torq. XIII, 27); auch bezeigten sie den Göttern ihre Demuth indem sie sich Erde auf den Ropf legten (Acosta V, 24). Bu feierlicher Betheuerung bedienten fie fich bisweilen auch der Worte: "beim Leben der Sonne und unserer Berrin der Erde" (Sahagun).

Daß die Mexicaner ein tief religiöses Bolt waren und in ihrem Gottesdienst, so Schweres er auch oft von ihnen forderte, große Gewissenhaftigkeit und hingebung bewiesen, ist nach dem Borstehenden unbestreitbar, und schon Cortes (10) hat es anerkannt. Außer den Briestern, insbesondere den mit der Auszeichnung der Geschichte beschäftigten der Centeots (Torq. IX, 8), gab es auch gewisse religiöse Orden deren Witglieder sich durch ein streng mönchisch accetisches Lesben auszeichneten. Sie wohnten in einer Art von Kloster zusammen; manche dieser Religiosen lebten in Armuth und Keuschheit und dursten sich erbetteln was sie brauchten (Acosta V, 16); in Teohuacan gab es vier Asceten, welche vier Jahre lang vorzüglich schwere religiöse Uebungen machten, dafür aber auch als Geilige und Bertraute der Götter in ganz besonderem Ansehn standen und gleich Orakeln befragt wurden (Torq. IX, 9). Ferner hatte man einen dem Tezcate

lipoca geweihten Orden für Jünglinge und Mädchen, einen anderen von noch größerer Strenge der dem Quepalcoatl heilig mar, ebenfalls für beide Geschlechter, und schon in den ersten Lebensjahren pflegten die Eltern ihre Rinder jum Eintritt in denselben ju bestimmen (ebend. 30 f.). Manche dieser Aeceten und Buger stedten fich tag= lich mehrere Rohrstücke durch die Wunden die sie sich geschlagen hatten und sollen es bismeilen bis auf 60 gebracht haben, mas natürlich für dußerst verdienstlich galt (Clavigero VI, 22). Indessen pflegte man sich einem solchen Leben und (nach Clavigero VI, 16) zum Theil felbft dem Priesteramte nicht für immer, sondern nur auf eine bestimmte Zeit zu widmen. So blieben auch die Mädchen in den für fie bestimmten Baufern beim Tempel, wo fie zwei weibliche Idole, Gottinnen der Che, verehrten (B. Diaz 92) meift nur bis zu ihrer Berheirathung (Sahagun II, App.), oft auch nur ein oder zwei Jahre lang. Sie widmeten fich mahrend diefer Beit dem Tempeldienft und führten ein strenges Leben, was sowohl für ehrenvoll als auch für gludbringend galt (Ritos 29). Die niederen Dienste, Brod baden u. dergl. scheinen sie nicht verrichtet zu haben (Vetancurt II, 3, 35); Spinnen und Beben maren nächst religiösen Sandlungen ihre Sauptaufgabe (Gomara 438); sie standen unter strenger weiblicher Aufficht und Unkeuschheit murde an ihnen sogar mit dem Tode bestraft, nur an hohen Festen erhielten sie Fleischkoft (Torq. IX, 14), mußten Rachts aufstehen um Gebete Bugungen und andern Tempeldienst zu verrichten, und fasteten jeden vierten Tag bei Baffer und Brod (Ta**zozomoc I**, 392, Garcia IV, 19, 4). Rach Herrera (III, 2, 15) mußten die Tempeljungfrauen einem bestimmten Stadtviertel angeboren; ihre Anzahl betrug ungefähr 40 (Tezozomoc) und sie waren gang weiß gekleidet.

Die religiösen Feste der Mexicaner und ihre aussührliche Beschreisbung (bei Sahagun II, Torq. X, 10 ff., Brasseur III, 502 ff., vol. die bildliche Darstellung des cod. Vatic. 3788 und Tellerianus) sind fast durchgängig nur wenig lehrreich, da die Bedeutung der einzelnen Cultushandlungen die dabei vorgenommen wurden, für uns meist völlig dunkel ist. Wir beschränken uns daher in dieser Sinsicht auf wenige Bemerkungen.

Einer der hervorstechendsten Büge, der nur dem letten Feste im Jahre fehlte (Clavigero VI, 35), und felbst diesem nicht wenn es

ein Schaltjahr mar (Torq. X, 30), waren die Menschenopfer. Bestimmte Spuren derselben fanden die Spanier zuerst auf der Insel Sacrificios, wo neben einem mannlichen Idole das Bild eines Lowen stand der mit einem Ranale für das absließende Opferblut durchbohrt war (P. Martyr 337), dann an jener ganzen Rufte (Cortes 10). Minder ausgebreitet maren fie bei den Totonaken (S. ob. p. 144 und Prescott I, 308). Die Miftelen brachten Menschenopfer nur bei vorzüglich wichtigen Gelegenheiten (Brasseur III, 17 ff. nach Burgon); daß sie in Mechoacan ebenso üblich maren wie in Mexico und daß dort namentlich beim Tode des Herrschers Freie und Sklaven, besorders aber Beiber geopfert murden, ift hinreichend beglaubigt (N. de Guzman bei Ramusio III, 332, Gomara 437, gegen Clavigero U, 13). In Tezcuco scheinen fie seltener gewesen zu sein ale in Mexico selbst; der dortige König Repahualcopotl verabscheute sie, vermochte fie jedoch nicht abzuschaffen, sondern nur auf die Stlaven und Rriegegefangenen zu beschränken (Ixtlilx., Hist. I, 323, 353, Torquemada II, 56). Da die letteren ohnehin gang vorzugemeise von ihnen betroffen wurden, — nach Herrera (II, 7, 12) wären fie nebst verurtheilten Berbrechern die einzigen Opfer gewesen - fonnte Montezuma sie gegen Cortes mit den Worten entschuldigen : "wir haben das Recht unsere Feinde im Kriege zu tödten wie ihr es auch thut; warum ift es also Unrecht, wenn wir die ohnehin zum Tode Beruttheilten zu Ehren unserer Götter tödten?" (Clavigero, Append. VIII). Daß sie ein wesentliches Mittel gewesen seien um fich gefährlicher Feinde zu entledigen oder gar eine politische Rothwendigkeit (Br. Mayer I, 106, 112) ift entschieden unrichtig; dagegen haben fie in älterer Zeit sehr erfolgreich dazu gedient Feinde in Schreden zu seten (Torq. II, 10 vgl. oben p. 45). Der lette Grund berfelben liegt aber wahrscheinlich darin daß man glaubte das Herz der Menschen als Sis des Lebens und hauptsächlich das Blut sei den Göttern eine angenehme Speise, und da die Mexicaner selbst sich nicht scheuten ihr Leben den Göttern darzubieten wenn diese es verlangten (Ternaux, Recueil de pièces rel. à la conq. du Mex. p. 85 f., Davila Pad. I, 25) - auch um tiefer Ehrenkrantung oder Pflichtverlegung zu entgeben, haben manche ihrem Leben freiwillig ein Ende gemacht (Beispiel bei Clavigero III, 15, IV, 13) -, brachten fie um so bereitwilliger ihre und ihrer Götter Feinde diefen zum Opfer dar.

Gewiß unrichtig ift daß die Menschenopfer erft in dem Rriege Montezuma's I. gegen Chalco ihren Anfang genommen hatten (Kingsborough V, 151; Herrera III, 2, 13 vgl. ebend. 11 widerspricht fich selbst in dieser hinsicht ebenso wie Tezozomoc I, 151 vgl. 191). In altere Zeit und noch vor die Gründung der hauptstadt Tenochtitlan im Jahre 1325 segen Acosta (VII, 5) und Torquemada (II, 2, VII, 17) ihren Ursprung; ein noch höheres Alterthum schreibt ihnen Gallatin (142) ju. Da eine Sage (bei Torq. VI, 41 ff.) ihre erfte Einrichtung auf die Götter selbst zurückführt und von Quepalcoatl behauptet daß er fie abgeschafft habe (S. oben 141), so mag es zwar sein daß die Azteken bei ihrer Einwanderung nach Mexico fie erft in diesem Lande einführten (Torquemada nach Fr. A. de Olmos), aber die mahrscheinlichste Ansicht ift die Brasseur's (I, 187), daß fie von ihnen nur erneuert wurden, ihr Ursprung aber in der alteften, jedenfalle in vorhistorischer Zeit zu suchen ift. Bei keinem der mexicanischen Bolter früherer oder späterer Beit icheint auch nur annahernd eine so große und mit dem Fortgange der Eroberungen noch wachsende Ausbreitung derselben vorgekommen zu sein wie bei den Aztelen, und hauptsächlich aus diesem Grunde werden wir schwerlich irre gehen wenn wir annehmen daß die letteren die toltekische Cultur Die fie in fich aufgenommen hatten, nicht fortgebildet, sondern vielmehr nur einem rafchen Berfalle entgegengeführt haben.

Die Anzahl der Menschenopfer welche im ganzen mexicanischen Reiche in letter Zeit alljährlich sielen, hat der Bischoff Zumarraga auf 20000 geschätt (Torq. VII, 21); in der Hauptstadt selbst und den Orten welche an den Seen lagen, belief sie sich nach Angabe der Mönche auf mehr als 2500 (B. Diaz 309). Nach Oviedo (XXXIII, 45) hätte Montezuma jährlich über 5000 Menschen den Göttern schlachten lassen; bei dem großen Feste des Camartle in Tlascala sanden 800 solche Opfer statt (Ritos 31) und der zweite Monat des Jahres Tlacaripehualiztli war wegen der vielen Menschenopfer die dem Gotte der Silberarbeiter, Lipe, gebracht wurden, von der Schlassossische der Menschen benannt (Torq. X, 34). Eine mehrjährige Dürstung die einen Theil der Bevölkerung nach Ricaragua auszuwandern genöthigt hatte, sührte zu vermehrten Opfern dieser Art für Tlaloc (Comara 445); die Einweihung des Haupttempels von Mexico (19. Febr. 1487 nach Gama) durch Ahuisotl, welcher nehst den

Großen des Reiches mit eigener Hand dabei thätig war (Tezozomoc I, 890), soll nach Torquemada (II, 63, VIII, 22) 62344, nach Fr. Toribio Motolinia (Coleccion 68) und Ixtlilxochitl (Hist. II, 48) sogar 80400 Menschen das Leben gekostet haben. Bon massenhaften Menschenopfern an den einzelnen jährlichen Festen ist zwar bei Sahagun und Torquemada nur selten (öster bei Gomara 444 ff.) die Rede, häusig aber von einzelnen oder einer bestimmten kleineren Anzahl derselben. Die Uebertreibungen welche zum Theil in den vorstehenden Angaben liegen auf ihr rechtes Maaß zustückzusühren, sehlt es uns an hinreichend beglaubigten Thatsachen auf die wir uns stützen könnten; nur im Allgemeinen läst sich sagen daß die kleinsten der angeführten Zahlen die meiste Wahrscheinlichkeit für sich haben.

Das gewöhnliche Berfahren bestand darin, daß das Opfer auf den in der Mitte etwas gewölbten Opferstein gelegt und von 5 Prieftern am Ropf, den Armen und Beinen gehalten murbe, mahrend ber Oberpriefter (Bapa, Topilgin), der dabei ftete den Ramen des Gottes führte (Clavigero) die Bruft rasch aufschnitt und das Berg herausriß; dieses murde meift ber Sonne, bei gewiffen Belegenheiten bem Monde (Acosta V, 29) dargereicht, damit die Schwelle der Rapelle berührt und die Lippen des Idoles gerieben, oder man warf es nur in ein Beden, das am Altare ftand; die alten Priester durften es verzehren oder es wurde verbrannt und die Asche desselben aufbewahrt (Ritos 24, Gomara 446, Acosta V, 20, Sahagun II, 2, Torq. VII, 19, Clavigero VI, 18). Die dabei thätigen Priester hatten fich Besicht und Bande geschwärzt und fturzten die Leiche die Tempeltreppe hinab unter die Menge, die zu beiden Seiten des Tempels nach Dften gewendet fand, Manner und Weiber getrennt, und mit Beten beschäftigt (Herrera II, 7, 17) des Festmahles harrte das ihr der Herr der geopferten Rriegsgefangenen zu geben pflegte. Bar das Opfer der Sklave eines Privatmannes, so wurde es nicht hinabgeworfen, sonbern nach hause getragen und dort verzehrt (Torq.). Bon den Dtomies wird sogar behauptet daß sie das Fleisch auf dem Markte vertauft hatten. Man dachte gar nicht daran das Bergehren von Menschensleisch zu verheimlichen: die Mexicaner marfen den Spaniern vor daß ihr Fleisch bitter schmede (B. Diaz 188). Daß man den geopferten Menschen die Saut abzog, die entweder ausgestopft und im Tem-

pel aufgehängt oder einem angesehenen Manne umgelegt murde der in dieser Rleidung tanzte (Gomara 444, Ritos 24), war nur bei gewissen Festen, doch icon in früher Zeit gebräuchlich (Torq. VII, 18, 20). Der Gott Aipetotec (Ripe? vgl. Torq. X, 11), der gewiffe Arantheiten schickte und vorzugeweise auf diese Art gefeiert wurde, war selbst mit einer Menschenhaut bekleidet (Sahagun I, 18). Außer dem Schlachten Des Opfers tamen bei besonderen Gelegenheiten auch andere Todesarten vor: Ertranken, Lebendigschinden, Berbrennen, Berhungernlaffen (Ritos 25, Torq. X, 10 f., 30). Beim Feste Des Ziuhteuctli wurden Stlaven ins Feuer geworfen und wenn fie halb verbrannt waren, wieder herausgezogen und geschlachtet (Bahagun II, 10, 29, Torq. X, 22). Rinder wurden bei mehreren Gelegenheis ten und, wie es scheint, immer dem Tlaloc geopfert: ein Anabe und ein Madden aus edlem Geschlechte murben ins Baffer verfentt, wenn die Saat aufging; war fie größer geworden, so mußten vier Kinder den Sungertod in einer Soble sterben (Torq. VII, 21, X, 10, 12). Bertauf von Rindern zum 3mede des Opfere foll häufig gemefen sein (Herrera II, 6, 16).

Befremdend ist es daß bei vielen Festen nicht bloß, wie erwähnt, der Opferpriester, sondern auch das Opfer selbst die Rleidung des Gottes trug und diesen vorstellte: die Priester erhielten alljährlich einen Sklaven um ihn als lebendiges Bild ihres Gottes auszupusen umherzusühren und verehren zu lassen, ehe sie ihn opferten (Gomara 444, Acosta V, 21, 29). Namentlich geschah dieß mit dem jungen Menschen der für das Fest des Tezcatlipoca bestimmt war: man unterrichtete ihn sorgfältig darüber wie er sich zu benehmen habe, lehrte ihn das Flotenspiel und gab ihm 20 Tage vor seinem Tode vier junge Mädchen zur Gesellschaft. Beim Ersteigen des Tempels unmittelbar vor dem Opfer zerbrach er eine Flöte auf jeder Stuse (Sahagun II, 5, 24). Die zum Opfer ausersehenen Gesangenen wurden in Käsigen gehalten und förmlich gemästet oder man ließ ihnen wenigstens alles Wohlleben zutheil werden (B. Diaz 71, 78, Acosta V, 10).

Bur Feier der Feste gehörte nächst Musik Gesang und Tanz, bei welchem streng darüber gewacht wurde daß nichts Unanständiges vortam (Sahagun II, 24, 27), ein reicher Schmud mit Laubwert und Blumen, den die Mexicaner vorzüglich liebten. Bei manchen Festen war Trunkenheit nicht nur erlaubt, sondern auch herkommlich für Alt

und Jung, Männer und Weiber, und man berauschte fich außer mit Getranten auch durch den Genuß gewiffer Schwamme (ebend. 38, Ritos 17); vorzüglich reich geschmauft und getrunken murbe bei dem Fefte im zwölften Monate das der Rudtehr der Götter galt, welche man einige Beit hinweggegangen und nun jurudtommend glaubte, an der Spipe des Buges den ewig jung bleibenden Tezcatlipoca, die bejahrteren ihm folgend (Sahagun II, 12, Torq. IX, 27, X, 24). Bu der Beit mo bie Borrathe an Lebensmitteln knapper wurden, trat ein Fest ein, das mit einer allgemeinen acht Tage lang bauernden Speisung der Armen begann, bei welcher jedoch jeder von ihnen nur eine Portion erhalten durfte (Sahag. II, 27, Torq. X, 19). Auffallend ift daß die Baffergötter (Tlaloques) die meisten, nämlich vier jährliche Feste hatten, im 1., 3., 6. und 16. Monat (Torq. X, 10, 12, 17, 28). Der lette ober zwanzigste Tag jedes Monates war Opfertag (Gomara 444), das größte Fest im Jahre aber lag am Schlusse beefelben; es murden bei dieser Gelegenheit den Rindern Ohren und Lippen durchbohrt und ihnen Lehrer bestimmt, man hielt eine große Jagd, löschte die alten Feuer und zündete neues an (Torq. X, 30). Die achttägigen allgemeinen Fasten, welche nach Gomara (446) stets dabei gehalten wurden, fanden nach Sahagun (IV, Append.) vielmehr nur alle 8 Jahre statt. Um Ende der Periode von 52 Jahren murde selbst das heilige Feuer ausgelöscht, nachdem man alle Hausgötter und Mahlsteine in's Baffer geworfen, die Gerathe zerbrochen oder, wie die Baufer, forgfale. tig gereinigt hatte. Die Priefter führten das Bolt in feierlichem Buge auf einen Berg bei Istacpalapan 2 leguas von Mexico (Gomara 447; Sahagun VII, 10 f. fagt "bei Birchatlan", worunter wohl huerotla oder Ajotla zu verstehen ift); die Furcht vor gespenstischen Ungeheuern und dem Untergang der Welt hielt Alles in Spannung, und mit Angk fah man um Mitternacht ber Anzündung des neuen Feuers durch die Priester entgegen. Sie geschah (nach Torq. X, 33) auf der Bruft eines Befangenen, der verbrannt murde sobald diefer 3med erreicht mar. Die Freude mar dann allgemein, da man darin eine Burgichaft dafür fab, daß die Götter den Menschen ein neues Säculum schenkten. Dieses Fest führte den Namen Toriuhmolpia, "Bindung der Jahre".\*

<sup>\*</sup> Wir haben früher (III, 208 u. 219) darauf hingewiesen daß die Ratchez, deren Königsfamilie sich das Geschlecht der Sonne nannte, und die Creek in Florida ein "Fest der ersten Früchte" hatten, bei welchem ebenfalls die Anzun-

Für das Hauptfest des Huitilopochtli im 15. Mon. des Jahres wurde von den Tempeljungfrauen (Acosta V, 24) ein großes Bild dieses Sottes (nach Torq. X, 27 auch ein solches des Tlacahuepan oder Tlaloc) aus Samereien und Rinderblut gemacht durch beffen Berührung man Bergebung der Sünden erhielt (Gomara 350, Torq. VI, 38). Am Tage des Festes holte dann ein Priester in der Rleidung des Quegalcoatl den Aricgegott Papualton und brachte ihn nach einer langen Prozession, die durch bestimmte benachbarte Orte ging, zu huitilopochtli. Rach vollbrachten Menschenopfern schoß er einen Pfeil auf das Bild ab und theilte die einzelnen Stücke desselben — der Rönig erhielt das berg - unter das Bolt aus. Wer davon mitag, verpflichtete fich das burch gegen Buigilopochtli zu gewissen Diensten Geschenten und Bugübungen (Sahagun III, 1). Das bei diesem Feste geweihete Baffer tranken die heerführer bevor fie in's Feld zogen (Torq. VI, 48). "Das Fleisch Gottes" zu effen (Herrera III, 2, 17) war in derselben Beise beim Feste des Buitilopochtli im 5. Monat, bei dem der Tlaloques im 16. (Torq. X, 16, 28), beim Feste des Gottes Omacatl und einigen anderen Gelegenheiten gewöhnlich (Sahagun I, 15, II, 16), und es ift nicht zu leugnen daß diese Feier mit der christlichen Communion nach Form und 3med eine mehr ale bloß oberflächliche Aehnlichkeit hatte. In manchen Gegenden unterwarf sich der Oberpriester 9 - 10 Monate langen Fasten und Rasteiungen und nahm die Sünden des Bolkes auf fich (Torq. IX, 25). Die Totonaken opferten alle 3 Jahre 3 Kinder, aus deren Blut mit Ulliharz vermischt fie kleine Ruchen machten welche fle "bas Brod unferes Lebens" nannten (ebend. VI, 48).

Die Ansicht der Mexicaner von der Ratur ist allerdings nicht so gesspensterhaft wie bei Bölkern die auf einer tieferen Stuse der Entwickelung stehen geblieben sind, aber mit mythologischen Elementen ist sie gleichwohl reichlich versetzt und abergläubische Borstellungen der mannigsaltigsten Art haben in ihr einen weiten Spielraum.

Interessant, aber leider sehr verwirrt find die Rachrichten über die mexicanische Lehre von den Weltaltern. Das Ende des fünften Welt- alters, dem fie selbst anzugehören glaubten, fürchteten die Mexicaner bei

dung des neuen Feuers durch einen weiß gekleideten Priester geschah und die aufgehende Sonne ängstlich erwartet wurde. Die dabei herrschende Borstellung einer Reinigung von Sunde und der Genuß eines geweihten Getränkes durch den man größere Tapferkeit zu erlangen hoffte, sinden ebenfalls bei den Mexicanern eine genaue Parallele.

jedem ihrer Sacularfeste; die vier ersten lagen hinter ihnen. Diese waren je nach dem Elemente benannt das in ihnen vorherrschte und einem jeden den Untergang bereitete. Die Ordnung und Dauer derselben wird fehr verschieden angegeben, nur darin bleiben fich die Berichte größtentheils gleich, daß im Beltalter des Baffere die Menschen (vielleicht find vielmehr die lebenden Besen überhaupt zu verstehen) sich, wenn auch nur in geringer Anzahl, entweder in einem hölzernen hause retteten oder in Fische verwandelt wurden, daß im Weltalter der Luft viele Affen ankamen, die nach Einigen verwandelte Menschen maren, daß die Menschen in dem des Feuers da die Sonne ftill ftand, nur durch Bermand. lung in Bögel dem Untergange entflohen, und daß das Weltalter ber Erde welches durch Erdbeben sein Ende erreichte, das der Riesen war (Ixtlilx., Rel. 321 und Hist. I, 2 ff.,\* Gomara 431, Gama I, 94, Humboldt, Vues 204). Die richtige Reihenfolge scheint von Ixtlilxochitl (Rel. 321) gegeben worden zu sein, mit welchem der Erflarer des cod. Vatic. 3738 (bei Kingsb. V, 164 ff.), der cod. Chimalpopoca bei Brasseur (I, 426) und felbst humboldt übereinstimmt, wenn man nämlich die von ihm gegebene Reihe gerade umtehrt, mas bei der Lesung der mexicanischen Bilderschrift (S. unten) keine wesentliche Beränderung ausmacht. Man erhält aledann folgende Ordnung der Weltalter: Waffer, Luft, Feuer, Erde, und findet fich dadurch auf die Bermuthung geführt, daß in diefer Lehre eine alte Rosmogonie verborgen sei\*\* welche sich die Fische zuerst, nach diesen die vierfüßigen Thiere (Affen), dann die Bögel und zulett ein Geschlecht von Riesen entstanden dachte, auf welches das jezige Menschengeschlecht gefolgt ware. Darin daß das Baffer die erste Stelle einnimmt, stimmen alle älteren Quellen überein, und außer humboldt fest nur Gama die Erde zuerst, auf die er Luft, Feuer, Wasser folgen läßt. Boturini nennt (nach Echevarria I, 4) an erster Stelle das Baffer, dann Erde, Luft, Reuer (wie Ixtlilx., Hist. I, 2), bei Gomara finden fic

<sup>&</sup>quot;An dieser Stelle werden nur vier Weltalter, nicht fünf unterschieden. Go-mara's Bericht über diesen Gegenstand bezeichnet Echevarria (I, 4) als unrichtig welcher seinerseits mittheilt, die Lehre von den Weltaltern sei auf einem Congreß von Astrologen sestgestellt worden.

Brasseur (III, 495) giebt nach seinem cod. Chinalpopoca eine and dere kosmogonische Lehre: unter dem Zeichen Tochtli (Kaninchen), heißt es, wurde die Erde geschaffen, unter dem Zeichen Acatl (Rohr) der Himmel, unter dem Zeischen Tecpatl (Feuerstein) die Thiere, der Mensch aber wurde aus Asche gebildet und belebt am 7. Tage, Checatl.

bie Plate der beiden letten, in gewissen Bilderschriften dagegen (nach Echevarria) die von Erde und Luft miteinander vertauscht, und diese settere Folge (Basser, Luft, Erde, Feuer) soll der Reihe entsprechen, welche die vier Elemente nach der Ansicht der Mexicaner von unten nach oben ihrem Werthe gemäß bilden, daher im mexicanischen Kalensder die Zeichen: Rohr, Kaninchen, Haus, Feuerstein, welche nach der Reihe die Symbole von Wasser, Luft, Erde und Feuer sind (S. oben p. 139), in gerade umgekehrter Ordnung austreten. Daß am Ende eines jeden Weltalters mit dem Menschengeschlechte auch die Sonne nutergegangen sei (Prescott I, 56), wird nicht berichtet, und dars schwerlich daraus gesolgert werden daß die Mexicaner den Ausdruck "Sonne des Wassers" u. s. f. statt "Weltalter des Wassers" gebrauchen. Bemerkenswerth ist aber noch daß Gomara erzählt, am Ansange des gegenwärtigen fünsten Weltalters seien auch die alten Götter gestorsben und neue an deren Stelle getreten.

Die Sage von der großen Fluth und von Corcor, dem Roah der Mexicaner, welcher auf dem Berge Colhuacan (Culiacan?) landete (Clavigero VI, 1) stand mit jener Lehre von den Weltaltern mahrscheinlich in Verbindung. Die bildliche Darstellung derselben die Gemolli Careri zuerst publicirt hat, zeigt einen Bogel auf einem Baume welcher an 15 Menschen Zungen austheilt, da diese nach der großen Fluth stumm geboren waren: die Achnlichteit mit der biblischen Erzihlung beschränkt sich also auf die Rettung eines Menschenpaares im Kahne der auf einem Berge sien blieb; Ixtlilxochitl, (Rel. 321) spricht nicht einmal von einem Menschenpaare, sondern von einigen wenigen, Echevarria (I, 2) von acht Menschen die dem Tode entgangen wären: von einem Paare zu reden war den christlichen Berichtersstatern natürlich geläusiger. Eine ähnliche Sage wie die von Mexico gab es in Mechoacan (Herrera III, 3, 10), bei den Tlascalteten Misteten und Zapoteten (Humboldt, Vues 226 f.).

Daß die Mexicaner aus den Sternen die Schicksale der Menschen lasen, haben wir oben schon berührt. In späterer Zeit war vorzüglich der König Repahualpilli als Astrolog berühmt; er soll die Ankunft weißer bärtiger Menschen von Often her vorausgesagt haben (Torq. II, 64). Der sog. Priesterkalender,\* welcher aus 20×13 Tagen be-

<sup>\*</sup> Die bilbliche Darstellung besselben im cod. Tellerianus und Vaticanus 3738 stimmt vielsach, doch nicht durchgängig zusammen.

ftand, die nach je 20 mit den Bahlen von 1 bis 18 verbundenen Beiden immer fortgezählt wurden (S. unten), während über je 13 Tage stete eines der Zeichen regierte, diente nicht der Zeitrechnung, sondern mar nur von aftrologischer Bedeutung: Glud und Unglud ber Tage und insbesondere die Rativität bing von diesen Beichen ab, die in bem Tonalamatl, "dem Buche des Schidsals," enthalten maren (Sahagun. IV, J. A., Torq. X, 37), doch konnte die Gunft derfelben ebenso von dem Gottlosen verscherzt, wie deren Ungunft von dem Frommen zum Befferen gewendet werden, obgleich im Allgemeinen der Glaube herrichte, daß manche Menschen zu Feiglingen, Trunkenbolden, Raubern u. f. f. geboren murben. Die vier letten Beichen jedes Monates, das zehnte bis dreizehnte, galten stets für gludlich, auch in dem des Quepalcoatl welcher sonft nur aus mehr oder minder ungludlichen Tagen bestand, mährend der ganze dem huitilopochtli geweihte Monat nur Glückstage hatte. Der dritte Monatstag war gludlich, der neunte durchgangig ungludlich; daneben gab es auch indifferente Tage (Sahagun IV, 1, 8, 11, 13 f., 21). Auch die Bahlen von 1 bis 7 hatten eine myftische Bedeutung und dienten aftrologischen und anderen 3meden abnlicher Art (Gama II, 136).

Bon übler Borbedeutung mar es ein wilbes Thier brullen und gewisse Bögel singen oder schreien zu hören; Artschläge des Rachts, ein über den Weg laufendes Wiesel, unter Umftanden auch Ameisen, Frosche, Mäuse, zeigten Schlimmes an. Eine Gule, der Götterbote der Unterwelt, die fich auf das Saus sette, ließ den Tod eines seiner Bewohner, eine Zwillingegeburt den Tod von Bater oder Mutter voraussehen, daher von Zwillingekindern oft eines getödtet murde. Beinten die Rinder viel welche geopfert werden sollten, so deutete dieß auf farte Regen, begegnete ein Waffersüchtiger einem Festzuge, fo hatte man trodnes Better zu erwarten (Sahagun V, 1, 4 f., II, 20, Ritos 60, Torq. VI, 48). Außer vielen Thieren murden Omina vom Anaden des Feuers, von Erdbeben und Sonnenfinsternissen bergenommen, bei denen man reichliche Blutentziehungen vornahm (Gomara 447) und Menschen mit weißem Geficht und Saar (Albinos?) opferte (Sahagun VII, 1). Gespenster, deren Gestalt Tezcatlipoca oft annahm, brachten nur dem Furchtsamen Unglud; den Tapfern der fich ihnen stellte und fie überwand, beschenkten sie mit einem Talisman (Sahagun V, 3, 11 f.). Auch an Blumen knupfte fich mancherlei Aberglaube. Berschutteten

Rais nicht aufzusammeln war gefährlich, denn dieser beklagte sich bei der Gottheit über Mißachtung. Unerlaubte Liebesverhältnisse werden von den Räusen verrathen die stets darum wissen und dann Matten und Geräthe benagen. Bird über ein Kind hinweggeschritten, so wächst es nicht mehr; trinkt der jüngere Bruder vor dem älteren, so begegnet ihm dasselbe. Ber den Mahlstein beleckt dem fallen die Zähne aus. Ein gewechselter Bahn muß in ein Mauseloch gelegt werden, sonst wachsen die Zähne nicht wieder. Ber niest, von dem wird Uebles geredet hinter seinem Rücken. Borzüglich vieler Aberglaube, den wir anzuführen unterlassen, knüpste sich wie überall so auch bei den Mexicanern an den Zustand der Schwangerschaft (ebend. Append.).

Das Meiste von diesem Aberglauben ist sehr unschuldig, manches hat sogar, wie man sieht, einen verständigen Zwed. Den Priestern schrieb man (nach Oviedo XXXIII, 45) eine Art von Zaubermacht zu, so daß ihr Wille und Ausspruch einen Menschen sogar um das Leben zu bringen vermöchte. Sonst scheint man sich mit Zauberei nur wenig abgegeben zu haben. Benn jemand Fieber hatte, machte man einen kleinen Hund von Mehlteig und setze ihn auf einen Maguenstrauch, in dem Glauben daß der erste Borübergehende das Uebel mit sich nehme. Benn jemand etwas verlor, abwesend oder trank war, sah man unter gewissen Seenonien in ein Gefäß mit Wasser und erblickte darin den Ort wo das Berlorene sich befand, sah den Abwesenden lebendig oder tobt, den Kranken sterbend oder genesend. Auch Mais zu wersen um den Ausgang einer Krankheit zu ersahren war ein gewöhnliches Mittel (Ritos 60, Torq. VI, 48).

Rur die Otomies glaubten daß die Seele mit dem Leibe zugleich sterbe, die Mexicaner nahmen ein anderes Leben, ein Paradies für die guten Menschen an und eine Art von Hölle, Unterwelt (Mictlan) zur Strafe für die Bösen (Torq. VI, 45, 47, Sahagun bei Kingsb. V, 427); indessen richtete sich das Schicksal der Menschen im Jenseits keisneswegs nach ihrer Moralität allein: den Bornehmen wurden höhere Benüsse zutheil als den gemeinen Leuten (ebend. 357), jene wurden nach dem Glauben der Alascalteten in glänzende Wolken, schöne Bögel und edle Steine, diese in häßliche verwandelt (Torq. a. a. D.). Ferner tamen die an Arankheit Gestorbenen, nachdem sie nach einiger Zeit auf der Erde umhergewandert waren und dann einen Fluß passirt hatten, in die Unterwelt, vor deren Herren sie mit gewissen Geschenken zu ers

scheinen hatten (Sahagun III, App. 1). Auch die Bornehmen hatten dieses Schidsal, daber es von Rönig Ahuipotl, der an einer Rorperverlegung starb, heißt daß er in die neunte Unterwelt hinabgestiegen sei (Tezozomoc U, 68): es gab nämlich Abtheilungen derselben, in deren einer (nach Gama I, 44) die Seelen ganz vernichtet murden. Rut die Aussätigen Gichtbrüchigen und Baffersüchtigen theilten nicht bas Loos der anderen Rranten, sondern tamen wie die vom Blig Erschlagenen und Ertrunkenen zu den Tlaloques in "das irdische Paradies" (Tlalocan), die im Kriege Gefallenen oder in Feindeshand Umgetommenen aber, die im Bochenbett gestorbenen Frauen und nach Gomara (436) auch die im Tempel Geopferten gelangten an einen Ort noch größerer Glüdseligkeit, namlich in den himmel zur Sonne (Sahagun III, Append. 2 f., VI, 29, Torq. XIII, 48). Die kleinen Rinder welche starben, genoffen die besondere Liebe der Götter, fie kamen nach dem Tode zu einem Baume von dem ftets Milch herabträufelte oder wurden ju Mittelspersonen zwischen der Gotter- und Menschenwelt bestellt (Sahag. bei Kingsb. V, 427, Spiegazione ebend. V, 163). Das itdische Paradies lag im Often, die Unterwelt im Rorden, die Wohnung der Sonne und der Göttinnen Cioapipilti feste man in den fernen Westen, den Sig der Götter Bignaca in den Guden (Sahagun VII, 5, val. VI, 29). Auch die Seclen der Thiere galten nach Clavigero (VI, 1) den Mexicanern für unsterblich.

Der Todte wurde mit vielen Papierschniseln behängt, man goß ihm etwas Basser auf den Kopf und kleidete ihn gleich dem Gotte der sein Leben vorzüglich geleitet zu haben schien oder durch den er gestorben war, den Krieger wie Huisilopochtli, einen Ertrunkenen wie Tlaloc (Sahagun III, Append., Gomara 436). Die Papierschnisel erhielt er zum Schuß gegen die Gesahren des Beges der ihm bevorstand, denn er hatte aneinander schlagende Berge, eine Schlange, ein Krokodil u. A. dergl. zu passiren; auch einen Hund schlachtete man der ihn begleiten sollte und gab ihm Basser zum Trunke mit (Torq. XIII, 47). Die gewöhnlichste Beise des Begräbnisses war die Beerdigung: der Todte wurde in einem ausgemauerten Grabe auf einen Stuhl gesetzt und ihm Schwert und Schild, der Frau Roden und Spindel in die Hand gegeben, und etwas Speise und Trank nebst dem werthvollsten Eigensthume hinzugesügt (Anonymus bei Ramusio III, 310). Gemeinsame Begräbnisse scheint es nicht gegeben zu haben; das Grab wurde im

Hause, im Hose eines Tempels oder in deren Umgebung gemacht, auch wohl auf Bergen wo geopsert wurde (Herrora II, 7, 17, III, 2, 18). Beerdigt wurden insbesondere diejenigen welche in Folge ihrer Todesart in das irdische Paradies gelangten; andere (nach Gomara die Bornehmeren) verbrannte man und begrub dann die Asche in einem Topse mit einem Edelstein (Torq. XIII, 47 f.) oder stellte sie im Tempel auf (Acosta V, 8). Rach 20, dann immer nach 4 mal 20 Tagen und am Jahrestage des Todes wurde die Klage um den Todten erneuert und diesem eine Gabe dargebracht; nach Ablauf von 4 Jahren aber stellte man diese ein (Ritos 20). Auch die Chichimesen und Otomies verbrannsten ihre Todten, die Mistelen Zapotesen und Mires begruben sie mit den Füßen nach Osten, nahmen aber die Gebeine wieder aus der Erde und stellten sie in Krügen in den Hösen der Tempel auf (Kingsborough V, 130, vgl. 193).

Die Beschreibung der Leichenfeierlichkeiten mit welchen die im Rriege Befallenen, die Großen des Reiches und die Anführer des heeres bestattet wurden, hat Tezozomoc (I, 289 vgl. II, 147) gegeben. Der vornehme Todte murde am vierten oder fünften Tage in 15 bis 20 feine Tücher eingewickelt und kostbar geschmückt. Er erhielt eine gemalte Raste, die Kleidung des Gottes dem er im Leben hauptsächlich gedient hatte, wurde auf ihn gelegt; dann fand die Berbrennung statt. Beiber und Sklaven folgten ihm in den Tod und diese am vierten Tage dargebrachten Menschenopfer murden am zwanzigsten, vierzigsten und achtzigsten Tage wiederholt. Seine Asche legte man mit Idolen und zwei baarloden, deren eine ihm schon bei der Geburt abgeschnitten worden war, zusammen in ein Rästchen auf welchem sein Bild zu seben war und brachte vor diesem einige Zeit lang Gaben dar (Torq. XIII, 45, Acosta V, 8). Das Leichenbegangniß des Königs, bei deffen Erkrantung das Idol des Gottes dem er vorzugsweise diente, Tezcatlipoca oder buigilopochtli, eine Maste erhielt oder mit einem Schleier bededt murde, fand im Befentlichen auf dieselbe Beise ftatt. Die Menschenopfer dabei stiegen manchmal bis zu 200 (Gomara 436, ausführlich Ixtlilxochitl, Rel. 369 f.). In alterer Beit verbrannte man nur eine Puppe die den verftorbenen König darstellte, später die Leiche selbst, und hielt zur Trauer achtzigtägige Fasten (Tezozomoc I, 303, II, 70). Die Lade mit der Asche desselben auf welcher ein gut gearbeitetes Bild von ihm stand, wurde zur Seite des Altars des Tezcatlipoca aufgestellt, wie überhaupt die Kapellen der Tempel dazu dienten die Asche der vornehmen Todten auszunehmen (Ixtlilx. a. a. D. und Hist. I, 147, Herrera II, 7, 17, vgl. oben p. 149). Daß die Leiche nach Entsernung der Eingeweide auf eine gewisse Weise einbalsamirt wurde, kam nur selten vor (Clavigero II, 11, VI, 40). Borzüglich groß war die Pracht und die Anzahl der Menschenopfer beim Tode des Königs von Mechoacan (Käheres bei Torq. XIII, 46).

Die Leiftungen der mexicanischen Bolter find in mehr ale einer hinficht so bedeutend, daß es einer einigermaßen unbefangenen Betrachtung nicht möglich ift ihre geistigen Fähigkeiten gering anzuschlagen. Bon älteren Schriftstellern hat, um von früher schon angeführten Beugnissen abzusehen, namentlich Acosta (VI, 1) diese Ansicht ausgesprochen, unter ben späteren Clavigero (I, 15, Append. V, 2), einer der genauesten Kenner ihres Lebens und Wesens, fich dabin erklart daß ihre Begabung felbst für abstracte Wiffenschaften nicht schlechter fei als die der Europäer, und an ihrer Sprache nachgewiesen (VII, 41, Append. VI, 6, note) daß es ihnen an abstracten Begriffen durchaus nicht mangelte. Ferner hat der Bicekönig Mendoza (1537) die Fortschritte sehr gunftig beurtheilt welche die eingeborenen Böglinge des neu gestifteten Collegiums in wissenschaftlichen Studien, namentlich im Lateinischen und in der Grammatik, machten (Coleccion 134), und der Bischoff Jul. Garces von Tlascala in einem Briefe an Papst Paul III. die große Lernfähigkeit der Kinder in jeder Art des Unterrichts gerühmt, und zu zeigen gesucht daß alle gegentheiligen Behauptungen nur entweder von der Herrschsucht und habsucht ihrer Unterdruder oder von der Faulheit derer eingegeben seien die fie bekehren sollten (Davila Padilla I, 43). Auch humboldt (R. Sp. I, 136) bemerkt daß die Eingeborenen leicht lernen, richtig und gesund rasonniren und sogar eine gewisse Reigung zu Subtilitäten zeigen; daß er höhere Beweglich. teit und Schöpferfraft des Geistes ihnen abspricht, wird man mit Rud. ficht auf die Schicksale, unter benen fie feit der Eroberung des Landes durch die Spanier gelitten haben, erklärlich finden.

Die Culturstuse auf welcher die Azteken standen, schätt Prescott (I, 45) etwa derjenigen gleich zu welcher die Sachsen unter Alfred geslangt waren, doch fügt er hinzu (185) daß Tezcuco unter seinem großen König Nepahualcopotl einen glücklichen Ansang zu wahrer Civilisation gemacht hatte und daß sich das Bolk bildungsfähig genug zeigte um

unter gunftigen Berhaltniffen einen unbegrenzten Fortschritt auf dieser Bahn erwarten zu laffen, womit freilich schwer zu vereinigen ift daß Mexico's Fall im Interesse der Civilisation gelegen habe, weil die dort gebrauchlichen Menschenopfer und ber Cannibalismus auf eine tiefe innere Berwilderung neben äußerer Cultur hinweise. Tezcuco, die ältefte Refidenz und seit früher Beit ein Sit der Tolteken (Ixtlilx., Rel. 367), welche wahrscheinlich die eigentlichen Schöpfer und Trager aller beberen Bildung in diesem Lande maren, fand unter seinen letten einheimis schen Fürsten in dieser hinsicht entschieden höher ale Mexico selbst, es war der eigentliche Mittelpunkt der Runfte und Wiffenschaften und zeich. nete fich besonders auch durch die Reinheit der Sprache aus welche dort geredet wurde (Torq. III, 27). Negahualconotl, von deffen Beisbeit Berechtigkeit Boblthatigkeit und Bohlwollen viele einzelne Buge ergablt werden (Ixtlilx., H. I, 332) - den bei feinem Regierunge. antritt bezwungenen Empörern verzieh er mit den königlichen Worten : "ein Rönig straft, aber er rächt sich nicht" — Regahualconott und taum in geringerem Grade sein Sohn Rehahualpilli (Ixtlilx., Rel. 409 f.) pflegte die Boefie Dufit und Beredtsamteit, die Geschichtschreibung Aftrologie und Bahrsagetunft an seinem Sofe mit aller Gorgfalt, stiftete befondere gelehrte Gesellschaften die fich nur diesen Studien widmen follten, richtete Schulen zur Borbereitung auf fie ein (Torq. H, 41) und gab fogar durch seine eigenen Leiftungen ein hervorragendes Beispiel. Er soll 60 Somnen zu Ehren der Götter, eine Glegie auf die Berftörung von Azcapuzalco und eine andere auf die Unbeständigkeit menschlicher Größe und menschlichen Glüdes gedichtet haben. Erfüllt von dem Gefühl der Berganglichkeit alles irdischen Glanzes prophezeit er felbft den Fall feines Reiches in poetischer Sprache mit gut gemählten Bildern (Ixtlilx. I, 360 ff., vgl. Prescott I, 175, Brasseur III, 292, 673). Die beiden hymnen von ihm welche Boturini im Original besaß, sollen zu Cortes' Zeit in römischen Charakteren aufgeschrieben und von Ixtlilxochitl, Negahualcopotl's Großneffen, in spanische Berse übersetzt worden sein (Humboldt, Vues 319) - was natürlich ein ficheres Urtheil über den Werth und die Authenticität der auf uns gekommenen Schriftstude unmöglich macht, um so mehr als Echevarria (Discurso prelim.) versichert daß viele der späteren Sprache gang fremde Borter in den Gefangen des Repahualcopotl vortamen. Eine dieser Symnen, deren spanischer und französischer Text fich bei Ixtlilxochitl (Cruantés p. 802, vgl. Prescott III, 376) findet, hat schwerlich jenen König, sondern einen christlichen Azteken der späteren Zeit zum Berfasser, wie sich nicht allein aus der Art ergiebt auf welche in den letzten Bersen von dem Leben nach dem Tode gesprochen wird, sondern besonders auch daraus daß im 13ten Berse Rehahualcopotl angeredet und an ihn die Worte gerichtet werden: "Höre meinen Gesang und meine Leier, die deinen Beisall zu erwerden strebt". Der Gesang, welcher auf des Königs Lebensansicht eingeht, wird demnach als vor ihm, nicht als von ihm selbst gesungen gedacht. Einige elegante altmezicanische Berse hat, wie Clavigoro (VII, 42, noto 2) bemerkt, P. Orazio Carocci in seiner Grammatik der mezicanischen Sprache mitgetheilt.

In den früher theilweise von une mitgetheilten Reden herrscht öfters eine so eindringliche mahrhafte Beredtsamkeit, daß wir weitere Beweise für die Blüthe dieser Runft im alten Mexico nicht anführen zu müssen glauben. Bir verweisen nur noch auf ein Beispiel dieser Art bei Zurita (189), auf die Rede eines häuptlings von Tezcuco welche zur Annahme des Christenthums bewegen soll, und ohne Zweisel bedeutend besser ift als eine große Anzahl ähnlicher Bersuche unserer Missionare. Die Bilder welche in der Rede der Mexicaner gebraucht werden, sind natürlicher Weise bisweilen nicht nach unserem Geschmade, aber sie sind äußerst tressend, der Ausdruck steigert sich nicht selten zum Ergreisenden und Erhabenen, und es läßt sich nicht in Abrede stellen daß man im Ganzen nach diesen Proben auch über die Geschmadsbildung der Eingeborenen nur günstig urtheilen kann.

Aus Sahagun (VI, 22, 41 f.) fügen wir hier als nicht uninteressant nur noch ein paar Sprüchwörter und Kinderräthsel der Mexicaner bei, die zum Theil an Bekanntes erinnern und wohl kaum alle von einheimischem Ursprung sind. Die Gerechten werden für die Sünder bezahlen (müssen). Der Tropfen höhlt den Stein. Ein Bolf im Schafstleide. Er hat den Balken im Auge und sieht ihn nicht. Er ist nach Bolle gegangen und geschoren wiedergekommen. Bas geht durch's Thal und scheppt die Eingeweide nach? Die Rähnadel. In was geht man von drei Seiten hinein und kommt von einer heraus? Das hemd.

Bon den mexicanischen Bilderschriften die fich erhalten haben, sind einige auf hirschhäute gemalt, wie der öfter angeführte vaticanische Coder, andere auf Baumwollenzeug oder auf Metl. Papier, das man

in Merico bis zu 3 Meter lang und 2 Meter breit machte (humboldt, Ans. d. C. II, 15, I, 70). Dieses Papier aus den Fascrn der Aloe gleicht dunner geschmeidiger Pappe und murde theils gerollt, theils wie ein Tuch zusammengelegt; man hatte aber auch noch andere Arten von Bapier, namentlich folches das aus den Fafern einer Palme bereitet wurde (Clavigero VII, 48). Der Papierverbrauch mar sehr bedeutend in Mexico: Montezuma ließ fich jährlich 10000 Ballen liefern. Die kleinen Zwischenräume des Pflanzenbaftes aus welchem man Papier machte, murden mit harz ausgefüllt, oder man weichte ihn auf, dehnte ihn aus und überstrich ihn mit Gyps, so daß man darauf schreis ben und dann das Beschriebene wieder ausloschen konnte. Bei großen Eintäufen auf dem Martte pflegten fich die Gingeborenen solcher Tafeln gum Rechnen zu bedienen (P. Martyr 354), auch hatten fie häufig fleine Bucher von Papier im Sause um in ihnen die Zeit und mertwürdige Creigniffe mit Zeichen zu notiren (B. Diaz 309): wir muffen daraus auf eine ausgebreitete Renntniß einer gewissen Art von Bilderforift und auf einen ziemlich allgemeinen Gebrauch derselben in Mexico foliegen. Die Bücher bestanden nicht aus einzelnen Blättern, sondern aus langen Streifen die in quadratische Blätter zusammengelegt und mit ihren Enden an ein paar Holztafeln angeheftet waren, so daß fie zusammengefaltet unseren Büchern ganz glichen (P. Martyr a. a. D.). Diese Streifen waren oft 60-70' lang und die einzelne Seite 100-150 Quadratzoll groß (humboldt, R. Sp. I, 131). Die auf Baumwollenzeug (algodon y engrudo) gemalten Bilber murden mit Del (Firniß) bestrichen um fie vor Feuchtigkeit zu schüten (Gomara 324, 349); auch diese Bilderschriften faltete oder rollte man zusammen; außerdem gab es auch folde auf Holz und Stein (ebend. 429).

Dem Inhalte nach hatten die Mexicaner fünf Arten von Büchern (Ritos 4); die einen betrafen die Zeitrechnung, stellten den Kalender dar und dienten als historische Annalen, andere enthielten den Festfalender, gaben die Opfertage an, die Gottheiten denen sie heilig waren und den Nitus welchen man zu beobachten hatte; die dritte Klasse von Büchern bezog sich auf Traumdeutungen, Wahrsagekunst und Astrologie, die vierte auf die Rativität und die Ramengebung, die fünste beschäftigte sieh mit den Seirathsgebräuchen. Indessen sind hiermit die Gegenstände nicht erschöpft von denen wir wissen daß sie von den Mexicanische Bilderschrift ausgezeichnet wurden, denn wir besitzen noch mexicanische

Tributregister, Prozesstücke und Genealogieen in bildlicher Darstellung, einige Malereien kosmogonischen Inhalts, einen padagogischen und, wenn auch nur fragmentarisch, einen bürgerlichen Strascober.

Gomara (432) giebt an daß die Bilderschrift der Mexicaner von der der Aculhnas verschieden gewesen sei, ohne jedoch näher zu erläutern worin diese Berschiedenheit bestanden habe. Alle bis jest bekannten und von Kingsborough wiedergegebenen mexicanischen Sande schriften bis auf zwei, den Berliner Coder welchen humboldt selbst pon Mexico mitgebracht hat und den Dresdner über den wir später noch zu reden haben werden, enthalten die bekannten mexicanischen Beichen für die Tage und Jahre: Gallatin (306) hat daraus geschlose fen daß fie fämmtlich mexicanischen Ursprunges feien. Diese Folgerung ist indessen unsicher, denn nicht allein finden sich unter ihnen in der Darftellungsweise Anordnung und Ausführung beträchtliche Unterschiede, sondern wir wissen auch daß außer den Mexicanern auch die Aculhuas, Mistelen (Brasseur III, 17 ff. nach Burgoa) und andere Bölter im Befige von ähnlichen Büchern waren, und daß fich alle mahrscheinlich derselben Beitrechnung wie jene bedienten. Unter den Bilderschriften bei Kingsborough hat der Coder welcher Boturini's Ramen trägt, durchgängig nur schwarze Bilder, ift aber wohl ficher aztefischen Ursprungs. Mit geringerer Zuversicht läßt sich dieß von den Bodlep'schen Sandschriften behaupten, welche in ihren Sauptcharakteren einander ähnlich find und dem Laud'ichen Coder am nächsten fteben, mährend fie fich zugleich durch ein eigenthumliches oft wiederkehrendes Beichen, durch die zum Theil abweichende Geftalt der Baffen (Aerte, Schwerter) und die größere Seltenheit des aztekischen Federschmudes von den übrigen aztekischen Bilberschriften (cod. Vatic. und cod. Mendoza) unterscheiden, denen namentlich das Laud'iche Manuscript ferner zu stehen scheint. Die Anzahl der Farben mit denen sie gemalt find ift mahrscheinlich nicht wesentlich, da deren Identität oft nicht genau festgehalten wird. Dasselbe gilt wohl auch von der Abtheilung der Zeis len durch rothe Striche, welche bisweilen horizontal bisweilen vertical gerichtet find. Bemertenswerther ift daß in dem Bodlen'ichen Manuscript von 20 Blättern das Opfer des Blutziehens aus den eigenen Gliedern gar nicht, wohl aber das Räuchern (fol. 13) vorkommt. Auch der Codex von Bologna, an welchem die 7mal 13 kleinen Rechtecke auf-" n in denen die Bilder der ersten beiden Tafeln stehen, weicht von anberen aztetischen Malereien nicht unerheblich ab, ohne sich jedoch in wesentlichen Punkten ben hieroglyphischen Zeichen von Copan zu nähern.

Ueber die Richtung in welcher die Bilderschrift zu lesen sei, geben die Anfichten auseinander: Acosta (VI, 8) sagt, fie laufe senkrecht von unten nach oben, Gama (I, 16), fie gehe immer von rechts nach lints, Humboldt (Vues 132) nimmt beides an und Gallatin (308ff.), ber zugleich die Ordnung der einzelnen Blatter in mehreren Band. foriften umtehren zu muffen glaubt, ftimmt ihm darin bei, bezeiche net aber die gerade umgekehrte Richtung des Lesens für einen Theil des Borgia-Manuscriptes als die richtige. Clavigero (VII, 49) macht noch andere Angaben. Sicheren Aufschluß hierüber gewährt die Biener Sandichrift: in diefer nämlich finden fich 11 verschiedene Symbole welche regelmäßig zusammen vorkommen, obwohl in verschiedes ner Anordnung (Tafel 5, 10 ff.), und von diesen steht in einem Falle ber eine Theil rechts unten auf dem Blatte und der andere Theil links unten auf dem folgenden Blatte. Da überdieß jedes Blatt in zwei Columnen gespalten, die Spaltung aber oben nicht durchgeführt ift, so daß man jedenfalls von unten nach oben, dann in horizontaler Richtung und dann wieder von oben nach unten lesen mußte, so ergiebt fich daß man links unten anfing und rechts unten aufhörte - vorausgesett daß die Reihenfolge der einzelnen Blatter nicht etma felbft umgekehrt werden muß. Ferner tommen Seiten von vier Columnen, aber stets mit abwechselnd bald oben bald unten nicht gang durchgeführter Spaltung vor, welche fich nur durch doppeltes Auf- und Abfteigen lesen laffen, endlich findet fich dieselbe Eintheilung der Seite auch in horizontaler Richtung anstatt in verticaler, so dag von linke unten nach rechts, dann auf der nachft höheren Zeile wieder nach links (Bovorpogydór) u. f. f. gelefen murte. Allerdings icheint man bismeis len auch in der Richtung von rechts nach links das Lefen angefangen ju haben, es ging aber, wie fich aus dem Borstehenden ergiebt, ftets von unten aus, stets abwechselnd in entgegengesetter Bewegung, babei aber entweder sentrecht oder horizontal.

Daß die Mexicaner in älterer Zeit auch Quipos (Anotenschnüte) hatten als hülfsmittel des Gedächtnisses für wichtige Ereignisse, bezeichnet Clavigero (VII, 49) als zweiselhaft und Prescott (I, 89 note) wohl mit Recht als unwahrscheinlich. Boturini will solche noch bei den Tlascaltesen in Gebrauch gesunden haben (Humboldt.

Ans. d. C. II, 20), doch ist wenig glaublich daß sie, wenn man sich iherer bort überhaupt jemals bediente, nicht durch die Bilberschrift veredrängt worden sein sollten.

Die naturhiftorischen Renntniffe der Mexicaner muffen wenigstens auf manchen Gebieten ziemlich bedeutend gewesen sein, denn Fr. Hernandez den Philipp II. nach Reu Spanien schickte um fich über die Raturgeschichte des Landes zu unterrichten, machte seine Studien hauptsächlich an der Hand der Eingeborenen (Clavigero VII, 59). Aus seinem Berke, das nur auszugeweise veröffentlicht worden ift, hat Nieremberg (Hist. naturae maxime peregrinae. Antverp. 1635) vielfach geschöpft. Ueber die vielen verschiedenen Beilmittel beren fich die Eingeborenen bedienten, und das heilverfahren das fie beobachteten, hat Sahagun (X, 28) ausführlich gehandelt. Anochenbrüche wurden von ihnen forgfältig geschient und mit aufgelegten Rrautern behandelt, die Ränder von Sautwunden mit einem Menschenhaar jusammengenaht. Daneben mogen auch mancherlei abergläubische Ruren im Schwange gegangen sein; wenigstens ergablt ber Erklarer bes cod. Vaticanus (bei Kingsb. V, 197) daß sich die Maßregeln der Aerzte nach dem symbolischen Beichen zu richten pflegten, welches dem leiden. den Organe entsprach.

Unter allen Leistungen der Mexicaner auf geistigem Sebiet hat von jeher ihre Zeitrechnung, die allgemein als ein Werk der Tolteken gilt (vgl. Gama I, 13), die größte Bewunderung erregt, und nur ein neuerer Schriftsteller (Rottenkamp I, 210) ist, offenbar aus Unstenntniß der Sache darüber ganz anderer Meinung gewesen, "da eine höchst einsache Rechnung wie die der Zeit (bei den Mexicanern) durch ein nothwendig verwirrendes Versahren ersest sei." Um ausführlichsten und genauesten haben über den mexicanischen Kalender Gama und Gallatin gehandelt.

Das bürgerliche Jahr, Tonalpohualli "Rechnung der Sonne," war ein Sonnenjahr von 18 Monaten zu je 20 und 5 überschüssigen Tagen, welche letteren nemotemi (leer, unnüt) hießen, und zwar Feiertage, eine Zeit allgemeinen Richtsthuns, aber nicht von festlicher Bedeutung waren: wer an einem derselben geboren war, galt für unglücklich (Acosta VI, 2, Gomara 446). Daneben bestand zwar das oben (p. 163 f.) schon berührte Priesterjahr von 20mal 13 Tagen, welches Replapohualli "Rechnung des Mondes" hieß, aber außer dies

fem Ramen und bem des Monates felbft (Mestli bezeichnet zugleich den Mond und den Monat) weist nichts darauf bin daß die Mexicaner jemals nach dem Mondlauf gerechnet hätten — Echevarria allein (1, 4) schreibt ihnen und wohl nur vermuthungeweise Mond. monate bon 26 Tagen in alter Beit ju. Rur in der Bezeichnung und Bahlung der Tage des Jahres blieb jene Eintheilung nach 20 mal 13 Tagen bestehen und wir durfen deshalb wohl annehmen daß sie in früherer Zeit allerdings die wirkliche Grundlage der Zeitrechnung gebildet hat. Die Tage eines jeden Monates maren nämlich nach 20 Beiden benannt;\* wollte man aber einen bestimmten Tag im Jahre angeben, so nannte man nicht etwa den Ramen eines diefer Beichen und den des Monates, wie dieß uns am einfachsten und natürlichften fceinen wurde, sondern fügte zu dem Ramen des Beichens eine Bahl hinzu die zwischen 1 und 13 lag: die 20 Tage des ersten Monates wurden so bezeichnet daß zuerst die Zahlen von 1-13 und dann die von 1-7 zu den 20 Ramen der Tage successiv hinzutraten, die des zweiten so, daß die Bahlen von 8 bis 13, dann die von 1-13 und au den letten derfelben wieder die Bahl 1 hinzugefest murde u. f. f. Da aber diese Bezeichnung nur für 20mal 13 Tage ausreichte ohne daß eine Zweideutigkeit entstand, fügte man zu jener Berbindung bes Ramens mit einer Bahl immer noch den Ramen eines der fogenannten 9 Rachtgefährten hinzu welche ebenfalls in regelmäßiger Reihenfolge das gange Jahr hindurch abwechselten. Die große Rolle welche bei diefer Bezeichnung die Bahl 18 spielte, beruhte nach Siguenza barauf daß es 13 obere Götter gab (Clavigero VI, 25); wenn aber manche Berichterstatter (z. B. Gomara 429) von einer dreizehntägis gen Boche sprechen welche die Mexicaner gehabt hatten, so ift dieser Ausdruck insofern nicht paffend als die dreizehntägige Periode nur für den Priefter- und Festalender, nicht aber für das bürgerliche Jahr und die Zeitrechnung selbst von Bedeutung mar. Dagegen bestanden die zwanzigtägigen Monate des bürgerlichen Jahres aus 4 Bochen von

Diese sind: Cipactli, Seeungeheuer; Ehecatl, Wind; Calli, Haus; Cuetzpalin, Eidechse; Cohnatl, Schlange; Miquiztli, Tod; Mazatl, Reh; Tochtli, Kaninchen; Atl, Wasser; Itzcuintli, Hund; Ozomatli, Affe; Malinalli, Grasbüschel; Acatl, Rohr; Ocolotl, Tiger; Quauhtli, Adler; Cozcaquauhtli, ein anderer Bogel; Ollin, Bewegung der Sonne; Tecpatl, Feuerstein; Quiahuitl, Regen; Xochitl, Blume. Man ist indessen nicht einig darks ber ob die Monate jedes Jahres mit Cipactli begannen (vgl. Gallatin 87).

je 5 Tagen und an jedem fünften Tage, auf welchen eines der Zeichen: Kaninchen, Rohr, Feuerstein oder Haus siel, wurde Markt gehalten.

52 folder Wochen oder 52mal 5 Tage füllten nun allerdinge ein Priesterjahr von 20mal 13 Tagen gerade aus. Da aber das burger. liche Jahr aus (18. 20 + 5) Tagen bestand, die nach der Rechnung der Priester als (28. 13 + 1) Tage gezählt murden, so behielten diese in jedem bürgerlichen Jahre einen Tag übrig und erft nach Ablauf von 13 Jahren konnte das Ende einer ihrer dreizehntägigen Perioden mit dem Ende des burgerlichen Jahres zusammenfallen. Benn nun die religiösen Fefte, wie man erwarten sollte, durch den Priesterkalender unveränderlich geordnet gewesen waren, der nur 20mal 13 Tage umfaßte, so verftande fich von selbst daß fie fich innerhalb des burgerlichen Jahres nicht etwa wie Echevarria sagt (I, 5 u. 11) nur um wenige Tage verschoben hatten, sondern abwechselnd auf sehr verschiedene Jahreszeiten gefallen wären. Sahagun behauptet indessen daß die Feste der Mexicaner theils beweglich theils unbeweglich gewesen seien, mahrend Gama (II, 56) fie sammtlich für unbeweglich erklart, mas nur unter der Boraussetzung möglich ift, daß ihre Feier vielmehr durchgangig nach dem bürgerlichen Jahr geregelt mar. Für die lettere Unnahme spricht tie Beschreibung derselben bei Torquemada (X, 10 ff.) insofern, als fie für jedes einzelne Fest einen bestimmten Monat des Sonnenjahres angiebt in den es gefallen sei.\* Wenn außerdem hier und da auch noch von einem Gerichtstalender und einem Actebaukalender die Rede ift, fo hat man darunter keine verschiedene Beitrechnung, fondern nur Zusammenstellungen der Gerichtes und Audiengs

<sup>\*</sup> Die Namen dieser 18 Monate, welche theils nach regelmäßig wiederkehrenden Naturerscheinungen theils nach gottesdienstlichen Sandlungen benannt and, waren nach Torquemada folgende: Atlacahualco, Wassermangel, oder Quahuitlehua, Ausschlagen der Pflanzen; Tlacaxipehualiztli, Schlaflosigkeit der Menschen (wegen der vielen Menschenopfer); Tozozontli, kleine Bache (ber Priester); Hueytozoztli, große Bache; Toxcatl, mildere Bitterung; Etzalqualitztli, von dem Brei benannt der gegessen wurde; Tecuhilhuitontli, fleineres Fest des herren; Hueytecuhilhuitl, großes Fest des herren; Tlaxuchimaco, Bertheilung der Blumen, oder bei den Tlascalteten Hueymiccaylhuitl, großes Todtenfest; Xocotlhuetzi, Ende der Früchte; Uchpaniztli, Rehrmonat; Teutleco, Antunft der Götter; Tepeilhuitl, Fest der Berge; Quecholli, nach einem Zugvogel benannt; Panquetzalitzli, Aufpflanzung der Fahnen; Atemutzli, Regenfall; Tititl, drudende Zeit; Izcalli, Auferstehung (Anfang des Frühlings). Humboldt (Vues 132), ber mit Gama ben Monat Tititl für den ersten des Jahres halt, führt einige andere Ramen, und bisweilen mehrere als synonym an. Bal. auch Clavigero I, 457 ff.

tage, der ländlichen Geschäfte u. dergl. mit beigefügter Zeitangabe zu verstehen.

Die Jahre, beren 4mal 13 eine Beriobe und 2mal 52 ein Gaculum ausmachten, wurden durch die Bahlen 1-13 in Berbindung mit ben Zeichen: Raninchen, Robr, Feuerstein und Baus \* gezählt, so baß das erfte Jahr als I Kaninchen, das zweite als 2 Rohr . . . , das fünfte als 5 Raninchen . . . , das vierzehnte als 1 Rohr, das fünf. gehnte ale 2 Feuerstein u. f. f. gezählt murden bis ju 52. Das Jahr der Grundung von Tenochtitlan wurde z. B. angegeben als nahui xiuhmolpilli ome calli d. i. 4 Perioden, 2 Saus. Beginnt nun die Mera der Azteken, wie Gama (I, 19) lehrt, mit dem Jahre 1091 und fiel diese erfte "Bindung der Jahre" auf das Beichen ome acatl, 2 Rohr, fo erhalt man: 1090 + 4. 52 + 27 = 1325. Die 52jahrige Beriode ftellten die Megicaner durch einen Rreis mit dem Sonnenbilde dar, welcher in einen grunen blauen rothen und gelben Quadranten getheilt mar, deren jeder in je 13 auf die angegebene Beise bezeichnete Theile zerfiel (Abbildung bei Clavigero I, 296, vgl. Acosta VI, 2, Solis I, 376), und man verzeichnete bei jeder dieser Abtheilungen auf einem größeren Rreise in Bilderschrift die wichtigsten Ereigniffe bes entsprechenden Jahres.

um ihre Jahresrechnung von 365 Tagen in Uebereinstimmung mit dem Laufe der Sonne zu bringen, schalteten die Mexicaner nach übereinstimmender Angabe aller alten Berichterstatter nach Ablauf einer Periode von 52 Jahren 13 Tage ein; nur Gama (I, 23, 53), deffen genauen Studien wir fast alle Austlärung des mexicanischen Ralenderwesens verdanken, behauptet daß alle 52 Jahre vielmehr 12½ Tage eingeschaltet worden seien, und zwar so, daß man die Tage der einen 52jährigen Periode von Mitternacht, die der folgenden Periode aber von Mittag an gezählt habe. Im ersten Falle würde, wie Humboldt (Vues 184) bemerkt, das mexicanische Jahr = 365,25 Tage, im zweiten = 365,240 Tage sein, welche Jahreslänge (nach Laplace's Bemertung) noch genauer wäre als die von Sipparch angegebene. Diese Genauigkeit ist um so befremdender und (wir müssen hinzusehen) verdächtiger, da Gama selbst (II, 115) eigentliche mathematische

Diese Zeichen waren zugleich auch die Symbole der vier Jahreszeiten, der Solstitien und Aequinoctien (Humboldt, Vues 175) und, wie wir (con state ber bewerkt baben, der vier Elemente.

Kenntnisse den Mexicanern abspricht, und der Meinung ist daß sie zu ihrer Zeiteintheilung und Zeitrechnung nur auf praktischem Bege durch lange sortgesette Beobachtungen gelangten. Es scheint kaum zulässig anzunehmen daß sie hinreichend scharfer Beobachtungen fähig waren um ein solches Resultat zu erreichen. Gama stütt seine Behauptung auf die von ihm berechnete Sonnensinsterniß des Jahres 1477, doch bekämpst Gallatin (80) wohl mit Recht die Statthastigkeit der Folgerung. Die Stelle aus Acosta auf die er sich beruft, ist ossenbar ungenau im Ausdruck und erlaubt deshalb nicht mit Gama zu schließen daß das neue Feuer bisweilen am Tage angezünsdet worden sei, zumal da Sahagun und Torquemada ganz bestimmt sagen, daß dieß immer um Mitternacht geschah. Es bleibt dasher nur übrig eine abwechselnde Einschaltung von bald 12 bald 13 Tagen oder besser nur eine solche von 13 Tagen anzunehmen.

Ueber die Bulfemittel deren fich die Mexicaner zu ihren aftronomiichen Beobachtungen bebienten wiffen wir nur außerst Beniges. Sie corrigirten nach Gama (I, 51) ihr bürgerliches Jahr nach ber Culmination der Sonne zur Zeit des Wintersolstitums. Die von Nebel an der Pyramide von Xochicalco gefundene verticale Röhre die von oben in einen dunkeln unterirdischen Raum führte (vgl. Rohrbach in Ausland 1857 p. 1123), scheint zu Beobachtungen des Durchganges der Sonne durch das Zenith gedient zu haben. Der Ralenderstein, 4½ varas lang und breit und 1 vara did, war genau horizontal gestellt und nach den himmelsgegenden orientirt. An mehreren Stellen feines Randes find Löcher, welche zur Aufstellung von Onomonen dienten, deren je zwei einander correspondirende durch einen Faden berbunden murden. Diese Einrichtung und die Urt auf welche fie benutt wurde, folgert wenigstens Gama (I, 104 ff.) aus dem mas er in Chapultepec gefunden und aus eigener Beobachtung beschrieben bat. Er fah nämlich dort auf einem horizontal geebneten Stein drei Pfeile ab. gebildet, deren Spigen einander unter gleichen Winkeln schnitten und nach Often wiesen, und zwar so, daß die beiden außersten Pfeile die Solftitialpuntte, der mittlere aber den Aequinoctialpuntt bezeichneten. Quer durch die Pfeile mar eine kleine Linie gezogen die genau von Rorden nach Süden gerichtet war und auf zwei Löcher zeigte die in zwei

<sup>\*</sup> Die Worte lauten: sacaban el dia que amanecia para principio de otro siglo, lumbre nueva.

anderen, zu beiden Seiten des ersten Steines stehenden Steinen angebracht waren, so daß der Schatten eines von einem Loche zum andern gespannten Fadens zur Mittagszeit auf jene Linie fallen mußte. Dieß war also ein Instrument durch das die Rezicaner den wahren Ostund Westpunkt, die wahre Mittagszeit, die Solstitien und Aequinoctien zu bestimmen vermochten; zugleich diente es als eine Sonnenuhr welche die Tageszeiten angab (vgl. Gama II, 111 ff.), und da die Besbachtung der Mittagszeit nur für Mexico selbst gültig war, konnte sie auf keiner bloßen Tradition beruhen, sondern mußte mit dem dazu erforderlichen Instrument am Orte und von den Aztesen selbst angesstellt werden. Daß der Tag wie die Racht in je 8 Theile getheilt wurde, hat Gama (121) mit Wahrscheinlichkeit aus der Einrichtung der Sonnenuhr geschlossen.

Der Anfang des mexicanischen Jahres wird fehr verschieden angegeben und bald in den Januar oder Februar bald in den März oder April geset (Sahagun VII, j. E., Gama I, 46); Torquemada (X, 10) sest ihn auf den 1., Sahagun (II, 1) auf den 2. Februar, Herrera (III, 2, 18) auf den 23., Acosta (VI, 2) auf den 26. Februar (vgl. auch Brasseur III, 465, 475 note). Am wahrscheinliche ften richtig ift Gama's (1, 52) Angabe, nach welcher bas erfte Jahr ber 52jahrigen Periode mit dem 9. Januar begann, das fünfte mit dem 8., das neunte mit dem 7. Januar u. f. f., da die Mexicaner megen der erft nach 52 Jahren vorgenommenen Ginschaltung alle 4 Jahre im Bergleich mit unserer Rechnung einen Tag verloren, so daß das lette Jahr ihrer Beriode am 27. December anfing, und wenn man die 5 nemotemi oder unnügen Tage in Abzug bringt, mit dem Binterfolfitium am 21. December ale dem letten Tage der gangen Beriode ju Ende ging. Auf diesen folgten die 5 nemotemi, auf deren letten die früher besprochene angftvolle Feierlichkeit der Anzundung des neuen Beners fiel; dann tamen die 13 Schalttage, welche Freuden- und Beiertage maren, aber zu teinem der beiden Jahre die fie verbanden, gerechnet wurden: und nun begann am 9. Januar das neue Jahr und die neue Periode, wie dieß zum letten Male im Jahre 1506 stattgefunden hat (Clavigero V, 10).

Die Tolteken sollen wie wir alle 4 Jahre einen Tag eingeschaltet, die Azteken aber dieß auf die eben bezeichnete Beise geändert haben (Clavigero VI, 26). Bei allen Bölkern von Anahuac bestand dies seitrechnung, doch gab es Berschiedenheiten in Rebendingen, die Babtung der Jahre unnerhalb der Periode wurde von den Tolteken mit Teepatl (Feuerstein), in Teotihuacan mit Calli (Haus), in Tezcuco mit Neatl (Robr), von den Azteken in Mexico aber mit Tochtli (Kaninchen) angesangen (Gama I, 16) In Tlascala führten der 1 u 2., 9., 10. u. 13. Monat des Jahres andere Namen als in Mexico und es scheinen in denselben dort auch andere Feste geseiert worden zu sein (Vetancurt II, 2, 35 ff.) Bei den Mixteken und Zapoteken soll der Ansfang des Jahres später gesallen sein als bei den Mexicanern, nämlich auf den 16. Wärz (Spiegaz, bei Kingsb V, 190) In Dazaca Chiapa und Soconusco traten an die Stelle der Namen "Fenerstein, Haus, Kaninchen, Rohr" die anderen: Botan, Lambat, Been, Chinax, wieder andere Namen hatte man flatt derselben in Mechoacan, und eine eben solche Berschiedenheit sand in der Bezeichnung der Monatstage statt (Eche varria I, 11, Humboldt, Vues 807).

Dag die mabre Urfache der Connenfinfternig den Mericanern befannt gewesen set, halt Humboldt (Vues 282) und nach ihm Prescott (I, 110) wegen ber Darffellung für mabricheinlich Die von ihr in ber Bilberichrift gegeben gu merben pflegt und megen gewiffer Feftgebrauche (2) Lagt nun gwar die bei ibm felbft (pl. 56) gegebene Abbilbung feinen 3meifel barüber daß fie bie Projection einer Scheibe auf eine andere zeigen foll, fo erlaubt boch bie bes cod. Tellerianus (bei Kingsb. pl. 15, 22 und fonft faum einen folden Schlug, ba bier in ben beiden aufeinander projecrten Bilbern die man fur Conne und Mond halten tann, ein Rreisausschnitt fehlt, ale ob angebeutet merben folle daß die Sonne aufgezehrt werbe, und es überdieg ale zweifelhaft ericheint ob das zweite Bild den Mond vorftelle Die bildliche Darftellung ber Connenfinfternig bleibt fich indeffen nicht gleich (Kingsb. VI, 142 note). Bon ben Mondfinfterniffen, die man baraus ertlarte bag bie Sonne ben Mond auffreffe, nahmen bie Degicaner feine meitere Rotig (ebenb. V. 154)

Die Cultur des alten Mexico mit deren Schilderung wir bis dabin beschäftigt gewesen find, hat man lange Beit von auswärts berleiten zu muffen geglaubt, da man gewohnt war die Americaner felbft für unfähig zu solchen Leiftungen aus eigener Kraft zu halten, und

es fcien leicht die Reime boberer Bildung, wenn fie aus Afien getommen waren, von Mexico bis nach Peru hinab gelangen zu laffen. Sat man fich nun zwar in neuerer Beit genöthigt gesehen die früher allgemein angenommene Einwanderung der Ameritaner aus Afien aufzugeben, fo blieb doch eine Menge intereffanter Bergleichungspunkte zwischen den Culturvölkern beider Erdtheile bestehen, die eine nahere Untersuchung verdienten, und vorzüglich von Bumboldt mit großer Sorgfalt verfolgt worden find. Die Lehre der Mexicaner von den Beltaltern, ihre Bilderschrift, ihre Bauwerte und ihre gesellschaftlichen Einrichtungen schienen ihm zu dem Beweise des Ursprunges ihrer Cultur aus Afien hinzureichen. Der Berth ber allerdings vorhandenen Analogien läßt fich jedoch schwerlich so hoch anschlagen und einer unbefangenen Betrachtung der Cache dürfte es leicht ale das außerfte Bugeftandniß erscheinen welches fich in biefer Sinficht machen läßt, daß "eine geringe Anzahl von Individnen aus der gebildeten Brieftertafte" eines oftafiatischen Culturlandes vielleicht ben Anftoß zu "grofen Beranderungen " in dem Culturzustande des westlichen Amerita gegeben hat (humboldt, Ans. d. Rat. I, 214). Wir wollen hier nicht auf bie Brufung ber sammtlichen Ginzelheiten eingehen aus benen man einen alten Bertehr zwischen Oft-Afien und Best-Amerita hat schließen wollen, ba das Meiste davon sehr wenig beweiskräftig ift, sondern une nur an die Sauptsachen halten.

De Guignes (Mém. de l'acad. des inser. XXVIII, 505) hatte aus bem Ran-sau, der "Geschichte des Südens" der Chinesen, zu erweissen gesucht daß diese schon im 5. Jahrhundert (458) mit Amerika bestannt gewesen seien. Seine von Alaproth (N. Ann. des voy. 1831) bekämpste Ansicht haben neuerdings Paravey (L'Amérique sous le nom de Fou-Sang citée dans les annales de la Chine. Paris 1844) und Reumann (im Ausland 1845) vertheidigt. Die Beschreibung welche das chinessische Buch von dem Land Fusang giebt, ist der Deustung auf Amerika im Ganzen wenig günstig. Die Angabe über die Lage desselben würde sich zwar auf dieses beziehen lassen, aber was sonst von demselben erzählt wird, ist zum Theil vag und sabelhaft, ein anderer Theil desselben paßt nicht auf Amerika und ein dritter entscheidet wenigstens nichts zu seinen Gunsten: es giebt dort Pferde Ochsen und Hirsche die als Zugthiere benutzt werden, von den Hirsche Ochsen wird Misch und Butter gewonnen, Wassen und Krieg sind dort

unbekannt, die Eingeborenen fertigen Zeuge aus Pflanzenfafern, bestigen teine Saufer von Stein, sondern nur folche von Holz, haben Schriftzeichen und Papier das aus der Rinde eines Baumes gemacht ift, bedienen sich von Metallen nur des Aupfers, nicht des Eisens. Die angebliche Ginfuhrung des Buddhismus in Jusang verträgt sich schlecht mit den Menschenopfern die, wie wir gesehen haben, bei den merzicanischen Bölfern seit alter Zeit in Gebrauch gewesen sind, und die Hirschluh welche auf dem chinesischen Bilde von einem bartigen Einsgeborenen zenes Landes gemolten wird, ist gestedt dargestellt, was nach Castelnau's (IV, 249) Bemerkung ebenfalls nicht auf Amerika, sondern auf Japan zu deuten scheint.

Man hat ferner auf den merkwurdigen Umftand bingewiesen daß Die Cage ber ameritanifchen Culturvoller und inebefondere Die ber Mexicaner und Muiscas (Chibchas), weiße Ranner mit langen Barten als bie Urheber der hoheren Bildung nenne welche fich in alter Beit bei ihnen Bahn gebrochen hat Obgleich humboldt ( Vues p. XV) bemerft daß dyronologifche Grunde verbieten an eine Abstammung jener Manner aus Guropa ju benten, das damale felbft noch nicht einilifirt wat, neigt fich Brasseur boch der Unficht zu Die Reime ber boben mittelameritanifchen Gultur von bort berguleiten. 3ft ce überhaupt febr gewagt auf jene Ungabe einen Schlug biefer Art ju grunben, ba in ihr nur ausgesprochen scheint bag die Mexicaner bellere Menfchen als fie felbft maren für die Begrunder ihrer Gultur galten, und daß langer Bart, der bei ihnen etwas Ungewöhnliches mar, für fie etwas Imponirendes und Ehrfurcht Erwedendes hatte. fo lagt fic gewiß noch weniger baraus auf Oft Aften fchließen, ba bort gelbe Menfchen wohnen, beren Bart meift nur gering ift 3m Cober Vaticanus 3738 findet fich Quegalevail ale grauschwarz und unbattig bargeftellt gleich anderen mexicanischen Prieftern. Dagegen bemerkt Ixtlilxochitl (Relac. 326) ausbrudlich die Könige ber Tolteken feien bon großer Statur, weiß und bartig gemefen, mas indeffen nur menig auffallend ift, da namentlich die Aztefen und Otomis fich durch ftarferen Bart vor ben übrigen Indianern auszeichnen (bumboldt, Reu Sp. I, 120).

Bei weitem das Bichtigfte von Allem mas fich für den Urfprung ber mexicanischen Cultur aus Ufien anführen läßt, ift die theilweise Uebereinstimmung zwischen den mexicanischen Namen der Monatstage und denen der Thiertreiszeichen bei den Mandichu-Tataren Japanern und Tibetanern. Die letteren, deren 12 find, heißen: Maus (Baffer), Dose, Tiger, hase, Drache, Schlange, Pferd, Bod, Affe, Bogel, bund, Schwein; der Monatstage aber find bei den Mexicanern 20 und unter ihren Ramen finden fich: Baffer, Seeungeheuer, Dzelotl, Bafe, Schlange, Affe, Bogel, Bund, von denen Bumboldt (Vues 152) nachzuweisen gesucht hat daß fie mit den Zeichen 1-4, 6, 9-11 jener Reihe zusammenfallen. Die Uebereinstimmung ift indessen zweifelhaft für das erste und zweite Beichen und der Bogel kommt unter den mericanischen Ramen der Monatstage doppelt vor, einmal als Abler, bann ale eine andere Gattung. Die Ordnung der Zeichen ift im mexicanischen Kalender eine andere als bei jenen afiatischen Boltern. Daß die Mexicaner mit den angeführten Ramen jemals Sternbilder die in der Sonnenbahn lagen benannt, und einen Thierfreis wie Die Affaten gehabt hatten, findet fich nirgende angedeutet. Die toltetischen Ramen der Monatstage aber die in Chiapa und Soconusco gebrauchlich maren, wichen nach Boturini's Angabe von den megicanischen durchaus ab (humboldt a. a. D. 307). Man würde bemnach geneigt sein die Uebereinstimmung für bloß zufällig zu halten, wenn nicht die Ramen jener Thierkreiszeichen mahrscheinlich aus denen ber Mondhäuser bei den hindus entsprungen maren und fich unter diesen letteren außer Mahara (ein Secungeheuer), Schlange, Affe und bundeschwang, auch die Zeichen: Rohr, Meffer Sonnenbahn (Fußspuren des Bischnu) und Saus fanden, welche ebenfalls unter den Monatstagen der Mexicaner vorkommen.

Daß der mexicanische Kalender unter afiatischem Einfluß entstanden sei, wird man hiernach als einigermaßen wahrscheinlich anerkenden men muffen, und erst dadurch erhalten die übrigen Analogien zwischen den Bölkern beider Welttheile einen gewissen Werth, namentlich die Bezeichnung der Jahre und Tage durch die Berbindung je zweier Reisben von Zeichen miteinander, wie sie bei den Japanern Chinesen und Tibetern zur Zählung der Jahre üblich ist (Humboldt, Vuos 149), die Lehre von den Weltaltern, deren die Mexicaner 5 annehmen, während die hindu's und Tibeter deren nur 4 haben, und die Sage von der großen Fluth, in welcher freilich Gallatin, der sonst die Tradistion so geringschätzt, sonderbarer Weise eine historische Erinnerung erkennen zu müssen geglaubt hat. Unbesangener und gesunder ist sein

Rasonnement, wenn er geltend macht (p. 184 ff.)' daß man den Dezicanern wenigstens die einheimische Bervolltommnung ihrer aftrono. mischen Renntniffe und ihrer Beitrechnung werde zugestehen muffen, daß ihr Spstem der Intercalation eine allmäliche einheimische Berbef. ferung des Ralenders vermuthen laffe und daß der Mangel der Buchstabenschrift, der Eisenbearbeitung und der Cerealien nicht wohl gestatte ihre Cultur als von Afien ber eingewandert zu betrachten. Auch daß das hirtenleben und die Milch als Rahrungsmittel den Amerikanern fehlte, ftellt fie ben Ufiaten ferner. Im Bergleich mit diefen wich. tigen und durchgreifenden Unterschieden in der ganzen Lebensweise läßt fich Uebereinstimmungen in den Chegebrauchen, dem Prieftermefen, klösterlichen Einrichtungen u. dergl. (vgl. Prescott III, 343) zumal da sie verschiedenen affatischen Bölkern entnommen sind, gar kein Gewicht mehr beilegen. Dasselbe gilt von dem ohnehin in Mexico zweifelhaften Gebrauche ber Quipos, welcher ben Chinesen in alter Zeit eigen (vgl. humboldt, Ans. d. U. II, 20), fich in Beru ausgebildet gefunden hat. Bäre es Najera (Transactt. Americ. philos. soc., V new series) gelungen die Bermandtschaft des einfilbigen Otomi mit dem Chinesischen zu beweisen, mas freilich von den Sprachforschern nicht zugegeben wird (vgl. Pott, d. Ungleichheit menschl. Raffen 252), so dürfte man den culturhiftorischen Zusammenhang beider Erdtheile als erwiesen betrachten, mährend freilich so vereinzelte Analogien wie die des mexicanischen Wortes teotl mit dem griechischen Jeos, des mittelamerikanischen Botan mit Odin und dergleichen kaum nennenswerth find.

Richts ist geeigneter die Irrgange erkennen zu lassen in welche man bei der Berfolgung solcher Analogien so leicht gerath als die Bemertung daß Aegypten ebenso wie Ost. Asien eine Reihe von Parallelen darbietet, ja daß in Mexico sogar eine Menge von Erscheinungen vortommen welche christlichen Bölkern entnommen zu sein scheinen könnten. Der Ropsputz der Issbilder, die Bilderschrift, die 5 Ergänzungstage des Jahres und der Pyramidenbau bieten sich zur Bergleichung in der ersteren hinsicht dar (humboldt, Ans. d. C. I, 8); die Tempelpyramiden beider Länder aber, die man oft einander sehr ähnlich hat sinden wollen, unterscheiden sich nicht allein in Rüchsicht der Zwecke denen sie zu dienen bestimmt waren (ebend. 42 ff.), sondern auch durch ihre äußere Gestalt im Einzelnen, größtentheils auch durch das Mates

rial aus dem sie erbaut waren (S. Löwenstern 272, Rohrbach im Ausland 1857 p. 1123, vgl. auch Prescott III, 359 ff.). Einen driftlichen Anschein bat bei den alten Mexicanern vorzüglich die Ceremonie der Abwaschung welche fie mit den Reugeborenen vornahmen, die Bertheilung und der Genuß des aus Maismehl gekneteten Götter. bilbes, das reuige Gundenbekenntniß beim Priefter, die klöfterlichen Ginrichtungen für Manner und Beiber, die Tradition von der Berforung der alten Pyramide von Cholula durch den Born der Götter und mehreres Andere (humboldt, Anf. d. C. II, 42). In allen ihren Dauptzügen fleht aber die mexicanische Cultur vielmehr fo eigenthumlich und selbstständig da, daß man Prescott's Endurtheil (III, 369) beiftimmen muß: hochstens an die Ginführung einzelner Culturelemente aus Afien im fernen Alterthum läßt fich denken, nicht an eine Berpflanzung afiatischer Bildung in größerem Umfange nach Amerita. Auch dafür daß in Amerita die Cultur von Norden nach Suden, von Mexico nach Beru gewandert fei, fehlt es an thatfachlichen Belegen.\* Reben manchen Aehnlichkeiten an denen es nirgends gang mangelt, finden fich wesentliche Berschiedenheiten. Man tennt bis jest teine beftimmten Spuren eines alten Busammenhanges zwischen beiben Landern und hat keinen Grund die Cultur des einen von ihnen für junger zu halten als die des anderen; follten fie aber in beiden aus Aften her stammen, so murbe (wie Gallatin treffend bemerkt hat) fon die Berichiedenheit ber peruanischen Zeitrechnung von der megis canischen zu der Annahme nöthigen daß fie verschiedenen auswärtigen Boltern ihren Urfprung verdante.

Die unmittelbaren Folgen der Eroberung von Reu Spanien waren für die Eingeborenen von höchst trauriger Art. Die alten spanischen Berichte selbst erzählen vielsach von der Roth jeder Art in die sie geziethen und den massenhasten Berlusten an Menschenleben die das Land erlitt. Cortes versuhr noch mit einer gewissen Milde oder wenigstens ohne unnöthige Grausamkeit, dagegen tragen die Thaten P. de Alvarado's in Mexico und Guatemala wie die N. de Guzman's in Mechoacan (neuerdings von Brasse ur IV, 630 ff. und 733 ff. ge-

<sup>\*</sup> Das von Kottenkamp (I, 56) hierüber Beigebrachte ist von geringem Belange.

schildert) den Stempel empörender Unmenschlichkeit. Mag es sein daß die Mexicaner von Montezuma schwer gedrückt, seiner Herrschaft müde waren, wie die Eroberer erzählen, mag es sein daß sie sich zum Theil nach Erlösung von dem Blutdurste ihrer Götter sehnten (Acosta V, 22), selbst Gomara (390), der zum Preise des Cortes und der spanischen Wassen schreibt, gesteht offen daß weder Weiber noch Kinder von seinen Landsleuten geschont wurden und daß ihren Verbündeten unter den Eingeborenen sogar der Cannibalismus unverwehrt blieb.

Zurita hat gezeigt wie das mexicanische Bolf hauptsächlich das burch in das außerfte Elend gerieth, daß alle Grundlagen seiner bisberigen politischen und socialen Organisation von den Siegern zerftort wurden. Bom mexicanischen Adel überlebten nur wenige den Fall der hauptstadt und diese wenigen waren meift noch Rinder (Ixtlilx. Cruautes 107). Eine Petition seche vornehmer Indianer an Carl V. (ebend. Append. 261) legt dar wie der Rest des Adels, von den Spaniern niedergetreten und in's Bolf zurudgeworfen, in Armuth und Elend umtam. Eine Tochter Montezuma's, über deffen Stammbaum und Rachkommen Siguen za ausführlich gehandelt hat, ist im tiefsten Elend gestorben, mogegen allerdings einer seiner Sohne, der nach der Eroberung längere Beit verborgen geblieben mar, später ben spanischen Abeletitel und eine Rente erhielt (Zurita 328 ff., Vetancurt III, 1, 184). Cortes (95) bemerkt zwar selbst daß es hart scheine die Eingeborenen ebenso wie die der Antillen zur Dienstbarkeit gegen die Spanier zu zwingen, da fie weit bedeutendere Fähigkeiten zeigten, doch habe er, da ihre Dienste unentbehrlich seien, vorbehaltlich kaiserlicher Genehmigung, eine Bertheilung berfelben unter die Eroberer vorgenommen um deren Berdienfte zu belohnen. Auch die bisherigen Berren des Landes wurden von diefer Bertheilung nicht ausgenommen: ihre Besittitel wurden mißachtet, fie mußten Steuern zahlen und Frohndienste thun wie die Gemeinen. Dasselbe Berfahren, die Ginrichtung der Encomien. bas, fand überall ftatt mo und soweit das Land erobert murde. Die Eingeborenen geriethen dadurch in ein Berhältniß das der Leibeigenschaft ähnlich mar, und dieses bestand hier wie auf den großen Antillen, mo es durch Columbus eingeführt war, factisch fort, obgleich es von der spanischen Regierung aufgehoben murde.

hätte man die Spanier getrennt von den Indianern und zur Riederlassung in besonderen Dörfern oder Städten genöthigt, wie dieß in

Beru großentheils geschehen ift, meint Torquemada (XVII, 22), so wurde fich die einheimische Bevölkerung nicht fo ftart vermindert haben. Es geschah aber vielmehr das Begentheil, angeblich weil man diese burch einen möglichft naben Bertehr mit den Spaniern dem Chriftenthum ju gewinnen hoffte (Herrera III, 7, 2). Torquemada sieht wie Zurita (264) den furchtbaren Drud und die ungeheuere Ueberarbeitung unter der fie litten ale die Sauptursache ihres hinschwindens an. An harte Arbeit von früher her meift nicht gewöhnt, mußten fie diese umfonft leiften, dabei für ihre Bohnung und ihren Unterhalt selbst forgen und noch das Baumaterial bezahlen das sie herbeizuschaffen hatten. Ein großer Theil tonnte in Folge der Roth die ihn drudte, nicht baran denten fich zu verheirathen und eine Familie zu ernähren. Richt selten erschien ihnen der Tod ale die einzige Erlösung von ihren Leiden und gar manche haben fich erhängt aus Berzweiflung. Bei den Miges und Chontales in Daraca machten fich viele untereinander verbindlich feine Rinder ferner zu zeugen oder fünstlichen Abortus auszuüben um nicht ihre Rachtommen demfelben Elend preiszugeben in dem fie felbst lebten (ebend. 324). Widerspenstige Eingeborene ließ Cortes (98 und sonft) ale Stlaven zeichnen und verkaufen. Daeselbe geschah denen welche den verlangten Tribut an ihren Encomendero nicht zahlten (Oviedo XXXIII, 51): um diefen zu befriedigen blieb den eingeborenen pauptlingen nichts Underes übrig als ihre Untergebenen auf's Aeuperfte ju bedruden; oft thaten fie dieß auch aus Eigennut und Berrich. sucht, und zu dem doppelten Drud unter welchem das Bolf fand, von Seiten der Dorfhäuptlinge und der spanischen Grundbesiter, tam meift noch der des Gouverneurs, der seine berechtigten Forderungen bisweilen vervierfachte und felbst verzehnfachte (G. das Schreiben des Erg. bischofs von Mexico an Carl V. v. 3. 1554 bei Ixtlilx. Cruautés 255). Die Blattern, welche ein Reger vom Gefolge des Narvaez (152Q) eingeschleppt hatte (B. Diaz 127), rafften viele bin, später traten bie Masern unter ihnen auf (Gomara 426); andere erlagen in Menge einem gezwungenen Bechfel des Klima's (Zurita).

Die Eroberung der Hauptstadt führte hier, wie später in Peru, zur Zerstörung der alten Wasserleitungen: ein großer Theil des Landes wurde dadurch zu einer Wüste gemacht. Mit dem Untergange des Adels und der Priester gingen alle höheren Kenntnisse und alle frühere Bildung der Mexicaner verloren; mit der Zerstörung der Hauptstadt und

Grunde gerichtet; mit der Auflösung der politischen und socialen Bersassung trat (wie besonders Zurita nachweist) eine allgemeine Demoralisation des Boltes ein, und es wird daraus nur zu begreislich daß man die alten Mexicaner nicht wiedererkennt in denen der späteren Zeit. Selbst der Mönch Sahagun (X, 27) hebt hervor daß der allerdings vor Allem nothwendige Umsturz des Heidenthums eine wesentliche Berschlechterung für sie zur Folge gehabt habe, denn Trunkenheit und Ausschweisungen, denen ihre alte Bersassung zu widerstehen vermochte, hätzten unter der Herrschaft des Christenthums erst überhand genommen, neben welchem freilich die heidnische Religion im Geheimen und in den Herzen der Eingeborenen immer fortbestehe.

In demselben Jahre in welchem der Real y Supremo Consejo de las Indias von Carl V. gestiftet wurde (1524), tamen die Franciscaner in größerer Anzahl nach Mexico, zwei Jahre später die Dominicaner und fieben Jahre nach diesen die Augustiner (Torg. XV); schon zur Beit von Cortes' Bug nach bonduras ftanden aber die spanischen Eroberer den driftlichen Beidenbekehrern feindlich gegenüber, verfolgten und mißhandelten fie, da fie fich der Eingeborenen gegen ihre Bedranger annahmen (Ixtlilx., Cruautés 167, 242). Besonders predigten die Dominicaner freimuthig dagegen daß man fie verstlave, umfonst arbeiten laffe, wie Lastthiere behandle, in die Minen schicke und beraube (Remesal II, 4), obgleich ein Beschluß des Consejo von 1529 dieß Alles verboten und befohlen hatte daß fie nur zur Arbeit auf eigenem Grund und Boden und zur Ausbeutung der Minen für ihren eigenen Bortheil angehalten werben und davon die gesetliche Steuer entrichten follten (ebend. 5). Freilich mußte ichon nach wenigen Jahren bas Lafttragen, wenn es freiwillig und gegen Bezahlung geschähe, wieder erlaubt werden, nur follte die Last nicht über 2 Arroben betragen (Torg. XVII, 19); andere Gesethe beschränkten den Gebrauch der Indianer als Lastträger (tamemes in Mexico, apires in Peru) "auf bas Rothwendigfte" (Solorzano II, 13). Ihren geiftliden Beschütern schloffen sich die Eingeborenen fast überall leicht an (Ritos 44 ff.): die Bekehrung ging so rasch von statten daß es nach 20 Jahren schon mehrere Millis onen Christen unter ihnen gab, die freilich nicht wie Gomara (450) kühn erzählt, "aus Liebe zu Cortes" ihren alten Glauben aufgaben, sondern durch die Macht der Berhaltniffe dazu bewogen murden. Oft follen 80 bis 100000 Menschen zu den Predigten der Monche zusammengeströmt sein, obwohl nur wenige davon etwas zu hören bekommen tonnten. "Diese Leute haben so großes Bertrauen zu uns", sagt Franc. di Bologna (bei Ternaux, Pièces rel. à la Conq. de Mex. p. 219), "daß es keiner Wunder mehr bedarf... sie kommen 100 lieues weit her um uns predigen zu sehen". Die Neubekehrten waren nicht selten außerordentlich gewissenhaft und zeigten sich troß der äußersten Armuth in der sie lebten in ihrer frommen Einsalt zu jedem Opfer sur den neuen Glauben bereit (Schilderung in Ritos 52 ff.).

Die Ronige von Spanien suchten burch Gefete und Berordnungen für die Chriftianifirung der Indianer ju forgen: fie befahlen (1533) daß ein Biertel des von ihnen zu gahlenden Tributes zu Rirdenbauten und anderen religiofen 3meden verwendet merde und verpflichteten (1536) die Encomenderos Beiftliche für die Indianerdorfer zu bestellen (Torq. XVII, 19). Go friedlich und leicht aber auch im Allgemeinen das Bekehrungewert gegangen mar - nur im Lande der Chichimeken und besonders in Jalisco fielen ihm viele Märtyrer jum Opfer (Torq. XV) --- , so vereitelte doch die fortgesette Rnechtung der einheimischen Bevölkerung durch die Spanier das Bemühen ber Missionare, und die 1574 (1571 nach Torq. XIX, 29) in Mexico eingeführte Inquifition hat durch ihre Autos da fe, bei denen fie nicht felten über hundert Reger auf einmal hinrichten ließ, jedenfalls das 3hrige gethan um die gunftige Birtung der übrigen Berordnungen auf die Indianer zu vernichten die Philipp II. zu ihrem Besten erließ (Torg. XVII, 20), fie vom Christenthum abzuschreden und ihnen zu zeigen daß fe ihren blutdürstigen Göttern auch jest noch nicht entronnen maren (Anonymus bei Kingsb. VIII, 153 ff.). Mit der Betehrung trat baber tein Bechfel in ihren Ueberzeugungen ein, es murde nur eine außere Form des Cultus an die Stelle einer anderen gefest (bumboldt, R. Sp. II, 134 f.), und das alte Beidenthum blieb heimlich, besonders in den südlichen Ländern, Jahrhunderte lang fortbesteben (f. darüber Brasseur IV, 822 ff.); vielfach ift es auch mit Chriftlichem, jum Theil wohl fogar absichtlich von den Missionaren gemischt worden (Dub. lenpfordt I, 251 ff.), wie z. B. das große Todtenfest der Indianer mit feinen Opfern von Buhnern und Stlaven mit dem Fefte Allerfeelen verschmolzen ist (Sartorius 265).

Die Eroberung von Mexico toftete nach Clavigero's Schätzung

mehr Menschenleben ale die Azteten mahrend der gangen Dauer ihres Reiches ihren Göttern geopfert hatten, und die Bevölkerung des Landes, wenn sie auch nicht wie jener (1, 2) angiebt, bis auf ein Behntel ihres früheren Betrages fich vermindert hat, ift doch unzweifelhaft unter spanischer herrschaft ftart gesunken. Um ben Drud zu rechtfertigen unter dem die Indianer schmachteten, schilderte man fie als gang verthierte Befen (dieß that z. B. Tomas Ortiz), und schenkte bergleichen Behauptungen gern Glauben. Gegen folche Darftellungen hauptfächlich richtete fich die Bulle Paule III. von 1537\* (S. Torq. XVI, 25), welche fie vor Stlaverei und grober Mißhandlung schüßen follte. Sie scheint mefentlich mitgewirkt haben zu der Erlaffung der fog. "neuen Gefete" vom 3. 1542 welche das Loos der Eingehorenen zu verbeffern bestimmt waren, und wie überall in den Rolonien so auch in Mexico große Unzufriedenheit erregten, daher man sogleich durch Abgesandte in Spanien gegen sie zu suppliciren beschloß (Herrera VII, 6, 5). Schon früher hatte S. Ramirez (1531) ale Prafident den Encomenderos ihre Indianer entzogen und der Krone zugewiesen, d. h. für frei erklärt, wenn fie dieselben schlecht behandelten, hatte die eigentliche Sklaverei und die Beichnung mit dem Gisen abgeschafft und für Unterricht und Besundheit der Indianer Sorge getragen; die Spanier aber wurden dadurch so aufgebracht daß fie (1533) Unruhen gegen ihn erregten (ebend. IV, 9, 14, V, 1, 6 und 5, 9). Unter den Bicefonigen ftrebten besondere Mendoza und Luis de Velasco (1551-66) den Eingeborenen Erleich. terung zu verschaffen. Schon öfter waren sog. repartimientos vorgenommen worden: man hatte bestimmte Procente der Indianerbevolterung den spanischen Grundbefigern zum 3wede des Landbaues oder auch der Minenarbeit zugewiesen, aber fie ju personlichem Dienft und namentlich zum Lasttragen zu pressen, murde wiederholt und auf's Strengste in den Gesetzen verboten (Solorzano II, 13); ebenso mar es unterfagt fie ale Stlaven ju halten, aber alle diese Bestimmungen blieben unbeachtet bis sie Velasco wirklich zur Ausführung brachte (Torq. V, 14, 24).

Die hauptstellen aus derselben sind solgende: Indos ipsos, utpote veros homines, Christianae sidei capaces existere... Indos et omnes alias gentes ad notitiam Christianorum in posterum deventuras sua libertate ac rerum suarum dominio privatos seu privandos non esse, imo libertate et dominio hujusmodi uti et potiri et gaudere libere et licite posse nec in servitutem redigi debere... decernimus.

Den Tribut welchen die Indianer zahlen follten, hat Carl V. 1518 auf 3 pesos de oro festgesett. Er wurde gewöhnlich von den erwachsenen Mannern gefordert die zwischen 18 oder 20 und 50 Jahren standen, boch wechselten darüber die Bestimmungen; nur in Reu Spanien waren meift auch die Beiber dazu verpflichtet, die Häuptlinge maren ganz und die Reubekehrten auf 10 Jahre frei; bei hungerenoth und anderen allgemeinen Unglückfällen pflegte aber der Tribut erlaffen zu werden (Solorzano II, 20). Batten fich die Encomenderos, benen gesetzlich nicht die Dienfte der Indianer, sondern nur deren Abgaben jugewiesen waren, hiermit begnügt, so würden fich diese fehr mohl befunden haben, da fie seit 1590 nur 1 peso (8 Realen, nämlich 7 Realen und ein Suhn) zu steuern hatten (Torq. V, 27, Vetancurt, Tratado de la ciudad de Mex. §. 45). Rach Humboldt (R. Sp. 1, 148) entrichteten fie 1601 32 Gilberrealen Tribut und 4 für den servizio real, was zusammen etwa 23 francs ausmacht, in einigen Intendantschaften aber almalich so herabgesett murde, daß die Summe nur 15 oder selbst nur 5 francs betrug; Villa-Senor (I, 6) giebt den Tribut im 18. Jahrh. für je zwei Indianer zusammen auf 2 pesos, anderwärts (I, 19), auf 18 Realen an, und bemerkt daß er verpachtet murde. Die Bahlungen der Bevolkerung murden oft betrügerisch vorgenommen um eine größere Steuersumme zu erzielen, Berftorbene und Entflohene blieben in den ursprünglich schon zu hoch angesetten Liften fteben und die übrigen mußten für sie mitbezahlen (Zurita, Solorz. II, 19). Ferner vermandelte der Encomendero den Tribut den er beziehen sollte, häufig in personliche Dienftleiftungen, mas 1549 und spater wiederholt vergebens verboten wurde (Torq. XVII, 19 f.), oder nahm solche noch außer dem Tribut in Anspruch. Außerdem boten die repartimientos zur Ueberburdung reiche Gelegenheit: ein Bersuch statt derselben die bloße Bermiethung zur Arbeit einzuführen (1602) fiel noch drudender für fie aus. Philipp III. verordnete daher (1609) daß jene zum 3mede des Land. baues, der Biehzucht und der Minenarbeit fortbestehen, nie aber mehr als 1/7 der Bevölkerung jedes Dorfes auf diese Beise verwendet werden follte, und verbot bei hohen Strafen diese Leute aus weiter Ferne zum Dienfte herzuholen, fie weiter ju verleihen oder zu veräußern (ebend. V, 59, XVII, 20). Um 1600 hatte der Bicetonig Graf von Monterey die zerftreut lebenden Indianer mit großen Roften in bestimmte Dörfer und Bohnplage zusammengezogen: auch dies gab zu den gröbften Bill7

fürlichkeiten und Bedrudungen Beranlaffung, denn jene verloren nach turger Beit alles eigene Land, verarmten ganglich und ftarben in Menge bin (ebend. V, 43). Mit dem Ramen naborias (yanaconas in Beru) bezeichnete man dienstpflichtige Gingeborene, die nicht verkauft oder vertauscht werden konnten wie die im Ariege gefangenen, außer mit besonderer Erlaubnig des Gouverneurs, der auch beim Tode ihres Berren über sie zu verfügen hatte (Oviedo XXIX, 8, Herrera I, 9, 15). Die Encomiendas wurden gewöhnlich auf zwei Leben ertheilt, so daß fie von ihrem ursprünglichen Inhaber bloß auf deffen nächsten Erben übergeben durften, für Reu Spanien allein murde erlaubt fie bis in's dritte und felbst bis in's vierte Glied zu vererben, um fie dann erft an die Krone zurückfallen zu lassen (Solorzano III, 17). Auch Mönche, bobe Beamte und außerhalb Amerita lebende Personen, denen das Befet dieß verbot, maren oft im Besite derselben. Erft im 18. Jahrh. wurden fie theils aufgehoben, theils erloschen fie von felbft (Sum. boldt, N. Sp. I, 144).

Anstatt des Schutes und der Sorge für ihr leibliches und geistiges Bohl welche die Eingeborenen von ihren Patronen hatten genießen follen, maren fie vielmehr allenthalben einem Spftem rudfichtelofer Ausbeutung preiszegeben. Wenn fich gleichwohl die Spanier im 17. Jahrh. in Mexico so sicher vor inneren und außeren Feinden fühlten, daß ihre Städte weder Manern noch Thore bedurften und daß sie meist nicht einmal Kanonen und Pulver hatten (Gage I, 158, II, 64), so war diese Sorglofigkeit doch nicht ohne Gefahr. Auf die Empörung in Jalisco (1542) waren die Unruhen im Lande der Chichimeten (1568) gefolgt, welche eine Militärkolonisation desselben herbeiführten, und bei ihrer Erneuerung in Zacatecas (1591) die Gründung von Potofi und anderen Städten veranlaßten. Im Guden ftanden (1550) die Bapoteken auf und später (1661 f.) die Indianer von Tehuantepec (Brantz Mayer I, nach Cavo y Bustamante, Los tres siglos de Mejico dur. el gobierno Español). Biele Taufende von Eingeborenen murden durch die koloffalen Bauten aufgerieben welche (1607 ff.) zur Ableitung des Wassers aus dem Thale von Mexico gemacht murden (Desague von Huehuetoca, humboldt N. Sp. II, 107, 119), und diese neue Bedrängniß mar es hauptsächlich welche die gefährliche Empörung von 1617 hervorrief.

Wodurch noch neuerdinge jeder Fortschritt den Indianern unmög.

lich gemacht wurde, stellt der Bericht des Bischoffs von Mechoacan an den König von Spanien (1795) in's Licht, den Humboldt (R. Sp. I, 150) im Auszug mitgetheilt hat: sie waren auf einen zu engen Raum beschränkt und lebten gedrückt und verachtet von den Beigen, abhangig von diesen, doch ftreng von ihnen geschieden, sowohl raumlich ale auch social, denn Chen zwischen beiden maren zwar in früherer Beit erlaubt (seit 1514, Solorzano II, 26), später aber verboten; ein Indianer tonnte teinen gultigen Vertrag schließen und feine Schuld über mehr als 5 Biafter contrabiren, ihre Alcalden zwangen fie ihnen Bieh abzutaufen und fich dann als ihre Schuldner jede Willtur gefallen zu laf. fen; die Justig mar tauflich. Die gute Absicht der Regierung diese Uebelftande zu beffern dauerte fort, aber auch ihre Kraftlofigkeit. An der Universität in Mexico gab es besondere Lehrstühle für die mexicanische und die Otomis Sprache (Villa-Senor I, 7), die obwohl zeitweise suspendirt, fich doch bis in die neueste Beit gehalten haben (v. Richt. hofen 118). Gezwungener Minenarbeit waren die Indianer in der zweiten halfte des 18. Jahrh. nicht mehr unterworfen, fondern trieben diese freiwillig und gern, da sie dabei einen Wochenverdienst von menigstens 20 — 30 francs hatten und nicht den großen Temperaturdifferenzen ausgesetzt waren welche anderwärts diese Arbeit in fo hohem Grade gefährlich machen (Bumboldt, R. Sp. I, 102, IV, 104). In den Tuchmanufacturen von Queretaro und Puebla dagegen arbeiteten fie mit den Sträflingen zusammen welche die Regierung in die Fabriten vertheilen ließ um für Taglohn zu arbeiten; fie maren mager und abgefallen, mit Lumpen bededt und murden für das geringfte Berfeben ausgepeitscht (ebend. IV, 262). Rur um Beniges hat fich in der lete ten Zeit der spanischen Berrschaft über Mexico die Lage der Indianer gebeffert, alle intellectuelle Bildung und fast aller Reichthum blieb im Befipe der Weißen allein (ebend. I, 176), und diese bezeichneten sich bier wie im gangen spanischen Amerita den Eingeborenen und Regern gegenüber stete ausschließlich ale "vernünftige Menschen" (gente de razon).\* Der Aufstand des Hidalgo (1810) zeigte daß ihr haß gegen

In Rudficht dieses Ausbruckes ist zu bemerken daß in Calisornien neuerbings selbst die schwarzen Stlaven unter dem Ramen gente de razon mitbegriffen werden, nur die Eingeborenen nicht (Roquefueil II, 261). Er kommt schon bei Gomara (243) vor, jedoch in anderer Bedeutung: dieser erzählt nämelich daß die Spanier unter Gonzalo Pizarro von Quijos nach Cumaco und Coca vordrangen, wo die Indianer ganz unbekleidet gingen, endlich aber zu

die Spanier noch nicht erstorben war; er spornte sie bei dieser wie bei anderen Gelegenheiten, namentlich auch in dem späteren Revolutionstriege, zu großen Anstrengungen und außerordentlicher Tapferkeit (S. das Beispiel bei Lyon II, 46),

Als Mexico Republik murde (1824), hörte die Sklaverei auf, die Indianer wurden selbstständig. Ward (I, 25) berichtet 1827 daß die früher von Spanien genährte Eifersucht der Raften aufeinander immer mehr schwinde vor der Rechtsgleichheit Aller, in Folge deren reine Indianer Mitglieder des Abgeordnetenhauses geworden, und Mulatten die sich auszeichneten zu hohen Stellen gelangt seien. Biele der hervorragenosten Manner der Revolution maren Mischlinge: General Guerrero, Bambo von Geburt, vor der Revolution Maulthiertreiber, mar 1829 Prafident der Regierung; die Indianer werden neuerdinge häufig Officiere und Kaufleute, vorzüglich aber Weltgeistliche und Monche (Mühlenpfordt I, 203, 244). Aus früherer Beit ermahnt Alcedo (Art. Mixteca) den Indianer Nicolas del Puerto welcher ein berühmter Jurist und Bischoff von Dagaca mar. Im Ganzen ist jedoch seit der Revolution die Stellung der Eingeborenen mehr nur scheinbar und in der Theorie als wirklich beffer geworden, denn fie werden von den Machthabern willfürlich behandelt und in Dienftbarkeit gehalten (Mühlenpf. I, 231, Brantz M. I, 314, v. Richthofen 120). Stlaven tonnen fie allerdinge nicht merden, aber fie gerathen durch Schulden, die fie meift leichtsinnig machen, in eine geschliche Dienstbarkeit auf Lebenszeit bei ihren Gläubigern, und wenn fie auch dadurch den gewiffenhaften unter den Gutebefigern, die dieß ungern fehen und darunter Schaden leiden, lästig genug fallen mögen (Sartorius 121, 289), fo icheinen fie boch von anderen vielmehr in Diefes Berhältnig unauflbelicher Abhängigkeit (peonage) aus eigennütigen Absichten hineingezogen zu werden (Löwenstern 184, Brantz M. II, 30 ff.).

Die Indianerbevölkerung von Reu Spanien hat in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrh. beträchtlich zugenommen (Humboldt, R. Sp. I, 106, vgl. V, 6), und es ist unwahrscheinlich daß sie neuerdings sich vermindere (Lyon II, 240); sie beträgt  $\frac{4}{7}$  der gesammten Volks-

<sup>&</sup>quot;vernünftigen Menschen" (gente de razon) kamen, die Brot aßen und baums wollene Kleider trugen. Der spätere Gebrauch nach welchem sich die Spanier diesen Ramen allein und im Gegensatz zu den Indianern beilegten, verdankt erst dem Streben diese zu verstlaven und sich selbst darüber zu rechtsertigen seinen Ursprung.

zahl, während 2/2 Mischlinge und 1/2 Beiße find; Reger giebt es nur wenige (6600). In Durango, Chihuahua, Reu Leon, Coahuifa und Reu Mexico find fast gar teine Indianer mehr zu finden. Im Rorden giebt es solche nur noch in Cinaloa und Sonora (Mühlenpfordt I, 205 f., Brantz M. II, 43); die Bauptmaffe derselben lebt mit den Beißen zusammen in den mittleren und südlichen Theilen des Landes - in Dazaca bilden fie (nach humboldt) 88 Proc. der Bedöfferung -, mahrend die beiderseitigen Ruften hauptfachlich mit Regermischlingen beset find, da die Reger von jeher vorzugeweise zur Arbeit in diesen ungefunden Gegenden verwendet wurden (Ward I, 21, II, 296). In mehreren Departements bes Staates Bera Eruz leben noch Indianer von reinem Blute in größerer Angahl, besonders Totonaken, die wie die unvermischten Azteken des Dorfes Acapangingo in der Rahe von Cuernavaca, ihre alten Sitten bewahrt haben. Lettere lei-Ren Bulfe in der Roth, arbeiten aber nicht im Taglohn bei den Beis fen um nicht in unbezahtbare Schulden zu gerathen; sie haben reinliche nette Hütten und Garten, bewässern ihre Felder zwedmäßig und halten fie gut und find von anftandigem ernsten Betragen (Duble n. pfordt II, 47, 283). Bon ben reinen Indianern der nördlichen Landestheile sprechen nur wenige spanisch (Lyon II, 238).

Die jezigen Indianer find schweigfame und ernfte verschloffene Menfcen, die tein lautes Lachen, nur felten einen Scherz hören taffen und fich oft gleichgültig und dumm felten um ihre Schlauheit zu verbergen. Drohungen und Strafen bewegen sie nicht, Stolz beleidigt fie und macht fie hartnadig; nur burch Bitten und Schmeicheleien find fie ju gewinnen (Dublenpfordt I, 236 ff.). Auf Renerungen gehen fie nicht ein; der Gebrauch des Pfluges auf den hochebenen ift die einzige Berbefferung die fie im Landbau angenommen haben (Sartorius 119). Gleich groß wie ihre Anhänglichkeit an die alten Sitten, unter benen die Borliebe für den Schmud mit Blumen und ber Gebrauch der Dampfbader hervorzuheben find, ift die an den Grund und Boden auf dem fie geboren find (Brantz M. II, 30 ff.). Man wirft ihnen Tragheit vor, doch find fie flete fleißiger ale die Mischlinge (Lyon II, 178, 189) und von jeher die Hauptarbeiter im Lande gemesen. giebt fehr wohlhabende Leute unter ihnen, oft aber vergraben fie bas Geld das fie durch den Anbau von Maguen, Bereitung von Pulque ober Cochenillezucht erworben haben, und entdeden felbft ihren Erben

das Geheimniß nicht (Sartorius 117, Mühlenpf. I, 240). Sie arbeiten in den dichtbevölkerten Landestheilen meift als Taglöhner. Bo fie Gemeindelandereien besaßen, deren Eigenthumsverhaltniffe jedoch vielfach unklar waren und daher sehr willkürlich behandelt murden, durften fie meist nicht getheilt werden, so daß der Ginzelne zu keis nem Privateigenthum gelangte, bei gang verkehrter Berwaltung um die Früchte seines Fleißes kam und daher nothwendig die Arbeit aufgab (v. Richthofen 126 ff.). Rur an der Rordgrenze, besonders in der Begend von Matamoros, zeigen fie fich regsamer und dem Fortschritt geneigter (ebend. 124). Der Schulunterricht den fie genießen ift schlecht, und wird oft von den Beistlichen absichtlich nicht verbessert; die hohen Bebühren an die letteren erschweren die Che (Sartorius 118, 157); unter den Kindern herrscht in Folge verkehrter Diat eine große Sterb. lichkeit (ebend. 111). Die Mehrzahl der Indianer ift dem Trunke nicht ergeben (Lyon II, 132). Gewerbe treiben fie meist nicht; diese, der Rleinhandel und Waarentransport find hauptsächlich in den handen der Mestigen (Sartorius 122, 135). Indessen fertigen ste treffliche Bachefiguren (Menschen, Thiere, Früchte u. dergl.) und treiben Malerei und Bildschnißerei, aber freilich ganz im alten Stile (Mühlenpfordt I, 242). Die Borstände ihrer Dörfer mahlen sie aus sich selbst wie vor Beiten unter spanischer Herrena V, 2, 8); sie beachten bei dieser Bahl sorgfältig die ihnen noch wohlbekannten alten Abelegeschlechter und haben noch nicht vergeffen daß fie einst die herren des Landes waren (Muhlenpf. I, 244). — Die Mestigen, eine hochst brauchbare Menschenklaffe, zeigen fich als Dienstboten im Aderbau und in der Biehzucht wie bei der Minenarbeit kräftiger als die Europäer, nur läßt sie ihre ungezügelte Leidenschaftlichkeit, die im Spiel, in der Liebe und in übermäßigem Chrgeiz hervortritt, meist nicht zu regels mäßiger Arbeit und festbegründetem Bohlstand tommen (Sarto. riue 135 f.).

## Die Bölker im Rorden von Mexico.

Obgleich wir die altefte Beimath toltetischer Cultur mahrscheinlich in Guatemala zu suchen haben (S. oben p. 20 ff.), läßt fich doch nicht behaupten daß die Lander im Rorden von Mexico erft ein spater Befit toltetischer Bolter gewesen seien; benn nicht allein scheint bas Aztetenvoll von Rorden und Rordwesten her nach Mexico vorgedrungen zu fein, sondern es haben fich auch bestimmte Spuren seiner alten Berbreitung bis mindeftens jum 50. Breitengrade gefunden (S. oben p. 24 f., 31 ff.). Rag der Ursprung der Cultur der zu dieser Familie gehörigen Bolter tief im Guden liegen, so ift der Rorden, wenn er auch nicht als das eigentliche Stammland derselben mit Sicherheit bezeichnet werden tann, boch ohne 3meifel ichon in febr alter Beit ihre Beimath gemefen, und es find gerade die minder hochgebildeten Stämme diefer weit verzweigten Bermandtschaft welche die nördlichen gander von jeher inne gehabt haben. Dieß ift es mas mir turz ale das ethnographische Sauptrefultat von Buschmann's linguistischen Untersuchungen über diesen Gegenstand hinstellen zu durfen glauben. Die wichtigsten Thatsachen auf die es fich ftust, find folgende.

Die sonorische Bolkerfamilie, welche aus den Tarahumara Tepeguana Cahita und Cora besteht, besitt in ihren Sprachen viele aztetische Borter, und es find nicht geistige Dinge oder Sandlungen, sondern finnliche Gegenstände und die einfachften menschlichen Thatigfeiten, welche diese Worter bezeichnen, daher man fie nicht von einem hoher gebildeten an ein minder gebildetes Bolt nur abgegeben und übergegangen glauben tann: wir durfen daraus mit Sicherheit auf ein langes gemeinschaftliches Busammenleben der Azteten mit jenen Boltern schlie-Ben. Db aber eine wirkliche Stammverwandtschaft jener vier untereinander und mit den Agteten ftattfinde, läßt fich nicht entscheiden, da fich neben einem großen gemeinsamen Besit auch sehr durchgreifende Berschiedenheiten im Wortschat und vorzüglich in dem grammatischen Baue dieser Sprachen finden (Buschmann 1854 Suppl. II, p. 5 f.). Die weitere Berfolgung dieser Entdedung hat zu der Ertenntniß geführt daß die sonorische Sprachfamilie nicht auf die genannten vier Bolter allein beschränkt ift, sondern weit nach Rorden reicht, wo diesseits Des Gila-Flusses die Pimos, Opatas und andere, jenseits desselben die Moqui in Reu Mexico, weiterhin die Utahs, die Schoschonis im Felsensedirge und mehrere kleinere Stänme in Californien zu ihr gehören. Sie stehen sämmtlich, wenn auch in verschiedenem Maaße, in einem ähnsichen Berhältniß zu den Azerten, deren sprachlicher Einstuß demnach weit nach Norden bestimmt nachweisbar ist. Was freilich aus dem aztertischen Urstamm geworden sei, dessen Sprachstoff sich die dorthin versbreitet hat und sich so vielen Sprachen beigemischt sindet, wo er gesblieben, wissen wir nicht. "Sind", sagt Buschmann (a. a. D. 666), "die jeßigen sonorischen Bölter, was ich am meisten geneigt bin zu glauben, eine Verbindung eines großen Wolkes und der Rahuatlaten, so nehmen die Geschichte dieser Borgange und die nahuatlatische Wanderung ein bedeutendes Alterthum in Anspruch".

Die Tarahumara haben ihren hauptfit in Durango, verbreiten fich jum Theil aber auch südlicher über einen Theil von Guadaljara, die Tepeguana befigen den gangen Besten der Gudhalfte von Chihuahua und den Rorden von Durango (ebend. 161 f.) Die ersteren, neben denen fich (besondere im Rorden derselben) die Aztekenkolonien der Chinarras und Conchas finden, lebten in der ersten Salfte des vorigen Jahrh. mit mehreren anderen wenig bekannten Stämmen in ber Mission S. Francisco de Conchos unter 27°57' jusammen (Rivera), und namentlich gehörte dort auch S. Pedro zu ihrem Gebiete (Villa-Senor VI, 6); ben Ramen Tepeguana aber führte bas gange westliche Durango von Paral nach Süden, das Presidio dieses Ramens lag am Flusse Rasas; auch die Dörfer südlich von Sombrerete und der Stadt Durango waren von Tepeguanas bewohnt (ebend. 2 und 5, Rivera). Die Cahita - Sprache ift im nördlichen, die Cora - Sprache im südlichen Cinaloa zu Sause, von wo die lettere fich über den nordwestlichen Theil von Guadalajara erstreckt, obwohl in Cinaloa außer diesen beiden Sprachen auch noch mehrere andere heimisch find (Busch. mann a. a. D. 5, 154 f., Ausführliches über die Site der genannten vier Bölker ebend. p. 14 ff.) Die Landschaft Rayar oder Rayarit, die Beimath der Coras und Tecoalmes, wird 90 leguas westlich von Bacatecas angegeben, (Rivera); fie erstredte fich westlich von Teres nach Norden bis in die Sierra Madre (Villa-Senor V, 32). Die dortigen Eingeborenen, welche fich im Jahre 1710 den Spaniern zu unterwerfen versprachen, erwiesen damals ihren herrschern göttliche Berehrung, namentlich den Gebeinen der Berftorbenen; es wird von einer gewiffen Bracht ergablt mit der fich diese Berricher umgaben und von Menschenfleisch das ale Opfer in marmornen Gefäßen vor ihnen niedergelegt wurde (ebend. 38). Dem Trunke waren fie nicht ergeben (Arricivita I, 19). Die Tarahumaras werden als fleißig im Bergund Landbau geschildert (Villa-Senor VI, 6). Sie wohnten nach Alcedo in großen Sohlen, fleideten fich in Beuge aus Aloefafern und hatten große gemeinsame Begrabnigplage. Er schildert fie ale friedliche Menschen, die Tepeguanas dagegen ale febr friegerisch. Im Jahre 1628 begann die Mission der Jesuiten bei den ersteren; da sie indessen durch alle möglichen Mittel gezwungen werden follten ihren alten Glauben ju verleugnen und schweren Drud zu leiden hatten (Räheres darüber bei Neymann) erregten sie Aufstände (1648-53, 1688), in denen fie langere Zeit gegen die Spanier glücklich maren. Auch die ihnen verbaßten Monche fanden bei dieser Belegenheit teine Schonung; indeffen gelang es (1688) dem Jesuiten Salvatierra die Ruhe wiederherzustels len (S. Brantz Mayer I, 203, 217). Schon Pater Ribas hat im 17. Jahrh. die Bermandtschaft der Sprachen von Cinaloa mit der azteti. schen erkannt (vgl. Bater, Mithridates III, 3, 131 ff.) und von allen alten und kundigen Leuten einstimmig die Rachricht erhalten daß die Bewohner des Landes von Rorden her eingewandert feien (Bufch. mann a. a. D. 44). Die Cora. Sprache fieht unter den genannten grammatisch wie legifalisch dem Uztekischen am nächsten (ebend. 9).

Der sonorischen Familie, und zwar ihrer zweiten Abtheilung, mahrend die bisher genannten vier Sprachen die erste bilden (Buschmann
a. a. D. 656), gehört die Tubar-Sprache an, welche am oberen Lause
des Cinaloa-Flusses heimisch ist und von dort nach Chihuahua hinüberreicht; ferner die Sprache der Hiaqui oder Yaqui die von der Cahita
nur dialektisch verschieden ist, und die der Mayos oder Mayas welche
wiederum den Yaquis sehr nahe sprachverwandt sind (ebend. 163,
210 f.). Bahrscheinlich hat man die beiden letzteren Bölker zusammen
zu verstehen, wenn Herrera (V, 1, 8) erzählt, N. de Guzman sei
1532 zu den Indianern am Fluß Yaquimi (Yaqui) gekommen, bei denen er Männer und Beiber im Gesicht tättowirt gefunden habe, sie
hätten als ein Bolk sich von dort bis zum Flusse Petatlan, zwischen
Cinaloa und Culiacan, erstreckt und die Sprache und die Sitten der
Eingeborenen von Cinaloa gehabt. Bon den Yaquis heißt es zwar

daß fie ihren Ramen wegen ihrer bleichen Sautfarbe von den Californiern erhalten hatten (Gesch. v. Calif. III, 135), doch werden fie als dunteltupferfarbig ichlant und traftig geschildert (Mühlenpf. II, 419). Sie reichen von der Mündung des gleichnamigen Fluffes bis nach Buena vista und Rio chico (Villa-Senor VI, 15, v. Richthofen 449), find fleißig treu ehrlich und von sanftem Charafter; fie bilden die arbeitende Klaffe in Ures, den centralen und niederen Gegenden von Gonora, dienen als Perlenfischer im Golf von Californien, als Bergleute und beim Reldbau (Hardy 91, Bartlett I, 442 f.), fleiden fich nur in ein Stud Baumwollen. oder Wollenzeug und find mit Bogen und Pfeil bewaffnet (Mühlenpfordt II, 419). Bor ihrer Bekehrung durch die Jesuiten waren sie sehr kriegerisch. Im 3. 1734 boten sie den Disfionaren 500 Mann Bulfetruppen gegen die "Rebellen" im Suden und Rorden von Californien an (Gesch. v. Calif. III, 31); später aber (1826) emporten fie fich felbft und schlugen fich mit ihrem ausgezeich. neten Führer Banderas vortrefflich gegen die Spanier; es gelang ihnen in Folge des Schredens den sie verbreiteten, das spanische Joch abzuwerfen, sie kehrten aber, ale sie diesen 3wed erreicht hatten, zu ihren friedlichen Arbeiten wieder zurud (Hardy 185, 392). Die Mapos find ebenfalls fleißige Bergleute und leben theils an dem Fluffe ihres Ramens theils in vier Missionen am R. del Fuerte (Villa-Señor VI, 14). Rivera fand fie außer am Rordufer des Mano auch in der Rabe und nördlich von der Stadt Cinaloa, Mühlenpfordt (II, 402) giebt fie hauptsächlich im Rorden und Rordwesten von Alamos an. Bielleicht gehören zu ihnen auch die Ahome am Zuaque welche von Alcedo schon vor ihrer Versammlung in die Mission am Aussluß des R. Fuerte als halbeivilifirte Indianer bezeichnet werden.

Beitere Glieder dieser zweiten Abtheilung des sonorischen Stammes sind die Opatas und Eudebes (Buschmann a. a. D. 230). Jene, deren Missionen nach der Ostgrenze von Sonora hin in der Gegend von Bavispe liegen (Villa-Señor VI, 16), sand Rivera nördlich und südlich von Arispe und an den nördlichen Zustüssen des Yaqui. Ternaux (N. Ann. des v. 1842 III, 319) giebt sie auch am Horcasitas an und v. Richthosen (449) noch weiter westlich am S. Ignacio. Bon Farbe sind sie dunkelkupserroth. Die Opatas, das civilisirteste einsheimische Bolt von Sonora, stehen in anständigem äußeren Aussehen den Mezicanern nicht nach (Mühlenpfordt II, 420, Bartlett I,

444). 3hre friegerische Tapferfeit und tuchtige militarische Ginubung hat das Land oft vor den räuberischen Apachen geschützt oder von ihnen wieder befreit, obwohl fie übrigens friedliche Menschen find die Gefet und Ordnung lieben. Ungerecht von den Spaniern behandelt, haben fie auch diesen (1821), die ihnen an Bahl weit überlegen maren, tuhnen Widerstand geleistet (Hardy 438, 164). Gie find seit langer Beit jum Christenthum bekehrt, schließen fich den Beißen leicht an und baben sich mit ihnen vielfach vermischt (3tsch. f. Allg. Erdt. R. F. VI, 80). Wells (463) erzählt daß ein Opata-Bauptling einst nach Mabrid reifte um die Erlaubniß zur Bründung von Schulen zu erhalten und ein anderer 30 Jahre seines Lebens baran sette Diesen 3med zu erreichen, alle diese Bemühungen aber erfolglos geblieben find. Bahrend die übrigen driftianifirten Indianer von Sonora im Besentlichen rob und barbarisch geblieben find, haben die Opatas und Eudebes in Gefittung Fleiß und Runftfertigteit aller Art bedeutende Fortschritte gemacht (Pfefferkorn II, 284 ff.), und außer ihrer Gelehrigkeit wird besonders auch ihr zuverlässiger braver Charafter gerühmt. Die Opatas spinnen und weben Baumwolle und Wolle. Ihr Webstuhl besteht aus vier in die Erde geschlagenen Pfählen auf die fie einen Rahmen befestigen für ben Aufzug; der Einschlagfaden wird auf ein langliches Stud Bolz gewidelt das als Schiff bient, durchgeworfen und dann mit einem Lineale fest angedrückt. Sie fertigen Decken, Tischzeug, Bander die mit hubschen Zeichnungen durchwebt und sehr dauerhaft find, außerdem machen fie Sattlerarbeiten von mancherlei Art und die Frauen ftriden feine Strumpfe (Muhlenpfordt II, 425). Auch in der Dichtfunft und Mufik zeichnen fie fich aus (Beispiel eines Duettes und anderer Lieber bei Hardy 440), und man hat Urfache zu zweiseln ob fie erst durch das Borbild der Spanier und den Unterricht der Missionare auf die höhere Stufe gehoben worden find auf welcher fie stehen. Den Opatas im Beften leben die Eudebes (Pfefferkorn I, 13). Rivera, nach welchem diese eigentlich Egues heißen, giebt fie im Guben der Opatas an in der Mission Matape und weiterhin am Paqui von Onavas aufwärts.

Die Sprache der Pimas, welche ziemlich allgemein in Sonora verstanden wird (Pfefferkorn II, 242), bildet die dritte Abtheilung der sonorischen Sprachen; sie ist ein sehr eigenthümliches und selbsteständiges Glied dieser Familie, das unter den vier sonorischen Saupt-

sprachen der Tepeguana noch am nächsten fleht (Buschmann 1854, Suppl. II, p. 656 u. 1856 p. 352, 372). Rach ihren Wohnfigen im boch oder Riederland (Pimeria alta und baja) werden fie in Pimos altos und bajos unterschieden, ju beren ersteren die ihnen benachbarten Sobapputis (Villa-Senor VI, 16) und die Papagos oder Papabotas, eigentlich Papabi-Ootam, gehören, da diese, obwohl verachtet von den übrigen, doch dieselbe Sprache reden (Pfefferkorn I, 10). Etwas zweideutig fagt Bartlett (II, 298), in S. Xavier del Bac wohnten Bimos, obwohl sie gewöhnlich Papagos genannt murden. Arricivita und Villa-Sonor ermähnen diese letteren öftere als Rachbarn der Pimas Gilenos (Bimas am Bila) und der Seris; von Richthofen (449) bezeichnet als ihren Bohnplag die Bufte zwischen dem Gila, dem Golf von Californien und den Prefidios von Altar und Tucfon. Die Bimas leben theils an beiden Ufern des Gila, theils weiter im Suden wo fie mit den Gudebes die westlichen Rachbarn der Opatas find (Pimas bajos), und erstreden fich von dort nach Rordwesten (Pimas altos) bis zu den Papagos (Pfefferkorn 1, 5, 13). Rivera nennt fie selbst noch weiter südlich als die Eudebes, mit denen sie jum Theil zusammenwohnen. Die fünf Missionen der Pimas bajos liegen nordlich von Rio chico (Villa-Señor VI, 15). Ihrer Sage noch wären sie von Often her\* eingewandert (Johnston bei Emory 601) in das Land das vor ihnen die (Ravajos oder?) Moquis inne gehabt hatten (Schoolcraft III, 296). Ift dieß richtig, so würden wir in der Gegend der casa grande am Gila, wo Bater Garzes (1775) den Eingeborenen "in der Sprache feiner eigenen Disfion" (8. Navier del Bac), d. i. in der Pimos. Sprache predigte (Arricivita IV, 3), und von dort nach Often im Mündungelande des Salinas (Emory) ihre alten Bobnfige vermuthen muffen. Reuerdings finden sie fich auf beiden Ufern des Bila am Ausstuß des Asuncion und des S. Bedro (Mühlenpfordt) und reichen auf der Rordseite des zuerst genannten Flusses bis zu 60 leguas oberhalb seiner Mündung hinauf (v. Richthofen).

Die Eingeborenen von Sonora sind meist von großem starkem Körperbau (Mühlenpfordt I, 214) und kastanienbrauner oder etswas hellerer und röthlicher Hautsarbe (Pfefferkorn II, 6), die Pismos dunkelbraun (Bartlett II, 263). Die Reugeborenen haben die

<sup>\*</sup> Gallatin p. LXXXIX sagt unrichtig "von Rorden".

garbe ouropäischer Rinder, werden aber in wenigen Tagen in dieser Binficht ihren Eltern gleich. Die Stirn der Indianer von Sonora ift sehr klein, die Ohren groß, das Gestcht breit mit kleinen stechenden Augen; ber Bart fehlt ihnen fast gang, obgleich fie ihn nicht ausreißen; nur im Alter zeigen fich einige Saare am Rinn. Gie find von lebhaftem Temperament, sehr geschwähig und begleiten die Rede mit starker Besticulation (Pfefferkorn II, 8, 13, 38). Die Pimos sollen nach Bortlett (II, 260) im Aeußeren den Coco-Maricopas (fiehe unten) burchaus gleichen, obicon fie sprachlich von ihnen völlig verschieden find und erft feit neuerer Beit mit ihnen jusammenleben; indeffen fand Emory (86 f.) zwischen beiben in erfterer Rudficht nicht unbedeutende Unterschiede. Der Culturzustand beider Bolter die am Gila gang gusammenwohnen, scheint allerdings der nämliche zu sein, so jedoch daß die Pimos in allen höheren Kunftsextigkeiten die Lehrer der Coco-Maricopas gewesen find. Sie tragen Sandalen und kleiden fich in Tücher die fie um den Leib schlagen, nur wenige werfen ein folches auch um die Schultern; nur Manner und Anaben zeigen fich öftere unbekleidet, niemals aber die Mädchen, welche mit zwei blauen Streifen zwischen den Mundwinkeln und dem Rinn tattowirt werden. Ihre Garten und Belder hegen fie ein, leiten ihnen das nöthige Baffer in Graben vom Wila zu und bestellen sie sorgfältig (Bartlett II, 228 ff.). Mais Weizen und Baumwolle werden auch Melonen Kurbiffe und Bohnen von ihnen gezogen; Bieh, Pferde und Rühe, haben fie nur wenig (Emory 83 ff.). Feldbau und Biehzucht, die einzigen Geschäfte der Männer (Bartlett II, 223), werden auch weiter südlich in der Pimeria alta fleißig von ihnen betrieben (Villa-Senor VI, 16), und die als fehr roh geschilderten und unbekehrt gebliebenen Papagos belfen ihnen dort vielfach bei diesen Arbeiten. Die Wohnungen der Bimos am Gila find hütten mit einem Dach von Erde das auf Pfahlen ruht welche in einem Kreise von 12-15' Umfang aufgestellt und mit Stroh zusammengeflochten find (Johnston bei Emory 601). Sie dienen fast nur ale Schlafftätten und find großen Beuschobern abnlich (Bartlett II, 233 beschreibt die Conftruction derselben etwas anbers). Sie spinnen die Baumwolle an der Spindel und weben fich ihre Tücher selbst, doch ohne sie mit bunten Farben oder Figuren ju verzieren (ebend. 224). Unter den Erzeugniffen ihres Runftfleißes find besondere die masserdichten Rorbe und Raften bemerkenswerth Die fie wie die Jumas und Cocomaricopas selbst als Rahne benuten (Muhlenpfordt II, 425). Ihre Wassen sind Bogen und Pfeil; sie vertheidigen sich tapser, doch sind sie nur wenig kriegerisch, sondern von
überwiegend friedlichem gutmüthigem Charakter. Am Gila leben sie
in Monogamie — die Pimos altos dagegen sind nach Villa-Señor
(a. a. D.) der Bielweiberei ergeben —, und die Strase des Chebruches und anderer Uebelthaten besteht bei ihnen häusiger in allgemeiner
Berachtung als in Seldbuße oder körperlicher Züchtigung (Emory
132). Die Eltern der Braut erhalten Geschenke, aber das Mädchen
wird nicht zur Che gezwungen. Ihre religiösen Borstellungen scheinen
sich auf einen vagen Glauben an ein höchstes Wesen zu beschränken
(Bartlett II, 222). Rach Angabe der älteren Missionäre (Allerh.
Brief II, 80) verbrennen sie ihre Todten, nach Bartlett (II, 260) geschähe dieß bei den Coco-Maricopas, während die Pimos sie vielmehr
begrüben.

Die durch Pater Kino (Kühn, gest. 1710) bekehrten Pimas wurben von den Spaniern in die Bergwerke geschleppt und so der Fortsgang der Mission bei ihnen gestört. Später (1751) rief die Unbesonsnenheit des Gouverneurs von Sonora einen Ausstand unter ihnen hervor der den Spaniern gesährlich geworden sein würde, wenn sich jene nicht kurz darauf ihnen von selbst wieder unterworsen hätten (Pfefferkorn I, 16 ff., Gesch. von Calif. II, 13). Unter diesen Umskänden ist es nicht zu verwundern daß die Pimas altos nur schlechte Christen waren (Villa-Señor VI, 16) und die am Gila ganz undekehrt geblieben sind. Im Jahre 1768 gab es indessen in der Pimeria alta 8 Missionsdörser und 8 Fisiale (visitas) mit 2018, in der Pimeria daza 8 Missionen und 7 Fisiale mit 3011 Zöglingen, welche freislich im Rorden durch die Ueberfälle der Apachen und im Süden durch die der Seris oft zu leiden hatten (Räheres über die dortigen Missionen und ihre Geschichte bei Arricivita III, 13 ff.).\*

Die ganze Südküste von Reu Californien, nur mit Ausnahme des äußersten Südens (8. Diego), wo sich die Jumas eingedrängt haben,

<sup>\*</sup> Ueber die innere Berwaltung der Missionen von Sonora, deren es im Ganzen 24 gab (Villa-Señor VI, 16), verbreitet sich Pfessertorn (II, 371 ff.). In manchen derselben, wie namentlich in Basaraca (Baseraca), wurden große Borräthe von Getreide und Baumwolle gewonnen und die verschiesdensten Arten vortrefslicher Wollens und Baumwollenzeuge versertigt, die man nach Chihuahua vertaufte (Villa-Señor VI, 7).

ift im Befite der Bolter welche die vierte Abtheilung der sonorischen Sprachfamilie ausmachen (Buschmann 1854, Suppl. II, p. 656). Bu ihr gehören die Rechi in S. Luis Rey, die Retela in S. Juan Capistrano, die Cahuillo zwischen den Quellen der Fluffe S. Ana und 8. Gabriel, die Chemehuevi ober Chimewhuewe am unteren Colorado oberhalb der Yumas (Möllhausen a, I, 201), wohl die Chemevet bei Arricivita (IV, 4), die Chemeguaba der alten spanis fcen Miffionare (Möllhausen 403); ferner die Righ von S. Gabriel, endlich die Indianer der Mission S. Fernando. Turner bat diese Bölker nebst den Utahe und Comanches zur Familie der Schoschoni gerechnet (Buschmann a. a. D. 552), von welcher fogleich weiter die Rede sein wird, die Sprachen Righ und Retela unterscheiden fich jedoch vom Schoschoni und Comanche namentlich dadurch, daß der aztekische Sprachstoff den fie besitzen, reicher, die athapaskischen Glemente aber die fie in fich aufgenommen haben, von geringerem Umfange find ale bei den letteren Sprachen (Buschmann 1855 p. 526 ff.).

Die Indianer in der Nähe von S. Luis Rey sind mittelgroß und wohlgebildet, zur Arbeit und zum Handel geneigt und den Spaniern freundlich (Bryant 227). Die Chimewhuewe, die in ihren Sitten und Gebräuchen ganz den später zu besprechenden Mohave gleichen (Möll-hausen a, I, 123), sind nicht so groß und muskulös als diese und die Pumas, aber von auffallend schöner Gesichtsbildung, deren bisweislen ganz römisches Profil keine Spur des indianischen Typus zeigt (ebend. 220). Sie sind in Rücksicht ihrer Körpersormen den Pah-Utahs, zu denen sie Whipple gezählt hat, und den Cutchanas sehr ähnlich (Möllhausen 381).

Bahrscheinlich gehören zu dieser Gruppe der sonorischen Familie auch die Bölker zu denen Onate im Jahre 1600 im Süden von Reu Californien vordrang (Torquemada V, 37 ff.), und die von Vizcaino 1602 hier an der Rüste und auf der Insel S. Catalina besucht wurden (ebend. 53). Die letteren, deren Kinder von heller Farbe ("weiß und roth") waren, lebten in großen hütten und trieben handel nach den umliegenden Inseln und nach dem Festlande. Sie hatten einen Tempel oder eine Opferstätte von der Gestalt eines großen hoses auf welchem ein kreissörmiger Plat mit bunten Bogelsedern eingehegt war. In der Mitte desselben befand sich ein gemaltes Idol und neben dies

fem zu beiden Seiten die Bilder von Sonne und Mond; auch wurden amei große heilige Raben bort gehalten. Onate fand in jenen Wegenden (Torq. V, 40) namentlich den Hausbau ganz ähnlich dem der Moquis (f. unten): die Eingeborenen wohnten in Häusern von 2 bis 5 und selbst 7 Stodwerken die von Stein Luftziegeln und Erde, in ihrem oberen Theil von Holz gebaut und außen mit einem Corridor umgeben waren. Das Erdgeschof hatte keine Thure, sondern der Bugang geschah auf Leitern von oben. Im Binter lebten die Gingeborenen in Cftufas oder unterirdifcen Schwighaufern, von denen jedoch die Kinder ausgeschloffen blieben. Sie bauten das Land, die Beiber spannen, webten Baumwolle und verfertigten hubiche Redermantel. Diebstahl, Streit, Trunt waren ihnen fremd, ihr einziges Getrant war Baffer, dem Spiel aber gaben sie fich mit Leidenschaft hin. Als Baffen führten fie Pfeile und Schwerter von bolg. Für Bifchfang Jagd und andere gemeinschaftliche Geschäfte hatten fie besondere Anführer und außer biefen noch einen bauptling welchem im Range ber öffentliche Ausrufer junachft ftand. Die bochfte Strafe die bei ihnen vorkam, bestand in dem Abschneiden einer Lode. Ihre drei Götter nannten sie Cocapo, Cacina und Homace und verehrten sie in Tempeln die 20' lang, 10' breit und gang bematt maren. In diesen befand fich ein figendes Idol von Stein oder Erde, das in der einen Band eine Schale mit drei Giern, in der andern eine folche mit Maisähren hielt und einen Topf voll Baffer vor fich hatte. Die Fähigkeiten dieser Menschen werden als sehr gut bezeichnet. Db auch Cabrillo's Nachrichten (1542) über die Bewohner der californischen Küste unter 35° n. B. (Coleccion 180 ff.) auf diese Bolter zu beziehen seien, erscheint als zweifelhafter: er erzählt von einer dichten Bevolkerung die in bedeutenden Dörfern mit großen Säusern wohnte und sich in Thierfelle kleidete. Die Baufer, fagt er, seien "von der Art derer in Reu Spanien" gewesen. Auf Plagen die mit Steinen eingesaßt maren, hatte man bematte Stangen aufgerichtet um welche herumgetangt wurdt. In dem Viage hecho por las goletas Sutil y Mexicana (ed. Navarrete 1802) finden fich Boller von Reu Californien ermahnt welche das Jahr mit dem Sommersolstitum anfangen und in 14 Monate von je 20 Tagen theilen follen mit hinzufügung zahlreider Schalttage (L'art. de verif. les d. X, 54) — eine Jahrestechnung die mit der altmezicanischen übereinstimmen würde, wenn

man, wie zu vermuthen steht, anstatt 14 vielmehr 18 Monate zu lesen hat.

Die fünfte Abtheilung des sonorischen Sprachstammes ift die Gruppe der Schoschoni-Bölker, deren einen Zweig die Comanche, Moqui, Putah (Utah) und Piede oder Pah-Putah bilden, während der zweite aus den Schoschoni und Wihinascht besteht (Buschmann 1854 Suppl. II, p. 656). Wir beginnen mit dem am höchsten entwischten Bosse dieser Gruppe.

Die Moqui oder Moquinos, im Rorden von Conora (Pfefferforn I, 5), leben in fieben Dörfern westnordwestlich von Bufi jenfeits des Gila im Süden des Landes der Ravajos (vgl. oben III, 7) and grenzen im Often an Reu Mexico, wenn man nämlich unter lesterem nach älterem Sprachgebrauch nur den schmalen Streifen Landes verfieht der fich gu beiben Seiten des R. del. Norte von Santa Fe sud. wärts zieht. Die Ramen der Dörfer find nach Villa-Senor (VI, 17) folgende: Hualpi, Tanos, Moxonavi, Xongopavi, Quianna, Aguatubi, Rio grande de Espeleta. Man findet fie neuerdings häufig ju den sogenannten Pueblos gezählt, den halbeivilisirten Indianern von Ren Mexico die in Dörfern (Bueblos) von eigenthümlicher Bauart wohnen, und hat fie sprachlich bald ben Queres oder Reres, bald ben Tegnas, welche zu den Bueblos von Reu Mexico gehören, anschließen wollen oder selbst den Ravajos (Davis 115 f.), sie sind aber vielmehr zur sonorischen Familie zu rechnen, deren Sprachen sämmtlich agtelifche Borter enthalten (Bufdmann 1854 Suppl. II, 281). Alle fieben Dörfer ber Moquis mit Ausnahme von Harno\* haben dieselbe Sprace (Schoolcraft IV, 87).

Physisch find die Moquis durch sehr helle Hautsarbe ausgezeichnet (Atlant. Stud. IV, 210 nach Walker). Sie tragen ein Stück Tuch oder Leder das in der Mitte mit einer Deffnung versehen ist um den Ropf hindurch zu steden; bei den Weibern fällt es länger herab und wird mit einer Schätpe gebunden. Ein Tuch um die Schultern, das von den Weibern auch über den Kopf gezogen wird, gehört für beide Beschlechter zum vollständigen Anzug; ebenso Ledetgamaschen und Mocassins; außerdem haben die Männer noch dunkelrothe lederne Anie-

<sup>\*</sup> Villa-Se nor (a. a. D.) nennt diesen Ramen freilich ebensowenig als den von Oraivaz oder Musquins, das außer Harno sich bei Schoolcraft (a. a. D.) allein noch angesübrt sindet.

hosen mit Mesfingknöpfen und blaue Strümpfe (Schoolcraft VI, 76). Ihre Dörfer haben nach Pater Garzes' Beschreibung (1776) bei Arricivita (IV, 5) eine breite Straße die von einem Ende bis jum andern führt und auf den übrigen Straßen rechtwinklig steht, und zwei fleine freie Plage. Die Baufer bestehen aus mehreren Stockwerken und zwar so, daß sich von der Straße aus zunächst eine 1 1/2 varas hohe Mauer erhebt, auf welcher der hof des hauses liegt den man auf einer beweglichen hölzernen Treppe ober Leiter ersteigt; ebenso gelangt man vermittelft einer Leiter vom hofe aus, an welchem mehrere Gemächer liegen die man mit hölzernen Schluffeln öffnet, zu den großen Sälen und Zimmern der oberen Stockwerke und auf das platte Dach. Reuere Berichte fügen hinzu daß die Sauser meift zweis oder dreiftodig, von Stein und Mortel oder von Erde gebaut find (Davis 420, Walker a. a. D.). Die Bohe jedes Stodwerkes beträgt nur wenig über 6'; Thuren und Fenster fehlen meift, da man von oben hineinsteigt; die inneren Raume find weiß getuncht; bas Sparrwert von holz dient zur Stupe der Balten welche der Lange nach das Bebaude durchschen; das Dach besteht aus einer Lage von Balten die mit Binsen und Erde bedeckt ist (Schoolcraft IV, 82). Die Dörfer find mit einer Umfassungemauer umgeben (Möllhaufen a, II, 238). Der Landbau, an welchem sich die Männer betheiligen (ebend.), wird sehr sorgfältig betrieben auf fünstlich bemässerten Feldern und erstreckt fich hauptsächlich auf Mais und Baumwolle, doch ziehen fie auch Me-Ionen Rurbiffe und Pfirfiche, Bohnen und Zwiebeln; die Biehzucht ift weniger bedeutend: fie haben zwar große Schafherden, icheren die Thiere aber nur wenn sie gestorben sind, auch sollen sie deren Baute nicht gerben (Schooler. IV, 86, 72). Sie spinnen an der Spindel, weben schöne Tücher, striden Strumpfe (ebend. 76) und fertigen 3r. dengeschirr.

Schon in früher Zeit sind die Moquis und die ihnen benachbarten Bölker zum Christenthum bekehrt worden, seit der großen Empörung der Eingeborenen von Reu Mexico im Jahre 1680 aber sind sie zum heidenthum wieder zurückgekehrt, und noch neuerdings hat man dasher bei ihnen ihre alten Tänze, von denen manche als sehr anmuthig geschildert werden, und ihre dramatischen Maskenspiele in Uebung gessunden (Schoolcr. IV, 74, 80, 85). In einigen ihrer Dörfer lebt wie bei den Navajos (S. oben III, 7) die Erinnerung an Montezuma

und die Eroberung Mexico's durch die Spanier in Gefängen fort (Schooler. IV, 73, 79), woraus sich freilich nicht auf einen unmittelbaren alten Busammenhang dieser Bolter mit den Mexicanern schlie-Ben lagt. Bas ihre religiösen Borstellungen betrifft, so sollen die Moquis ihren "großen Bater, " den fie als Urheber alles Uebels bezeich. nen (?), fich im Often, und ihre "große Mutter," die Quelle alles Guten, im Westen wohnend denken, von wo sie unter Führung der leteteren in ihr jesiges Land eingewandert seien. Sie bringen mit dieser Sage eine alte Eintheilung ihres Bolles in neun Stämme in Berbindung die jum Theil nach Thieren benannt sind, und glauben daß fie nach dem Tode in diese Thiere verwandelt würden (ebend. 85 f.). Die Bebeine ihrer Todten graben fie nach einiger Beit wieder aus um fie an einem besonderen Orte aufzubemahren; für die Beifter derselben pflegen fie an einem bestimmten Tage des Jahres Nahrungsmittel auf einen bugel auszusegen (ebend. 78). Außerdem ift in Rudficht ihrer Religion noch zu bemerken daß fie ein heiliges Feuer unterhalten (ebend, 76).

Jedes Dorf wird von einem gemählten Bauptling regiert der einen Rath der Alten neben fich hat. Die Rathsversammlungen werden in der estufa, dem Schwighaus, gehalten (ebend.). Die Moquis find durchaus ehrliche zuverlässige Menschen. Trunt ift bei ihnen unbekannt. Baffen gebrauchen sie nicht leicht und follen tein Menschenblut vergie-Ben (Simpson a, 81, Davis 420). Andere amerikanische Berichterfatter, denen fie überhaupt als minder civilisirt erschienen find, behaupten dagegen daß fie im Rricge ftalpiren und bei fiegreicher Rud. tehr einen Stalptanz aufführen (Schoolcraft IV, 78). Auf die Treue der Frauen, die (nach Walker) nur im Sause arbeiten sollen, halten fie ftreng (Simpson); Polygamie giebt es nicht bei ihnen, aber Scheidung ift erlaubt und die Großeltern übernehmen in einem solchen Falle die Rinder. Das Mädchen pflegt fich ihren Brautigam felbft ju wählen und der Bater den Antrag aledann an deffen Eltern ju ftellen (Schooler. IV, 86 f.). Das Jahr der Moquis wird zu 12 Mondmos naten gerechnet (ebenb.).

Rördlich von den Moqui gehören die vier Hauptvölker von Utah zum sonorischen Stamme: die Utah oder Yuta, die Bah-Utah oder Baffer. Utah, die Schoschoni und die verkommenen Diggers (rootdiggers, Burzelgräber). Die Berwandtschaft der ersteren mit den Co-

manchen und Schoschonen hat nach Pike auch Hale ausgesprochen, Gallatin fie bezweifelt, Buschmann aber fie bestätigt und erwiesen.

Die Utabe find ein ehrliches freundliches und gaftfreies, aber friegerisches Bolk, das einen großen Landstrich im Guden des Salz-See's bewohnt, im Often und Südosten der Schoschoni und gegen Santa He hin (Stansbury 148, Parker 79, 301), und von Jagd und Fischfang, Burgeln und Beeren lebt. Mühlenpfordt (II, 537) bezeichnet die Gegend des Fluffes Dolores als ihren Sig. Wenn die Ab. bildung treu ift welche Stansbury von ihnen gegeben hat, so find fle von nichts weniger als widrigem Aeußeren. Die Pah-Utahe, Panudes (Piutes bei Dunn), auch Biedes genannt, welche fich am Colo. rado oberhalb der Mohaves und noch unterhalb der Mündung des R. Virgin von 34° an nach Norden finden (Möllhausen a, I, 360, 480), unterscheiden fich im Aeußern wenig oder nicht von den Chimewhues wes und Cutchanas. Sie find schöne athletische Gestalten von duntler Rupferfarbe und meift über 6' groß, ihre Beiber aber, die einen Rod von Bafiftreifen tragen, mahrend fich die Manner nur mit einem Schurz bekleiden, find klein did und unterset (Möllhausen 381 f.). Sie nähren fich von Samereien und Wurzeln, doch verschmähen fie auch Frosche Eidechsen und Schlangen nicht (ebend. 417). Man be= zeichnet sie als tückisch und verrätherisch. Farnham (Travels 376 ff.) giebt nach Lyman die Paiuches am nördlichen Colorado an und von diesem nach dem großen Salz-See hin; er bezeichnet sie als schmäch. liche, gang nadte und durchaus robe Menschen, die zum Theil in Erd. höhlen wohnen, von ihren Nachbarn, den Utahe, wegen ihrer Feigheit tief verachtet und nicht einmal zu Sklaven gemacht werden, und obwohl im tiefsten Glend lebend, doch so zufrieden mit ihrer Lage sind daß sie in der Fremde oft an Beimweh leiden. Die Bah-Utahe scheinen demnach, wenn nicht die beiden zulett erwähnten Berichterstatter un= ter diesem Ramen von gang verschiedenen Bolkern reden, nicht überall in denselben Berhältnissen zu leben, und in Folge davon ziemlich bedeutende Berschiednheiten zu zeigen. Farnham's Schilderung derselben kommt am nächsten mit derjenigen überein welche sich mehrfach von den Diggers gegeben findet. Diese nämlich bezeichnet Kelly (N. Ann. des v. 1854 III, 145), der fie von den Quellen des Sacra: mento bis zur nördlichen Grenze von Alt-Californien reichen läßt, als außerft tiefstehende thierische Menschen von kleiner Statur und sehr

niedriger Stirn. Rach Borthwick (Three years in Californ. Edinb. 1857, p. 128 ff.) find fie fast schwarz und äußerst häßlich, nahren fich hanptfächlich von Buchedern, und haben ihren Ramen daher erhalten . daß fie ihre Binterwohnungen in die Erde graben; als Produtte ihres Runstfleißes hebt er ihre dicht geflochtenen Körbe hervor — ahnliche Rorbe werden von den Schoschoni verfertigt - in denen fie Baffer durch erhiste Steine jum Rochen bringen. Schiel (R. durch d. Felsengeb. Schaffhs. 1859 p. 131) sieht in ihnen kein besonderes Bolt, fondern erflart fie nur für den Auswurf der ihnen benachbarten Stamme. Ersteres wird durch Bartlett (II, 29) insofern bestätigt als er bemerkt baß alle Eingeborenen, und wie es scheint ohne Unterschied ber Rationalität, Diggers genannt werden, welche zwischen bem Sacramento-Fluß und der Rufte oder in dem noch gang unbefannten Innern des Staates Californien leben. Da auch ein Theil der Schofoni, namlich die ihrer Pferde beraubten fummerlich lebenden Schoschoni (W. Irving), und die Bonats als Diggers oder root-diggers bezeichnet werden (Johnston bei Schoolcraft IV, 223), ift die Bedeutung dieses Ramens zu unbestimmt um ethnographisch brauchbar gu fein.

Ueber die eben erwähnten Bonats, Bonnads oder Panascht, lauten die bis jest vorhandenen Rachrichten ebenfalls noch zu unbestimmt als daß sich entscheiden ließe, ob man sie für ein besonderes Bolf oder nur für eine verkommene Abtheilung der Schoschoni zu halten habe, denen sie nahe sprachverwandt zu sein scheinen (Busch, mann 1854 Suppl. II, p. 657). Wyeth hat sie wahrscheinlich mit den Schoschoni verwechselt, da er von ihnen erzählt daß sie Pferde bessähen und Büssel jagten, die letzteren aber nur von Burzeln und Fischen lebten (ebend. 637). Die Bonats halten wie die Moquis ihre Rathsversammlungen Tänze und Spiele in einem Schwitzhause; als ihren ättesten Stamm bezeichnen sie die Copotes oder Wölse, aus denen, wie sie sagen, erst allmälich wirkliche Menschen geworden seien; die Todten verbrennen sie; ihre Lehre von einer Bergeltung im anderen Leben verdankt vielleicht erst den Lehren californischer Missionäre ihren Ursprung (Johnston a. a. D.).

Die Schoschoni, Snake oder Schlangenindianer, welche in früsherer Zeit das Quellgebiet des Missouri inne hatten, sind, wie wir schon früher erwähnt haben (UI, 29), durch die Schwarzfüße und As-

fineboin, welche durch bandler der budsonebai-Compagnie in den Befit von Feuerwaffen gelangten, ftart bedrängt, ins Felsengebirge und über dasselbe hinausgetrieben worden (Morse 35 note, W. Irving 193). Die verschiedenen Angaben des Bebietes über bas fie fich verbreiten, finden fich ausführlich bei Bufchmann (a. a. D. 634 ff.). Rach Morse erstreden sie sich bis zu 47 n. B., Violet sett fie zwiichen 38° und 43°, die Rarte der U. St. Exploring Exped. zwischen 42 0 und 45 0 35 '. Gie reichen vom sudlichen Theil des Dregongebietes, wo fie im Gudwesten des Sahaptin oder Snake-Flusses woh. nen, bis zum Gudende des großen Salz-See's, und vom Felsengebirge bis zu den Blauen Bergen (Parker 79, 301, Stansbury 148, Wyeth bei Schoolcrast I, 206). Wenn Schoolcrast das Thal des Saftatcheman zu ihrem ältesten Sige macht und sie fich bis nach Reu Californien und Texas ausdehnen läßt, so beruht Ersteres wohl nur auf einer willfürlichen Erweiterung ber von Morse gemachten Angabe, mas aber Letteres betrifft so verfichert wenigstens Kennedy (I, 193) daß die ersten Landvermeffer von Teras im außerften Rordweften auf Schlangenindianer gestoßen seien. Die Sprache der Bibinascht oder westlichen Schoschoni, welche durch die Bonats von den öftlichen getrennt find (Hale), steht der Schoschonis Sprache sehr nahe. Dasselbe gilt auch von der Sprache der Comanche. Alle drei enthalten aztekische Wörter, obwohl in geringerer Menge als die vier fonorischen Sauptsprachen, und besigen außerdem mertwürdiger Beife auch einige athapastischen Elemente (Buschmann a. a. D. 390 f., **899**, 402).

Das Land der Schoschoni ist fast eine Büste und hat nur sehr weniges Wild: im Innern des Oregongebietes begegnete Reisenden auf einer Strede von 800 engl. Meilen einst nichts als ein Wolf (Pickering). Die Eingeborenen leben meist in der tiefsten Armuth und sind wo sie Pferde haben, bisweilen genöthigt selbst diese zu schlachten um sich selbst zu erhalten (Lewis et Cl. 188). Ohne Landban und ohne gesellschaftliche Organisation, aber gleichwohl sehr gastlich (ebend. 197), nähren sie sich die hälfte des Jahres hindurch nur von Wurzeln Samen und kleinen Thieren aller Art die ihnen zufällig ausstehen; zur Lachszeit werden sie sett, im Frühling und Winter aber wieder mager und genießen dann oft die zerstoßenen Knochen von Thieren (Fremont 80, Wyeth bei Schooler. I, 206). Alle Winter hungern sie in

Anderen Gegenden, sie legen sich aber gleichwohl keine Vorräthe von Fischen an die sie haben könnten (Fremont 102). Die Schoschoni am Green River (Rordarm des Colorado) leben in bessern Berhältznissen, da es dort Büssel giebt (Wyeth a. a. D. 227). Sie dienen dem den sie fürchten, sind minder dankbar aber auch minder rachsüchtig als andere Indianer (Wyeth); geistige Getränke verschmähen sie, weil sie durch deren Genuß schwach zänkisch und untüchtig zu werden fürchten (Dunn 326). Ihr Gruß besteht darin daß sie den Arm um den hals dessen schlingen der ihnen begegnet (Lewis et Clarke).

Die Comande, Camanche oder Cumanche, ale beren Saupt. ftamme Uhde (171) die Tuzamekes, Jupes, Jamparicas und Tenavas angiebt, streifen nach Rorden bin im Quellgebiete bes R. grande del Norte und des Artansas bis zu den Pawnies und Ofagen hinauf und vom oberen Colorado in Utah, wo im Often des großen Salz-See's die Damparicas leben (Mublenpfordt II, 537), bis an die Grenzen von Louifiana (ebend. I, 212, Burnet bei Schooler. I, 230); als ihr ausschließliches Eigenthum aber nehmen fie das Land zwischen dem oberen Colorado von Texas und dem Puerco, namentlich den Rorden der Guadalupe Berge bis zur Breite von Santa Fe hin in Anspruch (Kennedy I, 344). Villa-Senor (inder bei Buschmann a. a. D. 362 mitgetheilten Stelle) erzählt daß sie mehr ale 500 leguas weit nach Rordweften schweifen und vermuthlich aus dem fernen 28eften von dem Ruftenlande der Gudfee herstammen. Ihre Bertunft von Besten wird auch durch ihre eigene Tradition bestätigt (Schooler. V, 683); eine andere Sage foll ihnen jedoch vielmehr einen nördlichen Ursprung zuschreiben. Sie werden auch Jetaus, Tetans ober Tetaus genannt (Mühlenpfordt), fich felbft aber geben fie den Ramen Nauni (Neighbors bei Schoolcraft II, 127) oder Niyuna (ebend. V, 575) oder Jamparicka (Br. Maximilian). Pope beschreibt fie als flein bon Statur, doch rasch und lebhaft; fie tragen Barte und lane ges haar (Buschmann a. a. D. 369); letteres machfen zu laffen ift nur ben Beibern nicht gestattet (Grogg). Die Augenbrauen und Wimpern reißen fie aus um fich ein furchtbares Ansehn zu geben und zeichnen fich mit einem rothen Streifen um die Augen (Kriwit in Berghaus' 3tich. f. Erdt. X, 401 ff.) Es foll nur noch wenige von reis nem Blute unter ihnen geben (Neighbors a. a. D.), denn fie verftarten fich hauptfächlich badurch, daß fie Weiber und Rinder in großer

Anjahl rauben : von Texas aus dringen sie tief nach Mexico ein bis auf 250 miles von der Hauptstadt (Pope), richten große Bermuftuns gen unter den Biebherden an, da sie todten was fie nicht mit fich fortbringen und megwerfen mas sie nicht aufessen (Bartlett II, 447), und schleppen namentlich spanische Mädchen mit fort, die oft übel genug von ihnen behandelt werden (v. Tempsky 97 ff.). Gefangene Rinder werden Stlaven und heirathen später unter ihnen, Manner erleiden bisweilen den Tod und manchmal wird ein Stud Fleisch von ihnen gegeffen, gewöhnlich aber werden fie drei Tage lang gequält, am grausamsten von den Beibern ber Cumanchen, und dann als Stlaven behandelt (Burnet a. a. D.). Durch diese Raubereien ber Cumanchen, Apachen\* und anderer Indianer sollen die nördlichen Staaten von Mexico alljährlich wenigstens 600 Weiber und Rinder verlieren (Brantz Mayer II, 123), denn obgleich fie meift nur angreifen wo fie fich sicher wiffen, ift die Rraftlosigkeit der dortigen Creolen doch so groß, daß oft Orte von 5 - 6000 Seelen Indianerhorden die nur 60-80 Mann fart find, nicht zu widersteben vermögen (v. Richthofen 18), und daß felbst die neuerdinge gegen diese Ueberfälle angelegten Militarkolonien wegen ihrer schlechten Ginrichtung die Gefahr eher vermehrt als vermindert haben (ebend. 451). Meift hat fich die mexicanische Regierung damit begnügt solche Prefidios (Militarposten) gegen die Indianer der Rordgrenze zu errichten, die seit langer Beit gegen die Beißen erbittert, keinen Bertrag achten den fie mit ihnen schließen, doch haben einzelne Bicekonige, g. B. Flores, selbst einen formlichen Rricg gegen sie eröffnet (B. Mayer I, 258). Ein wirksamerer Schut ift den Unsiedlern von Texas aber erft zutheil geworden, seit die Regierung der Bereinigten Staaten dieses Land an sich gezogen und eine Reihe von Militärposten dort gegrundet hat (Pope), die freilich hier wie überall wo sie entstanden sind, den Eingeborenen alle nur denkbaren Lafter mitgebracht haben (Möllhausen a, I, 437): die Cumanchen, welche früher den Branntwein verschmähten und "Rarren-Baffer" nannten (Gregg, Kennedy I, 347), find jest dem Trunte ergeben.

<sup>\*</sup> Ueber die Berwüstungen der Apachen in Chihuahua und dem nördlichen Sonora s. Villa-Señor IV, 7 ff. u. 16. In Chihuahua wird für jeden lebendig oder todt eingebrachten Apachen eine Prämie von 200 Thalern bezahlt; für eine Frau oder ein Kind je 150 und 100 Thaler (Ausland 1858 p. 365 nach Fröbel).

Die Cumanden treiben keinen Aderbau, in Banden von 20-100 Familien umberschweifend leben fie bon der Buffeljagd und vom Raube. Ihr Jagdgebiet betrachten fie als Gesammteigenthum. Sie kleiden fich in Rehfelle die fie selbst gerben, und tragen Mocassins; ihre Bob. nungen find Erdhütten mit platten weißen Dachern von Thon (Maillard 240 f.), oder Belte von Buffelhauten die fie beim Bechsel bes Bohnplages ihren hunden aufladen (humboldt, R. Sp. II, 197). Anger einer langen Flinte (rifle) und einem großen Meffer führen fie den Lazo, eine Lange und den Bogen. Daß ihre Pfeile vergiftet seien (Maillard) scheint ebenso unrichtig als daß Flintenkugeln ihre Schilde nicht zu durchdringen vermöchten. Als Schügen find fie außerordentlich geschidt: in einer Entfernung von weniger als 150' treffen ibre Bfeile fo ficher wie eine Buchfe, fie verfteben fich trefflich auf Bogenschuffe und fenden 12 Pfeile ab mahrend man eine Buchse ladet. Auch im Laufe und zu Pferde schießen fie ficher, und es soll öfter vorgekommen sein daß ein Buffel von ihnen vollständig durchbohrt murde (Gregg II, 19). Auch von ihrer Reitkunst ergablt man Außerordentliches, fie werfen fich im Rampfe gang auf die eine Seite des Pferdes so daß fie unter deffen Sals hinmeg ihre Pfeile abschießen. An ihren Schilden befesti. gen fie kleine Spiegel um bei Sonnenlicht ben Feind zu blenden (v. Tempsky 80). Ale fo roh und wild, treulos hinterliftig und grausam fle auch gelten bei den Mexicanern und gegen diese, haben fle doch nur felten Streitigkeiten untereinander. Der große Beift hat nach ihrer Ansicht einem jeden volle Freiheit des Bandelns gegeben (Burnet, Neighbors). Gleichwohl berichtet Maillard (244) von einer allgemeinen Bersammlung die alljährlich auf 9 Tage von dem Oberhaupte zusammenberufen, die Bestrafung begangener Berbrechen vornehme, und von einem damit verbundenen Feste das jur Erinnerung an Montezuma gefeiert werde. Rach Kennedy (I, 345) würde jenes Dberhaupt vom gangen Bolte gemahlt und ftande über ben Bauptlingen der einzelnen Banden. Burnet (a. a. D.) leugnet daß eine wirkliche Bahl der Bauptlinge stattfinde, deren Ansehn von rein persönlicher Art sei. Es wird versichert daß die letteren dem Fortschritt jur Civilisation sehr geneigt und bereit seien für denselben zu wirten (Neighbors). Die Glieder einer jeden Familie, auch die angeheiratheten inbegriffen, halten fest und solidarisch jusammen, obgleich Ausschweifungen gewöhnlich find und die Bielweiberei ausgebehnt. Dem Berführer eines Beibes wird Alles genommen was et hat (ders.). Ein besonderes Wort für "Jungfrau" soll ihrer Sprache sehlen und das Andieten eines Beibes gehört bei ihnen zu den höflichkeiten der Gastsfreundschaft (Schoolcraft V, 684). Die Einwilligung des Madschens gilt ihnen zur Ehe als unerläßlich: führt sie das Pferd des Beswerbers in den Stall, das dieser an ihrer hütte angebunden hat, so giebt sie damit ihr Jawort (Gregg).

Den "großen Beift" erkennen die Cumanchen zwar als den hochften Gott an, verehren aber hauptfächlich die Sonne als Gott des Tages, den Mond als den der Racht und die Erde als ihre gemein-Bei heiligen Verficherungen nehmen fie den großen same Mutter. Beift als ihren Bater und die Erde als ihre Mutter zu Zeugen. Den Glauben an ein besonderes boses Wesen, deffen Wohnplat fie fich nach Kennedy (I, 347) unter der Erde denken sollen, spricht ihnen Neighbors ab, da fie Alles mas geschehe auf den großen Beift zurudführten. Feuer wird von ihnen bei allen religiösen Ceremonien gebraucht. Die Medicin-Manner spielen bei ihnen dieselbe Rolle wie bei den nord. licheren Judianern der Bereinigten Staaten. Die Trauerklage welche die Bekannten und Freunde bei einem Todesfalle anstimmen, wird von der Familie des Berftorbenen mit Geschenken gestillt (Neighbors). Im Grabe erhält der Todte die figende Stellung und sein Gesicht wird nach Osten gerichtet (Schooler. V, 685). Man giebt ihm seine Baffen mit und schlachtet seine besten Pferde, so daß beren Blut in dasselbe hinabfließt (Rriwig a. a. D.).

Auf ihren Wanderungen dient ihnen der Polarstern zum Führer (Burnet) und sie besiten eine sehr genaue Ortstenntniß. Taba-Quina, "der dide Adler," einer ihrer häuptlinge, erzählt Gregg (II, 8), schien "mit der ganzen Grenze von Mexico von Santa Fe dis Chihuahua und selbst mit dem Meerbusen und den gesammten Präricen sehr gut bekannt zu sein; "man veranlaßte ihn in Chouteau's Fort (in der Nähe des Canadian) eine Landkarte mit Bleistift auf einem Bogen Papier zu entwerfen: "er war damit sehr schnell fertig, und wiewohl die Zeichnung ein wenig roh war, so hatte sie doch zu unserem Erstaunen ein ganz landkartenartiges Ansehn und eine weit genauere Zeichnung aller Hauptstüsse in den Ebenen, der Straße von Missiouri nach Santa Fe und der verschiedenen mexicanischen Ansiedelungen als man auf vielen gestochenen Karten jener Gegenden fine

det. \*\* Maillard (247, 250) ber von Bilderschrift und Quipos bei ihnen spricht (die Beispiele der ersteren bei Schoolcraft IV, pl. 31 ff. würden diesen Ramen kaum verdienen), schreibt ihnen eine Jahresechnung nach 18 Monaten von je 20 Tagen, einen Cyclus von 52 Jahren und die Intercalationen des altmezicanischen Kalenders zu. Ihre Monatsnamen sollen folgende sein: Tetit Itzcalli, dessen Ansfang angeblich auf den 9. Januar fällt, Itzcalli Kochilhuli, Kilomanatitzli, Tlacuxipehualitzli, Tozoztontli, Hueytozotli, Toxcutl, Etzalhualitzli, Tecuihuitontli, Hueytecuiltontli, Hicailhuitontli, Hueymixcuithuitl, Ochpanitztli, Pachth, Hueypactli, Quecholli, Panquitzalitzli, Atemoztli. Die Richtigkeit dieser Angaben vorausgesest, die freisich noch keine weitere Bestätigung gefunden haben, würde allerdings eine Bergleichung dieser Ramen mit den bei Humboldt (Vues 132, vgl. oben p. 176 Anm.) angeführten keinen Sweisel über ihren mexicanischen Ursprung sassen.

Außer den Schoschoni, dem nördlichsten Bolte der sonorischen Sprachsamilie, sindet sich in Oregon zwar tein hierher gehöriges Bolt weiter, doch besigen die Baiilaptu Chinut und Kalapuya (s. ob. III, 321), obschon sie unter sich nicht verwandt sind, nicht nur gemeinsame Börter überhaupt, sondern auch einigen aztetischen und sonorischen Sprachtoss; namentlich sind die aztetischen Elemente unzweiselhaft und als Bestandtheile aus einer fremden Sprache aufgenommen (Buschmann 1854 Suppl. II, p. 628 ff.). Endlich sind auch in den Börtern der Sprache von Rutta und noch mehr in ihren Lauten und Consonantenverbindungen Aehnlichseiten mit dem Aztetischen vorhanden; solche Lautähnlichseiten kommen auch noch in weiter nördlich gelegenen Sprachen vor, eine wirkliche Berwandtschaft zu den aztetischen oder sonorischen Sprachen läßt sich aber nicht mehr in diesen Begenden nachweisen (Buschmann 1857 p. 368 ff.).

Reine so genauen Untersuchungen wie die Buschmann's über die fonorische Familie liegen über den Dumasprachstamm vor wel- cher am unteren Colorado zu Hause ift.

Die Dumas, beren nabe Bermandtichaft mit den Cocomaris

Bei Möllhausen (a, I, 434) findet sich eine Zeichnung des Colorado von einem Duma und eine andere von einem Pah-Utah-Indianer.

copas fon Villa-Senor (VI, 16) und Pfeffertorn (I, 8) ausgesprocen haben - erfterer fagt fogar beide redeten dieselbe Sprace ...... lebten um die Mitte des vorigen Jahrhunderts am unteren Colorado und Gila, namentlich auf dem Gudufer des letteren bis jum Anfange der Bufte die fie bort von den Cocomaricopas trennt (ebb.), und haben seitdem ihren Wohnfit nur wenig oder gar nicht verandert: ihr Gebiet beginnt 10 leguas oberhalb der Ründung des Colorado (v. Richthofen 449) und erftredt fich von da bis etwa 80 miles oberhalb feines Zusammenfluffes mit dem Gila nach Rorden (Dollbaufen a, I, 123 vgl. 430) an beiden Ufern des Fluffes (Bartlett II. 177) und in dem Dreied bas er mit bem Gila bildet. Sie find ein großer und ftarter, mohlgebauter Menschenschlag, ihre Bande, Fuße und Belenke flein und zierlich gebildet; nur die Beiber find flein fett und unterfett mit blauen Bunften und Linien am Rinn tattowirt und in einen kurzen diden Rod von Baststreifen gelleidet, mabrend die Manner nur einen schmalen Schurz von Baumwollenzeug tragen (Möllbaufen a. a. D.). Ihre Baffen find Bogen und Pfeil, eine turze Reule und ein Meffer. Sie bauen Mais, Melonen und andere Früchte, find von lebhaftem, heiterem Temperament (Whipple bei Buschmann a. a. D. 541), gelehrige, friedliche und freundliche Menschen, ihre Beiber aber weniger fittsam und zurudhaltend als die der Pimas (Ausland 1858 p. 365 nach Frobel). Diefe letteren haben eine völlig freie Stellung und treten oft sogar ale Bermittlerinnen des Friedens zwischen feindlichen Bolkern auf (ebend. 1855 p. 466 ff.). Schon vor ihrer Berührung mit den Beißen maren fie von laren Sitten (Arricivita III, 17), so richtig es übrigens auch sein mag daß fie in Folge ihrer Gemeinschaft mit diesen noch weiter gesunken find (Möllhausen). Gie nehmen einen mächtigen Gott an der die Belt geschaffen hat und ein schwächeres gutes Befen. Ber einen Renschen erschlagen hat, sei ce auch im Kriege, gilt ihnen ale unrein und muß eine Art von Buße thun; ebenso die Wochnerin. Die Todten verbrennen fie (Ausland 1855 p. 466 ff.). Die im Jahre 1780 bei den Dumas versuchte Mission murde so verkehrt eingerichtet, daß fie in Folge einer Empörung berselben zu Grunde ging, obgleich dieses Bolt ebenso wie mehrere andere Stämme dieser Gegenden den Missionaren mit großer Bereitwilligkeit entgegengekommen war (Arricivita IV, 8 f.).

Bu Ende des 17. Jahrhunderts foll Pater Kino die Cocomarico.

pas oder Maricopas am Gudufer des Gila gefunden haben, von defsen Mündung auswärts in einer Ausdehnung von fast 150 miles (Whipple a. a. D); indessen geben Villa-Señor (VI, 16) und Pfef. fertorn (I, 7 u. 9, vgl. Gesch. v. Calif. III, 53) zwei Abtheilungen derselben an, die eine am Flusse Asuncion und in der Rabe von deffen Mündung am Gila, die andere auf dem Beftufer des Colorado. Sie scheinen demnach erft in neuerer Beit, wie Bartlett (I, 221) berich. tet, auf der Flucht vor den Dumas auf das linke Ufer des Gila getommen zu sein, und leben noch jest in so erbitterter Feindschaft mit diesen, daß sie an eine Fortsetzung des Rampfes mit ihnen selbst im anderen Leben glauben. Db fie vom californischen Meerbusen ber eingewandert find (Emory 89) erscheint ale zweiselhafter, doch scheint dafür zu sprechen daß dort an der Mündung des Colorado die Co. capas oder Cocopas leben, welche ein 3meig der Cocomaricopas find (Bartlett II, 179, Möllhausen a, I, 123). Auch die Opas reden nach einer handschriftlichen Nachricht des Pater Font dieselbe Sprache (Bartlett II, 268, Arricivita III, 16). 3m Jahre 1826 fand Carson Cocomaricopas an der Mündung des Gila (Emory). Da fie auf der Südseite des Gila jest mit den Bimas jusammenleben, deren Sitten und Lebensweise fie theilen, wie wir schon oben angeführt haben, ift es erklärlich daß man fie für Bermandte derselben gehalten hat (Gefch. v. Calif. III, 53), doch ift dieß ebenso unrichtig ale Gallatin's Bermuthung (LXXXIX) nach welcher fie zu den Apachen gehören follten. Die Cocomaricopas find größer und ftarter gebaut als die Pimas und haben eine nicht gebogene Rafe, bei den Beibern ift diese aufgestülpt (Emory 86). Ihre Kleidung besteht nur in einem Baar grober Beinkleider (Bartlett I, 452).

Ferner gehören zum Jumastamme die Indianer von S. Diego (Diegenos) und die Mohaves (Buschmann a. a. D. 538, 541). Die ersteren sind wahrscheinlich mit Unrecht (ebend. 539) von Bartlett (II, 7) mit dem Bolke der Comeya identificirt worden, das sich von S. Diego 100 miles nach Osten in's Innere erstrecken und von der Rüste je 50 miles nach Norden und nach Süden reichen soll. Er schildert sie als dunkelbraun, elend und abgemagert, während anderwärts (Journal of expedd. 17) die Eingeborenen von S. Diego vielmehr als thätig, groß und wohlgebildet bezeichnet werden, wie ihre Bermandtschaft zu den Jumas erwarten läßt. Sie sind nur mit einem

Gurtel von Resmert beffeibet, als Baffen führen fie Bogen und Pfeil und ein Barfholz das einem trummen Gabel gleicht (ebend.). Die Mobave leben am Colorado oberhalb der Dumas und Chimemhuemes, von 34° 36' an nach Rorden (Möllhausen a, I, 201, 430), 150 miles oberhalb der Mündung des Gila (Bartlett). In Rücksicht ihrer phyfifden Eigenthumlichkeiten ift zu bemerken daß fie einen ftarten Bart haben, den fie aber absengen, abschaben oder ausrupfen. Ihre Sauptnahrung besteht in Mais und Beizen aus deren Mehl fie Ruden baden, fie bauen aber auch Bohnen Melonen und Rurbiffe. Ihre Borrathe speichern fie in bienenkorbartigen Magazinen von 3 — 4 ' Durchmeffer auf. Sie wohnen in butten die bald vieredig bald rund, auf Pfählen gebaut find und ein Dach aus Zweigen und Schlamm haben (Möllhausen 393 ff., berf. a, I, 299). Das Tabakrauchen haben die Indianer dieser Gegenden erft von den Beißen gelernt (ebd. II, 35). Ein bestimmter Berg am Colorado gilt ihnen ale ber Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen (ebend. 357). Bon Charafter zeigen fie fich durchaus ehrlich und brav, mogegen die Ballpaps (Guallapays bei Arricivita), welche dieselbe Sprache zu reden scheinen und unter 34 ° 52' im Gebirge leben, in diefer hinficht wie im Neußeren zu ihnen in einem auffallenden Contraste stehen: sie sind auf die Jagd und den Diebstahl angewiesen, tragen eine schlechte Lederkleidung, find tlein und hager, von kleinen Augen und falschem Blid (berf. a, I, 293, II, 37 f.).

Die Cutchanas, Cutganes des Pater Kino (Möllhausen 403), Cutguanes bei Pfefferkorn (I, 8), treten bei letterem wie auch bei späteren Berichterstattern als ein von den Jumas verschiedenes Bolk auf, obwohl Whipple das Cuchan als die Sprache der Jumas selbst bezeichnet (Buschmanna. a. D. 541). Pfefferkorn nennt sie theils mit den Quiquimas (die er auch auf der Südseite des Gila und am Colorado angiebt), Bagiopas und Hoabonamas zusammen, nördlich von der Bereinigung des Gila und Colorado, theils neben den Bagiopas und Coanopas an der Mündung des letteren Flusses; nach Möllhausen (a, I, 430) leben die Cutchanas am Colorado oberhalb der Jumas, in derselben Segend wie die Chimewhuewes. Sie ziehen die nämlichen Früchte wie die Mohaves (Möllhausen 383).

Auch die Dabipais im Rordosten der Mohave, zwischen dem Gila und Daquesila, sollen nach Körperbildung und Sprache zu den

Dumas gehören , doch werden fie nur mit geringer Sicherheit zu ihnen gerechnet (Turner bei Buschmann a. a. D. 542, Whipple bei Mollhausen a, I, 431). Sie find durch ihre großen Barte ausgezeichnet. Rach Arricivita (IV, 1 u. 9) führen sie bei den Yumas den Ramen Riforas, und find ein Bolt bas im Glend lebt und feine Rinder für Pferde an jene verkauft. Anderwärts (IV, 4 f.) spricht er von Yavipais Tejua melde Apachen und den Jumas befreundet feien, und von Yabipais Jabesuas, d. i. Dabipais aus dem Orte Jabesua, wonach fich vermuthen läßt daß auch der Zusat Tejua\* ein Ortoname sein möge. Möllhausen (a, I, 428) fand in einem Manuscript des Don J. Cortez vom Jahre 1799 ein Boll Yabipais Mucaoraive etwahnt, das er für die Mohave zu halten geneigt ift. Db die Dabipais wirklich zu den Apachen gehören, läßt fich bis jest nicht entscheiden. Die Riforas scheinen die friedlichen Rijoras zu fein welche nach Villa-Señor (VI, 16) von den Cocomaricopas bekriegt und von Bfeffertorn (I, 7) ale beren Rachbarn (Richoras) auf der Rordseite des Gila, am R. Azul (Gesch. v. Calif. III, 53) angegeben werden.

Auf dem Ländergebiet mit welchem wir uns bisher beschäftigt haben, lebt außer den Bölkern der sonorischen Familie und des Pumaskammes noch eine große Anzahl von anderen die mit jenen nicht verwandt oder deren Beziehungen zu ihnen uns doch nicht bekannt sind. Bon vielen derselben wissen wir nur die Ramen, deren Berzeichnung von uns um so eher unterlassen werden kann, als die Länder im Rorden von Mexico in geographischer historischer und ethnographischer hinsicht von Buschmann äußerst sorgfältig und umfassend behandelt worden sind.

Eine Menge von Böllern die namentlich den Staaten Coahuila und Reu Leon, Chihuahua und Durango (Reu Biscapa) angehören, find bei Rivera angegeben, ein noch größerer Reichthum findet sich bei Villa-Señor. Die Böller im Rorden von Panuco bis nach Testas hat neuerdings Uhde (120) nach älteren spanischen Quellen auf-

Der Rame Tejua erinnert einerseits an die Tiguas und Teguas welcht wir weiter unten nach Villa-Señor als zwei verschiedene Stämme der sog. Pueblos-Indianer von Reu Merico anzusuhren haben werden, andererseits wegen der Bertauschung von x und j in der alt-spanischen Orthographie an das Wort Texis und Texas (vgl. oben III, 218).

gezählt, und die zum Theil fabelhaften Berichte über ihre Sitten und Gebräuche (135 ff.) hinzugefügt. In Rüdficht der nordöstlichen Staaten von Mexico, über welche auch Mühlenpfordt (I, 209) zu vergleichen ist, begnügen wir uns damit folgende hervorzuheben. Die Toboso und Gabilanes (d. i. Geier, Raubvögel) werden auf der Cuesta de los muertos (im südlichen Coahuila westlich von Saltillo), in den Wüsten zwischen Coahuila und Durango, und mit Licarillas (Apachen, s. oben III, 6) zusammen im bolson de Mapimi genannt (Villa-Señor V, 40, VI, 3) als Räubervöller welche lange Zeit hindurch diese und die benachbarten Länder unsicher machten; vielleicht gehören zu ihnen die jest untergegangenen Cocopomes, von deren Angrissen ihnen die jest untergegangenen Cocopomes, von deren Angrissen S. Bartolome in früherer Zeit viel zu leiden hatte (ebend. VI, 4). Im Südsüdosten von Monteren (Reu Leon) wohnten die Razones, Razas und Bilones (ebend. 3).

Die Huraba-Sprache welche N. de Guzman in Culiacan fand (Coleccion 94), und die Primahaitu-Sprache, welcher Cabeza de Vaca (545) dort eine öftliche Ausbreitung von 400 leguas zuschreibt (f. oben p. 58), werden später, wie es scheint, nirgends mehr ermähnt. Letterer ergahlt von großer Fruchtbarkeit des Landes und reichem Maisbau, und wir durfen aus seinem Berichte ichließen daß die Eingeborenen die Sonne verehrten, denn sie schätten die verirrten Spanier welche von Florida her zu ihnen gelangten, hoher als die anderen welche nicht aus der Gegend bes Connenaufganges zu ihnen gekommen waren. Aehnlich erzählt später F. Alarcon daß die Gingeborenen der mexicanischen Bestkuste, worunter hier mahrscheinlich die in der Gegend des unteren Colorado zu verstehen sind, sich ihm durchaus nachgiebig und gehorsam zeigten, da er sich bei ihnen für einen Sohn der Sonne ausgab (Castaneda 299 ff.). Auch von den Tahus, Pacasas und Acaras welche Castañeda (150) in Culiacan ermähnt, wiffen mir nichts Rabercs. Daß indeffen die Boller des Festlandes welches Alt Californien gegenüberliegt, in jener Zeit (1540) nicht gang roh waren, geht daraus hervor, daß sie Sauser hatten in denen mehr als hundert Menschen zusammenwohnten, Bauten von fleben Stodwerken (ob denen der Moquis ahnlich?) errichteten die ihnen als Festungen dienten, und von einem Rathe alter Manner mit einem Sauptling an der Spite regiert murben (ebend. 49, 61, 80). 3mei Jahrhunderte spater freilich (1756) entwirft Pfefferkorn (II,

40 ff.) ein sehr ungünstiges Bild von den heidnischen Indianern in Sonora. Manche Züge desselben erinnern an die Eingeborenen der Bereinigten Staaten. Als Eigenthümlichkeiten von Interesse heben wir daraus nur hervor, daß sie einen sestlichen Tanz hatten den sie Montezuma nannten, und ein im Winkel gebogenes Stück Holz das sie von Ochsen ziehen ließen, als Pflug benutzten (II, 82, 156). Unter den isolirt stehenden Bölkern von Sonora nennen wir solgende.

Die Seris oder Ceres haben das unfruchtbare Ruftenland inne das von der Mündung des Naqui gegen Rorden liegt, wenn auch schwerlich wie es bei Arricivita (III, 15) heißt, in einer Ausdehnung von 90 leguas. Sie leben bis gegen Bitiqui (Bitic) hin und find bie sudlichen Rachbarn der Bimas, deren Missionen fie häufig angefein. det und in ihrer Entwidelung gestört haben. Auch die Insel Tiburon foll feit alter Beit in ihrem Befit gewesen sein, und nach Hardy (437) und Bartlett (I, 464) ware fie es noch, doch spricht Arricivita (III, 18, IV, 12) andererseits von den Tiburones auch wieder in solcher Beise als ob fie von den Seris des Festlandes, mit denen fie in alter Feindschaft leben, verschieden maren (vgl. Dublenpfordt I, 210, II, 419). Die Geris find von heller Farbe und haben mehr affatische ale ameritanische Formen, hohe Badenknochen und rundes binterhaupt bei mehr winkelig gebildetem Gesicht (Bartlett). Rach B. Gilg gab es bei ihnen zu Ende des 17. Jahrhunderte weder Ab. gotterei noch Zauberei, weder Polygamie noch Trunkenheit, sie waren regelmäßige Aderbauer geworden; fie tattowirten fich das Geficht und trugen Schmud in Rase und Ohren; Blutrache galt ihnen ale strenges Gefet (Allerh. Brief II, 77). Rach dem Jahre 1710 murben fie zum Christenthum bekehrt, fielen aber schon 1748 wieder ab, emporten fich gegen die Spanier die fie vergebens ju unterwerfen suchten, und jo. gen fich dann ine Gebirge jurud (Pfeffertorn I, 404), doch lebt auch noch neuerdings ein Theil von ihnen driftianifirt in einem Dorfe bei Bermofillo, dem alten Bitic (Bartlett). Sie allein unter den Indianervölkern von Mexico führen vergiftete Pfeile (Pfefferkorn I, 418), und wenn die Beschreibung richtig ift die Hardy von ihnen und den Aruas gegeben hat, welche die weiter nordlich gelegene Rufte befigen, so muffen fie jest außerft rob und barbarischer als fruber sein; die letteren leben in tiefem Glend und verkaufen ihre Rinder oft an die Beißen; weniger glaubhaft ift daß es in diesen Gegenden noch Indianer geben sollte die mit dem Gebrauche des Feuers unbetannt wären (Hardy 371 ff.). In dem Lande von Pitiqui bis zur Rüste werden neben den Scris auch die Tepocas genannt, denen im Süden, durch den Fluß von Pitiqui von den Seris geschieden, die Gueimas oder Guapmas und Jupangueimas lebten (Villa-Señor VI, 16, woselbst sich noch mehrere Bölker von Sonora angeführt sinden). Die Guapmas sind gleich den Pimas Opatas und Eudebes zum Christenthum bekehrt und von den Wissionären an der Mündung des Yaqui versammelt worden (Pfefferkorn I, 13, II, 318), jest aber ausgestorben; eine starke Berminderung durch Seuchen und geringe Fruchtbarkeit der Weiber erleiden auch die übrigen Indianer welsche Christen geworden sind (ebend. 342).

Am unteren Colorado fand Alarcon eine gutmuthige, doch friegerische Bevollerung. Die dortigen Gingeborenen verchrten die Sonne, wie schon ermahnt, hatten keine Bielweiberei und hielten ftreng auf die Reuschheit der Mädchen vor der Che, doch herrschte bei ihnen der barbarische Gebrauch dem gefallenen Feinde das Berg auszureißen und es zu verzehren (Castañeda 299 ff., Herrera VI, 9, 14). Ob wir diese Angaben auf die Bölker beziehen durfen welche Pater Garzes (1774) dort fand — ihre Namen (bei Arricivita IV, 4, vgl. Müh. lenpfordt II, 537 f.) sind jest zum Theil verschwunden - wissen wir nicht; auch von den Cajuenches am Westufer des Flusses, die von ihm mit den Yumas ausgesöhnt wurden und wegen der Idole merkwürdig sind die er bei ihnen fand (Arricivita IV, 1), ist später keine Rede mehr. Wir ermahnen aus neuerer Zeit nur noch die Cof. ninas am unteren Yaquefila, westlich von den Moquis, und südli. cher unter 35° im Often des Colorado die Tonto= Indianer, welche von dunklerer Hautfarbe als die anderen Bölker, untersett gebaut und von widerlicher Physiognomie find : der Ropf ift groß, Stirn und Badenknochen stehen hervor, die Augen sind eng geschlitt, die Rase bid und die Lippen aufgeworfen (Möllhausen 359).

Interessanter als diese uncultivirten Indianer sind die bedeutend höher stehenden Eingeborenen des nordöstlichen Neu Mexico, welche wir unter dem neueren Ramen der Pueblos schon oben (p. 211) beistäusig erwähnt haben. Villa-Señor (VI, 17) giebt folgende Ramen derselben: Piros, Tiguas, Mansos, Queres, Zunis, Tolonas, Xesmes, Xeres, Picuries, Thanos, Pecos, Teguas (= Tiguas?), Thaos,

Rivera läßt nur die Mansos und Teguas hinweg und Sumas. nennt Alonas statt der Tolonas. Andere Quellen liefern noch andere Angaben (vgl. Buschmann 1857 p. 263). Die meisten ihrer Dorfer, deren nach Davis (115) 26 find, liegen im Thale des R. del Norte von Taos bis nach Isleta hin. Während Pike (II, 104) von 24 alten Indianerstämmen spricht deren Reste die Pueblos seien, nimmt Davis nur vier Sprachen derselben an: Biro, Tegua, Queres, Tagnos oder Tanos, von denen die lettern jedoch jest ausgestor. ben scheinen; J. H. Simpson aber, der die Bocabulare derfelben gegeben hat, theilt fie, abgesehen von den Moqui, die wir als zur fonorischen Sprachfamilie gehörig schon früher behandelt haben, in fünf der Sprace nach sehr wesentlich verschiedene Bolker: 1. Buni, deffen Bewohner sich Abscheemai nennen und von Westen hergekommen sein wollen (Backus bei Schooler. IV, 220), mährend sonst die Tradition einer Einwanderung von Norden her als allgemein bei den Pueblos bezeichnet wird (Lane bei Schooler. V, 689). 2. Die Queres, Reres oder Reras, einst das bedeutendste Bolt von allen und auch noch jest die zahlreichsten (Mühlenpfordt II, 537). Sie selbst nennen sich Riwomi (Whipple bei Buschmann 1857 p. 297); ihre Sprache heißt (nach Lane a. a. D.) Chuchacas oder Reswhawhan, und wird gesprochen in S. Domingo, S. Felipe, S. Ana, Silla, Laguna, Pojuate, Acoma, Cochiti (Simpson a, Davis giebt zum Theil andere Dörfer an). 3. Die Jemez, denen auch der ältere Ort Becos gehört. Davis nennt ihre Sprache Tanos. 4. Die Sprache von Tezuque in S. Juan, S. Clara, S. Ildefonso, Pojuaque und Nambe, von Lane Tapwaugh, von Davis Tegua genannt, und nach ersterem zugleich in einem der fieben Moquidörfer (mahrscheinlich harno, f. oben p. 207) heimisch. 5. Die Sprache der Picuries in Taos, Picoris, Sandia und Isleta. Bei Davis heißt sie Biro, bei Lane Enaghmagh, herrscht nach Angabe beider auch in Tezuque (Besuqua) und nach Lane außerdem noch in zwei Dörfern von Tegas bei el Paso. Reben ihrer Muttersprache reden die Bewohner aller genannten Orte auch spanisch, Laguna Acoma und Zuni ausgenommen, wo, wie in den Moquidörfern, nur wenige spanisch versteben (Lane).

Banz unrichtige Angaben über die Sprachen der Pueblos haben Ruxton (N. Ann. des v. 1850 II, 47) und Gregg gemacht; das wahre Berhältniß scheint dieses zu sein, daß die angeführten fünf Sprahen alle ganz selbstständig dastehen, noch merkwürdiger aber ist daß teine von ihnen aztetischen Sprachstoff auszuweisen hat und teine von ihnen zur sonorischen Familie gehört (Buschmann 1857 p. 262). Gleichwohl sehlen Montezuma-Sagen auch bier nicht: die Bewohner von S. Domingo erzählen, sie seien von der nordwestlichen Quelle des R. del Norte ausgegangen und hätten auf ihrer Wanderung unter Montezuma's Anführung sich an ihren jezigen Wohnpläten niederge-lassen (ebend. 303 nach Whipple), und ihre Hoffnung auf seine einstige Wiederkehr ist sonderbar gemischt mit Elementen katholischen Glaubens (Möllhausen 217). Die Bevölkerung von Jemez betrachtet Montezuma als ihren Stammvater (Simpson a, 21).

Die Indianer der Pueblos sind gut proportionirt und von besserem Aussehen als andere Bölker dieser Gegenden. Ihre haut ist nicht kupsersarbig, sondern braun und fällt ins Gelbliche (Möllhausen 228). In Zuni giebt es und gab es von jeher weiße Menschen mit hellem braunem haar und blauen Augen (Whipple a. a. D. 305). Die Queres sind groß und von vollem Gesicht, in mancher Beziehung den Osagen ähnlich (Mühlenpfordt II, 528).

Von den Spaniern find seit 1594 Missionen und Presidios im Lande gegründet worden, die fich erhalten, aber keinen tieferen Ginfluß auf die Eingeborenen erlangt haben (Mühlenpfordt II, 526); der Culturzustand der letteren scheint zu jener Zeit im Besentlichen derselbe gewesen zu sein wie jest. Farben fie ihre Beuge auch neuerdinge mit spanischer Cochenille und mögen auch die ersten Schafe mit Coronado's Expedition (1542) ju ihnen gefommen sein (Schoolcraft IV, 436)\*, so folgt daraus doch teineswegs daß sie die Runft des Webens und Farbens erft von den Spaniern gelernt hatten. Bu diefen haben fie allerdinge ftete in freundlichen Berhaltniffen geftanden, gegen die Apachen und andere Raubervolker aber von jeher angetampft und bereitwillig Bulfe geleiftet. Rur einmal und in demfelben Jahre in welchem auch in Queretaro die driftlichen Rirchen von den Eingeborenen vermüstet wurden, im Jahre 1680 (Espinosa I, 11) ist ein allgemeiner Aufstand von ihnen unternommen worden, der völlig im Geheimen angelegt, das ganze Land in ihre Gewalt

<sup>\*</sup> Schoolcraft spricht im Text zwar von den Ravajos, die beigegebenen Abbildungen von Kunstprodukten beziehen sich aber auf die Pueblos: auf diese geht daher das oben Bemerkte ebenfalls.

brachte. Santa Fe siel nach einer zehntägigen Belagerung in ihre hände und die Spanier flohen nach Paso del Rorte; da sich aber die Indianer mit der Wiedereroberung des Landes begnügten und dann zurückzogen, begann die militärische Besehung des Landes schon 1682 wieder (Buschmann 1857 p. 227 ff., Brantz Mayer I, 213, Davis 133).

Die Indianer der Bueblos - so schildern sie Rivera und Villa-Senor im vorigen Jahrhundert — gehen stete ordentlich bekleidet und beschuhet, treiben den Aderbau zu dem fie mit hinreichendem Gerathe versehen find, sehr fleißig, weben Wolle und Baumwolle, befigen fammtlich Pferde, und ce giebt feine Armen bei ihnen. Sie wohnen in baufern von 3-4 Stodwerten welche gang den früher beschriebes nen der Moquis gleichen, find dem Trunke nicht ergeben und grußen mit den Worten: Ave Maria. Die neueren Berichte stimmen hiermit überein. Die Bauart ist überall dieselbe, nur wird das untere Stod. wert meift als Magazin benutt und ift mit einem besonderen Gingang versehen, der bei den Moquis zu fehlen scheint (Abert bei Emory 471, Abbildungen bei Schooler. IV, pl. 2 u. 5). In Taos giebt es Baufer bis zu fieben Stodwerken (Abert ebend, 489). Bald find die Baufer nur flein und schließen einen vieredigen Gof ein, bald ftogen zwei oder drei große Gebaude aneinander welche einer Festung ahnlich, die Geiten eines freien Plages einnehmen und für 1000 bis 1500 Menschen Raum haben (Davis 141). In Buni, deffen Stragen jum Theil überbaut find, bestehen die meisten Baufer aus Stein, ander-- warts nur aus Luftbadfteinen, wie z. B. in G. Domingo wo man Sppeplatten zu Fenstern benutt hat (Simpson a, 13, 90). Die Eftufa ift wie bei den Moquis Rath und Bersammlungshaus; dort werden auch die religiösen Tänze aufgeführt, die nächst der Sonne (ihrer Hauptgottheit) auch dem Montezuma gelten; vom katholischen Glauben find nur noch schwache Spuren bei ihnen vorhanden (ebend. 21 ff., Davis 144). Jedes Dorf ift unabhängig von dem andern und mablt fich alljährlich seine Beamten felbft: neben dem Sauptling, deffen Wahl in Santa Fe jedesmal angezeigt werden muß, steht ein hoher Rath: außerdem giebt es einen Richter, einen Polizeibeamten und einen Anführer für den Krieg. Streitigkeiten schlichten fie indeffen meift untereinander und ohne Buziehung des Richters (ebend.). In Zuni ist die häuptlingswürde erblich (Schooler. IV, 220). Das Land ift Gesammteigenthum, doch baut jede Familie für fich das Feld. Manche besitzen außer Pferden auch Maulthiere Ochsen und Schafe in Menge. Arbeitsamkeit und Frugalität find hervorstechende Tugenden dieser friedlichen Bevölkerung, der es indeffen auch nicht an kriegeris schem Muthe fehlt. Ihr Töpfergeschirr, das fie hauptsächlich jum Bertaufe arbeiten, ift von hubscher Form und mit netten Berzierungen verseben; in der Baumwollenspinnerei sollen fie zurudgegangen sein (Davis 147); die Spindel deren fie fich bedienen, dreht fich in einer runden hölzernen Schüffel und gleicht der altmexicanischen (f. die Abbildungen bei Schoolcraft IV, pl. 36 ff.). Wie die Ravajos, Schoschoni u. a. flechten sie vollkommen mafferdichte Gefäße (Simpson a, 97). Die Manner fleiden fich in ein Bame von Rehfell ober Buffelleder, die Beiber in zwei Tücher die um die Taille befestigt find und die Arme frei lassen; beide tragen Gamaschen und Mocassins (Davis). Demnach gleichen die Indianer der Pueblos in Lebenseinrichtung Charafter und Sitten den Moquis fehr, und es scheint daß die Culturstufe auf der fie jest steben, seit der Ankunft der Spanier in ihrem Lande feine bedeutende Beranderung erfahren hat.

Letteres wird vorzüglich mahrscheinlich aus den Berichten über die Buge welche die Spanier im 16. Jahrhundert, angeregt durch die Erjählungen des Fray Marcos de Niza von einem cultivirten und goldreichen Lande im Norden, von Mexico aus in diese Gegenden unternommen haben (Ausführliches darüber bei Buschmann 1857 p. 222 ff., Schoolcraft IV, 22 ff., Brackenridge b). Der Bruder Marcos nämlich wollte fieben Städte entdedt haben, deren eine Cibola, bedeutender als Mexico sei, und in der Rahe sollte noch eine andere reiche Stadt Quivira mit Baufern von fieben Stodwerken liegen (fiehe seinen Bericht bei Ramusio III, Herrera VI, 7,7 und Castaneda ed. Ternaux). Sicherlich hatte er nicht selbst gesehen mas er erzählte, vielleicht nur fremde Lügen gläubig nachgesprochen um sich den Ruhm eines großen Entdeders zu erwerben. Merkwürdig ift aber jedenfalle das Busammentreffen daß es fieben Moquidorfer und Bauser von sieben Stodwerken in Taos wirklich giebt, wie wir oben bemerkt haben. Der Name Zibola oder Sibola bezeichnet freilich in Megico den ameritanischen Buffel (Bison), z. B. bei Rivera öftere (vgl. humboldt, Anf. d. Rat. I, 70), und man tann daber taum geneigt sein an ein cultivirtes Land mit großen Städten zu denken, sondern

nur an ein Jagdgebiet voll Büffel. Ein Ort Quivira existirt (nach Davis 69 f.) zwar noch jetzt im Süden der Salzseen von Manzana, aber seine Ruinen scheinen erst aus späterer Zeit und christlichen Ursprunges zu sein (ebend. 124), daher es wohl möglich daß auch der Rame dort (unter 34° auf der Karte bei Schooler. IV, pl. 1) nicht älter ist (vgl. Buschmann 1854 Suppl. II, p. 360).

Im Jahre 1540 trat Franc. Vazquez Coronado auf Besehl des Bicekönige Mendoza seine Expedition nach Cibola an, die zur See durch Alarcon, den wir schon oben erwähnt haben, unterstütt werden sollte. Er durchzog, wie er selbst berichtet (Coleccion 147), ein. Land das von Culiacan bis zu 50 leguas südlich von Cibola selbst von einem und demselben Bolke bewohnt mar, welches Mais und etwas Baumwolle baute, fich aber meift in Thierhäute fleidete. Cibola giebt er als 300 leguas von Culiacan entfernt unter 37° n. B. an, wo es sich auch auf der alten handschriftlichen Karte des Castillo ans gegeben findet von welcher humboldt spricht (R. Sp. 11, 222). Er fand dort fünf Dörfer mit je 2-300 Säusern von 3-4 Stodwerten (Castañeda 163), die von Stein und Lehm gebaut maren die Bausteine bestanden aus Rugeln von Erde die mit Asche von Rohr und Gras zusammengeknetet war (Castañeda) -, und hier wie in der Proving Tiguer, \* mo fich fogar einige fiebenstodige Baufer fanden, und in Cicupe werden diese Säuser namentlich von Castaneda (163, 168, 176) und Gomara (287) so beschrieben, daß über die völlige Gleichheit ihrer Bauart mit denen der Pueblos und Moquis fein 3meifel bleibt. Auch die mit gelben Steinen ausgelegten Estusas unter ber Erde, die nur für die Männer bestimmt find, werden erwähnt. Alles wurde sehr reinlich gehalten. Die Eingeborenen bauten Mais, auf den sie nach der Einsaat keine weitere Sorgfalt zu verwenden brauch. ten (Castaneda); auch Bohnen und Melonen wurden von ihnen gezogen (Coleccion 148). Sie fleideten fich in Thierhaute und Baumwollenzeug (Jaramillo ebend. 157); letteres trugen namentlich die Beiber (Herrera VI, 9, 11), obwohl es von den Männern verfertigt murde (Castaneda); auch lederne Schuhe und eine Art von Stiefeln (Gomara), Federmantel und Mantel von Benequen \*\*

<sup>\*</sup> Dieß ist nach Buschmann (1857 p. 225) unzweiselhaft ber Rame bes früher erwähnten Boltes ber Tiguas.

\*\* Jeniquen (henequen) ist der Name eines in Chile und anderwärts wache

besaßen sie (Coleccion 148). Bielweiberei und Trunk, Cannibalis, mus Menschenopfer und andere Grausamkeiten waren ihnen fremd, Chrlichkeit und Fleiß allgemein. Tiguer wurde von einem Rathe alter Männer regiert, in Cibola aber gab es keine häuptlinge die eine beskimmte Gewalt gehabt hätten. Daß Sonnencultus herrschte zeigte sich daran daß die Priester bei Sonnenaufgang eine hohe Terrasse beskiegen und dort eine Rede hielten (Castañe da).

Quivira wird von den alten Berichten durchgängig unter 40° n. B. geset, was indessen kaum möglich ift, da die Richtung des Besges dahin von Cibola aus als ostsüdsstlich und die Entsernung zu 150 leguas angegeben wird, so daß es wohl die Lage des vorhin erwähnten Quivira unter 34° n. B. gehabt haben könnte, wenn wir durch das Borstehende und vor Allem durch de Laet's (VI, 23) ausdrückliches Zeugniß berechtigt sind Cibola mit Kern (s. dessen Karte bei Schoolcraft IV, pl. 3) für das jezige Zuñi zu halten.\* Bon Cibola aus durchzogen die Spanier große Ebenen in denen nur ungeheuere Büsselherden und Romaden lebten: so fanden sie es auch in Quivira, dessen Dörfer nur aus Strohhütten bestanden und dessen Bewohner keine Baumwolle, sondern nur Thierselle zur Rleidung hatzten, kein Irdengeschirr besaßen wie die Bewohner von Cibola und mit ihrer ganzen Cristenz von den Büsseln abhingen denen sie stets nachzogen (Jaramillo in Coleccion 158 st., Gomara 288).

Antonio de Espejo welcher 40 Jahre nach Coronado (1582) den Rorden von Mexico durchzog, fand die Jumanos oder Patarabupes, zu denen er von den Conchos aus gelangte, in steinernen Häusern wohnend, und bestätigte die Nachrichten über Neu Mexico welche Coronado's Expedition geliefert hatte in allen wesentlichen Punkten: die Bevölkerung von Zuny und den benachbarten Orten trug Baumwollenkleider und Sandalen und wohnte in mehrstodigen Häusern; neu ist nur daß es dort viele Idole gab, fast in jedem Hause, daß Adoraratorien an den Wegen standen und daß sich als Wassen hölzerne

senden Strauches, dessen Fasern wie die des Hanses zu sehr dauerhaften Geme-

ben verarbeitet werden (Alcedo, Append.).

Lieutenant Abert, der östlich von Zuni am R. San Jose die sieben Dörser Ciboletta, Moquino, Poguate, Covero, Laguna, Rito und Acoma besuchte, unter deren Namen besonders die beiden ersten bemerkenswerth sind, verlegt Cibola an diese Stelle. Cibola nannten nach de Luct (a. a. D.) die Spanier den Ort der bei den Eingeborenen Zuny hieß.

Schwerter mit Feuersteinklingen wie die altmezicanischen im Gebrauche fanden (de Laet VI, 22 ff.)

Diese Berichte laffen teinen 3meifel darüber daß es vor der Antunft der Spanier im Rorden von Mexico Bolter gab, welche obne Berwandtschaft zu den Mexicanern und vielleicht unvergleichbar mit diesen in Rudficht ihrer Leiftungen, doch eine Culturftufe erreicht batten, vermöge deren fie in einem noch größeren Gegensate ale ju jenen ju den Romadenstämmen standen von denen sie umgeben waren. Bleich merkwürdig wie der Mangel einer nachweisbaren Beziehung dieser Bölter zu den Azteten ift der Umstand, daß fie selbst tros der Bleichheit ihrer gangen Lebenseinrichtung und ihrer Sitten untereinander nicht wirklich verwandt find, so daß es bei der Beschränkung ihrer verschiedenen Sprachen auf einen oder mehrere fleine Orte allein, nahe liegt in ihnen die Trummer von großen und mächtigen Boltern der Borgeit zu vermuthen, die einst durch ein festes politisches Band ausammengehalten, eine gewisse Gleichförmigkeit der Bildung erlangt haben mögen. Dhne diefer Annahme ein bedeutendes Gewicht beigulegen, können wir doch nicht unterlassen auf zwei Thatsachen hinzumeisen die aus diesem Gefichtspunkte besonderes Interesse gewinnen. Die eine besteht darin, daß bei weitem die meisten Bolter welche gur sonorischen Sprachfamilie gehören, wie wir gesehen haben, fleißige Menschen von friedlichem Charafter, wesentlich Acerbauern find seit alter Zeit und bemnach ben wichtigsten Schritt ichon gethan hatten ber fie aus dem Buftande der Culturlofigfeit beraus und auf den Beg ju höherer Entwidelung führte. Aderbau treibende Bölker wohnten, wie Gallatin (Transactt. Am. Ethnol. Soc. II, p. LIV u. LXIX) mit Recht hervorgehoben hat, im Norden von Mexico bis nach Culiacan bin und erstreckten sich, wenn auch nicht ohne Unterbrechung, von dort bis nach Cibola, über das Thal des Rio del Norte, zwischen 31 ° und 38 on. B. und einen Theil des Colorado-Gebietes. Robe Jäger-Romaden gab es nur wenige und fie scheinen von jeher zu jener fried. lichen feßhaften Bevölkerung überall in feindlichen Berhältniffen gefanden zu haben. Der Rio del Rorte ift die Grenzscheide zwischen roben und friedlichen civilifirten Menfchen icon vor Alters gemesen (Humboldt, R. Sp. 11, 216).

Die andere Thatsache, welche noch größere Ausmerksamkeit verdient, ist das Borhandensein von alten Bauten die in dem Gebiete der bis-

her besprochenen Boller in manchen Gegenden überaus reichlich und ausgebehnt vorkommen. Manche dieser Baureste sind allerdings erft von spanischem Ursprunge: so fand z. B. Rivera auf dem Wege nach Santa Fe von Guden her viele Ruinen von zerstörten Missionedorfern. In derselben Gegend, öftlich vom Rio del Norte unter 34 % o in der Rähe von Tagique und Abo stieß Abert (bei Emory 484 ff.) auf solche von zweifelhaftem Alterthum und war geneigt sie auf die Spanier zurudzuführen, obwohl die Bauart derselben ihm ahnlich schien wie die der Pueblos. Ebenso urtheilt Simpson (a, 95) über die Trümmer die sich in der Rabe von Zuni finden, und es mag wohl fein daß auch ein Theil der alten Baureste am Gila, die zu start zerfallen find als daß fich ihre Construction noch erkennen ließe, erst von Spaniern herrührt die entweder vor den Apachen und andern Rauberhorden oder in Folge des Aufstandes der Indianer von Reu Mexico im Jahre 1680 dorthin flüchteten (Emory). Aber bei weitem die meisten dieser Ruinen stammen unzweifelhaft aus älterer Zeit; sowohl die Menge und Ausbreitung ale auch die Beschaffenheit derselben verbietet an einen anderen als alteinheimischen Ursprung zu denken und mehrere dieser alten Bauten zeigen in ihrer Anlage eine so bestimmt ausgesprochene Aehnlichkeit mit der aus alter und neuer Beit bekannten Bauart der Pueblos, daß wir nach ihren Urhebern anderwärts zu suchen keine Urfache haben.

Dieß gilt vor Allem von den Resten des Pueblo Pintado der 2° westlich von Santa Fe am Fluß Chaco liegt. Sie bestehen aus einer größeren Anzahl von Gebäuden die in geringer Entsernung voneinander aus grauem Sandstein erbaut sind, obwohl dieser neuerdings in Reu Mexico nicht mehr als Baumaterial verwendet wird. Auch solche Fichten, und Cedernstämme giebt es im Lande nicht mehr wie diesenigen aus denen die Fußböden der Zimmer bestehen. Die Mauern, welche nach oben an Dicke abnehmen, sind außen mosaikartig mit glatten Sandsteintaseln ausgelegt und überhaupt sehr sorgfältig gesarbeitet. Die Anlage des ganzen Baues, der ursprünglich wenigstens drei oder vier Stockwerke hatte, ist von derselben Terrasscusorm wie bei den Pueblos; auch die unterirdischen kreisförmigen Estusas sehlen nicht, manche derselben haben ebenfalls mehrere Stockwerke, und die Sage nennt Montezuma als den Erbauer, der auch, wie bemerkt, als der Bründer der Pueblos gilt. Die Fenster und einzelnen Gemächer

(der Grundplan eines dieser Gebäude zeigt deren 120 bis 140) find meift klein; ein erhaltenes Zimmer mißt 71/2' auf 14'. Die Gewölbe welche fich finden, find oben nicht abgerundet, sondern die Berengerung nach oben wird durch ftufenförmig von beiden Seiten übereinander hervorspringende Bintel gebildet. Sandsteinfelsen in der Rabe find mit Bildern von Thieren und anderen Figuren verseben (Simpson a, 34 ff.). Beiter westlich am Cañon Chelly liegen ahnliche Ruis nen (ebend. 74). Aus minder gut gearbeitetem Mauerwerk besteben diejenigen welche fich 1/2 o öftlich von Buni finden, wo der Weg meilenweit mit gemalten irdenen Scherben bededt ift, und es steht dort ebenfalls ein Felsen der theils mit Zeichnungen ber Eingeborenen theils mit spanischen Inschriften bededt ift. Die alteste ber letteren bat bie Jahreszahl 1606 (ebend. 88, 101). Auf bemfelben Felsen find Mauern von 307' und 206' Lange erbaut, welche einen großen Bof einschlie-Ben innerhalb deffen ebenfalls noch Spuren von alten Bauten zu seben find (Möllhaufen 269). Ferner liegen unweit Laguna die Trum. mer einer alten Stadt die in ihrer Bauart mit den Pueblos übereinkommt, und die erstaunliche Menge von Ruinen im Westen des Rio del Norte zwischen 34° und 36° n. B. find mahrscheinlich von ähnlicher Art wie diejenigen am Colorado chiquito (ebend. 256, 270, 305), deffen Rebenfluß der Buni ift. Gine hinreichend genaue Untersuchung derselben liegt bie jest noch nicht vor. Ob auch die alten Bauten hierber gehören, welche man 100 milles (französische) südlich vom großen Salzsce in Utah sowie öftlich vom Colorado an sehr ungenau bezeich= neten Stellen gefunden haben will (f. d. Berichte darüber bei Bufch. mann 1854 Suppl. II, p. 358), läßt fich bis jest nicht entscheiden.

Seit längerer Zeit als die eben besprochenen Alterthümer sind die Casas grandes bekannt die 1 legua südlich vom Gila liegen, und man ist gewohnt sie gleich allen ähnlichen Bauresten als eine der Stationen bezeichnet zu sehen wo sich die Azteken auf ihrer Wanderung von Rorden her niedergelassen hätten. Daß diese Annahme keinen thatsächlichen Grund, sondern nur eine vage Röglichkeit für sich hat, ist von Gallatin (a. a. D. LXXXV) richtig bemerkt worden, dagegen läßt sich der Sicherheit schwerer beistimmen, mit welcher er nach humboldt's (R. Sp. 11, 207, 216) Borgang jene Ruinen, wie sie von Pater Font (1775) beschrieben worden sind,\* in ihrer Anlage den Pueblos ent-

Die älteste Beschreibung derselben ift von Lieutenant Monge (1697,

sprecend findet; denn die Aehnlichkeit scheint nur darin zu liegen, daß das Bauwert früher drei Stodwerke und im Ganzen die Gestalt eines länglichen Bierecks batte (Kingsborough VI, 539, Arricivita IV, 3 vgl. Schoolcraft III, 296 ff.). Auf eine Legua Entfernung, ergählt Font, ift der Boden mit Töpferscherben besäet die zum Theil so icon bunt bemalt find wie dieß die Pimas nicht herzustellen vermögen. Auch Stude von Obsidian finden fich in der Rabe. Die au-Bere Umfaffung ift genau nach den himmelsgegenden orientirt und mißt von Rorden nach Guden 420', von Often nach Westen 260';\* auf den Eden derfelben icheinen Raftelle oder Warten geftanden ju baben. Das Gebäude selbst, an welchem Stufen oder Treppen nicht zu feben find, mißt 70' auf 50', hat 4' dide Mauern und besteht aus Lehmziegeln von verschiedener Größe (de tapia fabricada con cajones de varios tamaños), auch Fichten-holzwert ift darin verwendet. Im Innern hat es 5 Sale, von denen die drei mittleren 26' auf 10', Die beiden äußeren 38' auf 12' halten; die Bobe derselben beträgt 11', die Sobe der Thuren burch welche sie mit einander verbunden find, 5'. Die Bewohner ber Umgegend, Bimas und Cocomaricopas, bauten damale (1775) Baumwolle, Maie, Beizen, Kürbiffe und andere Aruchte, bemäfferten ihre Felder durch ahnliche Graben wie derjenige mar, der sich von der Ruinenstätte bie jum Gila angelegt fand, und trugen Mäntel von Baumwolle und Wolle. Dem Chriftenthume, das Bater Garzes ihnen predigte, zeigten sie sich zwar geneigt, doch wiefen sie das Anerbieten einen Alcalden einzusepen zurück, weil, wie fie sagten, Diebstahl bei ihnen nicht vorkomme und Streit selten sei. Benn Garzes von den Eingeborenen im Lande borte daß die Pimae so wenig als die Apachen, sondern nur die Roqui im Stande seien solche Häuser wie die casas grandes zu bauen, so liegt darin wohl tein hinreichender Grund mit Möllhausen (a, II, 156) die Urheber derselben mit Bestimmtheit nicht unter den Borfahren der Bimas ju fuchen. Erinnern wir une aber ber früher (p. 202) ermähnten Sage

Beholeraft III. 301; Mangi und 1694 bei Bartlett II, 281). Garzes und Font geben alle Maaße etwas größer an als die neueren Berichterstatter, was sich hauptsächlich aus dem Maaßstabe erklärt den sie gebraucht haben.

Pater Font (bei Kingsborough a.a.D.) giebt diese Dimensionen bereits bestimmt als die ber außeren Umfassungsmauer an, daber es sich nicht mit Buschmann (1856 p. 326) erst als ein Berdienst Bartlett's ansehen läßt einen in dieser Beziehung herrschenden Irrthum berichtigt zu haben.

daß das jetige Land der Pimas vor Zeiten im Beste der Moqui gewesen sei, so gewinnt es allerdings eine gewisse Wahrscheinlichkeit daß jene Bauwerke von diesen letteren herrühren. Für Emory's (133) Bermuthung, daß sie von einem den Pimas verwandten Bolke herskammen, läßt sich aus Bartlett (II, 226) anführen, daß die bunten Figuren mit denen diese Ropfband und Gürtel verzieren, wie diejenigen welche sie auf ihrem schwarzen und dunkelbraunen Töpfergeschirt anbringen, den Mustern gleichen welche sich an den alten Töpferschersben dieser Gegenden sinden. Dieß Wenige scheint aber so ziemlich Alsles was sich über die Urheber dieser alten Bauten mit einigem Grunde sagen läßt.

Die neueren Berichte über die Casas grandes, welche Mühlen. pfordt (II, 435) durch ein Bersehen an den S. Francisco gesett hat,\* zeigen daß keine bedeutendere Beränderung mit ihnen vorgegangen ift. Das Reue welches fie zu den vorstehenden Angaben hinzugefügt haben, ift Folgendes. Bartlett (II, 272) glaubt drei Gebäude und in der Mitte des bedeutenoften von ihnen die Trummer eines höheren Die Mauer ift thurmartigen Bauwerles unterscheiden zu können. außen etwas gebogen, beworfen und rauh, innen dagegen steht fie senfrecht und ift hart und glatt, wie polirt. Die Enden der Balten zeigen daß die Berftorung durch Feuer geschehen ift. Die Gemächer haben teine Genfter, sondern nur Deffnungen von oben; wenn aber diefes Lettere für eine Aehnlichkeit der Bauart mit der bei den Mo. quis und Bueblos spricht, so liegt auf der anderen Seite ein nicht unerheblicher Gegensatzu dieser darin, daß das Sauptgebäude in der Mitte einer jeden seiner vier Seiten eine Thur hat. Die Dimensionen besselben werden übereinstimmend von Bartlett und Johnston (bei Emory 598) ju 50' auf 40' und die Bohe ju 4 Stodwerten angegeben. Rach letterem ift das Ganze aus weißer Erde und Rieseln gebaut, vermuthlich mit Bulfe von Ralt, der zerftreut umberliegt. In der Rabe fieht man einen ringförmigen Ball der ein Beden von 25 Parde Durchmeffer einschließt, dabei eine Terraffe mit einer 8' hohen abgestumpften Pyramide von 25 Quadratparde Oberfläche auf der Spige. Bon sonstigen Alterthümern hat man dort einen Mörser um Getreide zu ftogen gefunden, wie er in jenen Gegenden auch sonft

<sup>\*</sup> Ausführlich darüber Bufchmann (1856 p. 827 ff.).

oft vorkommt, und Seemuscheln die zum Schmuck verarbeitet waren (Emory 81). Bier Stunden weit im Umkreis erstreckt sich ein großes Ruinenfeld, das namentlich mit Thonscherben in Menge bedeckt ift. Am Sila aufwärts fand Emory (67) unter 110° w. L. Gr. eine kreisförmige Mauer von 270', eine runde Einzäunung von 400 P. Umfang nebst Nuinen von häusern, die von 20 bis zu 100' Fronte und meist die Form der jezigen spanischen häuser hatten, d. h. sie umgaben einen hof auf drei Seiten, was freilich, wie wir gesehen haben, auch bei den Pueblos eine gewöhnliche Anlage ist. Die Mehrzahl dieser Sauten, welche bis 109½° w. L. Gr. nach Often reichen, ist leisder schon alzusehr zerstört um Bestimmteres erkennen zu lassen; ihre Mauern stehen meist rechtwinkelig auseinander und bei manchen sinden sich Spuren von Wassergräben (ebend. 64 ff., 81, 134).

Unter den zahlreichen Ruinen am Salinas soll fich namentlich 50 miles von deffen Mündung ein großes breiftodiges Gebäude mit polirten Innenmanden auszeichnen (ebend. 134, 600). Bartlett (II, 242 ff.) beschreibt das dort Gefundene in jeder Beziehung dem ähnlich mas wir über die Casas grandes wissen. Auch hier ift der Berfall sehr weit fortgeschritten, boch ließ sich ein Gebäude von 220 - 225' Lange und 60-80' Breite noch erkennen. Die Baffergraben welche fich dort angelegt finden, find jum Theil von bedeutender Länge, man fagt bis zu 30 miles lang. Aehnliche Trümmer follen am G. Francisco oder Berde (Nebenfluß des Salinas) liegen, besonders an deffen Quellen (Möllhausen a, II, 164, vgl. Hardy 466). Pike ermähnt (II, 93) alte Bauten am S. Francisco zu denen ein schwarzer sehr fester Mörtel verwandt worden sei - doch scheint hier der öftlichere Bufluß des Gila unter 1090 m. L. verstanden werden zu muffen, welcher ehemals jenen Ramen trug. Endlich find noch Bilderfelsen an zwei Stellen am unteren Gila unterhalb der Cocomaricopa 2Dörfer zu erwähnen: sie find mit eingeritten Zeichnungen von Menschen Thieren und anderen grotesten Figuren bededt, die meift roh gezeichnet find; nur wenige berfelben ftammen aus neuerer Beit (Bartlett II, 195, 206 nebst den Abbildungen). Robe Malereien von schwarzer rother weißer und gelbbrauner Farbe und eingegrabene Beichnungen von Menschen, vierfüßigen Thieren, Bögeln Schlangen und phantaftischen Bestalten find auch in großer Menge an einem Felsen in der Sierra Baco 30 miles öftlich von El Paso zu seben, doch find diese nur zum

Theil alteren Ursprunges, manche von ihnen rühren von Auswandes rern her (ebend. I, 170).

Ob die Casas grandes in Chihuahua (vgl. Buschmann 1852, p. 671 f.), welche zwischen den Prefidios Buenaventura und Panos (Llanos) liegen, mit den bisher besprochenen am Gila zusammengeboren, läßt fich zwar bei ber großen Berftorung berfelben nicht mehr mit voller Sicherheit entscheiden, doch hat fich Bartlett (II, 349) nach ihren allgemeinen Eigenthümlichkeiten bafür ausgesprochen, und Bielizen ue (95) ihre Bauart für dieselbe erklärt welche noch jest bei den Moquis gebrauchlich fei. Aus des letteren Beschreibung, wenn fie volltommen richtig ift, murbe dieß allerdings hervorgeben: die vorhandenen Bauten bilden ein Biered, deffen Seiten nach Rivera je 250 Toifen lang find - Bartlett giebt die Mauern zu 800' und 250' Lange an -, sie hatten drei Stodwerte und maren von Luftziegeln (Adoben) und Solz erbaut. Die einzelnen Baufteine find 3' lang, 22" bid und von verschiedener Breite (Bartlett). Das Erdgeschoß hatte keinen Bugang, sondern eine hölzerne Treppe führte von außen zu einer hölzernen Galerie die das Gebäude umgab (Bislizenus). Rivera (1727) spricht nur von einigem Holzwert bas noch daran fichtbar sei. Das Bauwert war nach den himmelsgegenden orientirt und bestand in den oberen Stodwerten aus fleineren Bimmern mit engen Thuren. Die in der Rahe befindliche von Stein erbaute Festung hat Bartlett nicht naber untersucht. Beiter nach Guden bin giebt es noch andere Ruinen in Menge, in denen man Irdengeschirr und fteis nerne Mörfer gefunden hat. Im Gudoften von Chihuahua etwa un. ter 25 1/2 o n. B. foll man im Jahre 1836 eine Bohle entdedt haben, in welcher eine ganze Bersammlung mohlerhaltener, in icone Deden ge-Heideter und vollständig geschmudter Indianer-Leichen mit gefalteten banben auf dem Boden faß (Bieligenus 112).

Die beiden Californien gehören in ethnographischer Hinsicht noch zu den am wenigsten bekannten Theilen von Amerika. Die Trensnung der Bevölkerung in eine große Anzahl von Stämmen, die meist keine Sprachverwandtschaft untereinander besitzen — Rühlenpfordt (I, 212) zählt deren 17 allein an der Küste zwischen S. Diego und S. Francisco auf —, erschwert die Untersuchung in hohem Grade und bat es

mit sich gebracht daß die Schilderungen die wir von den Eingeborenen besitzen, meist nicht von diesem oder jenem bestimmten Bolte, sondern nur von den Californiern im Allgemeinen reden. Da sie überhaupt auf einer tieseren Stufe stehen im Bergleich mit ihren Rachbarn im Rorden und Süden, und ihr Land lange Zeit hindurch auf die Europäer, mit einziger Ausnahme spanischer Missionäre, keine Anziehungstraft ausgeübt hat, so ist ihnen nicht leicht eine eingehende Ausmerksamkeit zu theil geworden. Die Goldgräber der neueren Zeit pstegen nicht einmal an ihrer Dienstbarkeit, sondern nur an ihrer Bertilgung ein Interesse zu nehmen. Daher hat selbst die Ausbeutung der Schäße des Landes zu keiner näheren Kenntniß seiner Bewohner geführt.

Die Bölker von Reu Californien sinden sich, soweit sie bestannt sind, vollständig verzeichnet und behandelt bei Buschmann (1854 Suppl. II, 533 ff.). Noch vor wenigen Jahren waren die Runssten (Runsclen) und Esten (Estelen) in der Rähe von Monteren nebst einigen anderen (s. humboldt, R. Sp. II, 237) fast die einzigen des ren Ramen genannt zu werden pslegten, denn in den Wissionen blieb die Nationalität der Bölker außer Frage. Neuerdings hat sich die Renntniß derselben vorzüglich durch die Berichte bei Brangell und durch Hale's Mittheilungen erweitert (vgl. auch Schoolcraft II, 506, III, 99, IV, 406, VI, 710).

Bei manchen der californischen Bölker hat man Sagen einer Einwanderung von Norden her gefunden (Beechey 402, Duflot II, 365), doch find sie zu vag und unbestimmt ale daß sie, ununterstütt durch andere Grunde, ernstliche Beachtung verdienten. 216 ficherer läßt es fich bezeichnen daß die einheimische Bevölkerung fich theils durch schiffbrüchige Bolynesier verftartt hat theile mit einigen Bewohnern der Nordwestlüste von Amerita in Gemeinschaft getreten ift. Daß die Beiber am Bodega-Bafen ebenso tättowirt find wie die der Sandwichinseln, hat schon Vancouver (II, 96) bemerkt; bei manchen Boltern fommt ihre Kleidung gang dem Maro der Polynesier gleich (Wilkes V, 188), und die Radel welche die Fidschiinsulaner im Saar tragen foll fich ebenso in Obercalifornien wiederfinden (ebend. 186) wie der Ropfput von Federn der in Samaii gebräuchlich ift (Farnham, Trav. 366); in neuerer Zeit sind Sandwichinsulaner öfter auf europaischen und ameritanischen Sandeleschiffen mit nach Californien geangen. Beechey (401) fand californische Beiber am Kinn gang

fo tättowirt wie die der Estimo und sah dieselbe Form des Bogens bei beiden Bölkern; die Spanier welche im Jahre 1775 unter Heceta und Bodega nach Trinidad Bay kamen (41° n. B.) bemerkten bei den dortigen Eingeborenen Pfeilspisen Messer und andere Geräthe von Aupser und Eisen (Greenhow 118). Aus welcher Quelle diese stammten läßt sich mit Wahrscheinlichkeit daraus entnehmen, daß an der Nordwestlüste von Amerika bis nach Nutka herab ein lebhafter Handel unter den Eingeborenen besteht und daß Aleuten und Kadjaken von den Russen bis in die Gegend von S. Francisco geführt worden sind (s. oben III, 326, 302 f.), eine Reise die überdieß durch die Meeresströmungen in bohem Grade begünstigt wird (Karte bei Wilkes V, 457).

Die Eingeborenen von Neu Californien find meift unter mittelgroß, an der Rufte, wo fie hauptsächlich von Fischen leben, nur 51/2', schlant, tleiner und schwächlicher ale die Bewohner der Thaler weiter im Innern, welche meist Jäger find; das Haar steht struppig um den Ropf, da fie es abschneiden, unverkurzt murde ce bie auf die huften berabreichen (Farnham, Trav. 364). In der Gegend von Fort Ross feben die Manner fogar schmächlicher aus als die Beiber, da diese gropere körperliche Anstrengungen machen (Wrangell 73 ff.). Bon S. Diego bis nach S. Francisco find die Indianer dunkelfarbig und von untraftiger Bildung, nur am "Erdbeben-Fluß" soll ce weiße Eingeborene mit rothem haar geben die gut proportionirt find (P. Fages -1775 - bei Bryant 226 f.). Duhant-Cilly (II, 166) beschreibt fe duntel braunroth, von sehr turgem Sale, fleiner Stirn, nur menig geöffneten Augen und wenig vorspringender, aber weit offenftebender Rafe, bei fehr großem Munde mit aufgeworfener Oberlippe, obwohl die Lippen übrigens nur mäßig did find; auch die Füße find groß; die Beiber haben ftarte buften, aber magere ichmache Beine. Es tann daher nicht befremden daß man fie oft, abgesehen vom Ropfhaar, febr negerahnlich gefunden bat. In geringerem Grade gilt Diefes Lettere von den größern und fraftigern Gingeborenen auf der Rordseite der Bai von S. Francisco (v. Langedorff II, 168). Der Bart der Californier ift zwar nur gering (ebend. 142), doch stärker als bei den meisten andern Indianern. Arricivita (IV, 3) hebt ibn an den Eingeborenen von S. Francisco besonders hervor, und Bartlett (II, 34) bemerkt über die des Rapa-Thales in jener Gegend das sie den Bart, der kurz dunn und steif sei, nicht abnehmen. Auch die Behaarung des Körpers ist bei den Calisorniern stärker als bei anderen Amerikanern (Marsh bei Pickering, the races of man. p. 105): ihre physischen Eigenthümlichkeiten scheinen darauf hinzuweisen daß sie eine Mischlingsrace sind.

Die Rüstenbewohner von S. Francisco nach Süden find fast nact, nur einige tragen einen Ueberwurf der aus Riemen geflochten ift und die Beiber einen Schurz (P. Fages a. a. D., Schoolcraft VI, 710), fie haben nur schlechte hütten und überhaupt teinen festen Bohnfig (bei Monteren, Bryant 236); die von der Kuste entfernteren dagegen leben in größeren Dörfern zusammen, find geselliger und weniger roh (ebend. 238). Eicheln, aus denen fie Ruchen machen (am Sacramento, Hale), Rastanien Sämereien und andere Früchte find ihre Haupt. nahrung im Binnenlande; im Sommer schlafen fie im Geftrauch, das oben zusammengeflochten, unten aber zum Theil ausgehauen wird. Rum und andere ftarte Getrante, die fie "schlechtes Baffer" nennen werden von ihnen verschmäht (Umgegend von Fort Ross, Wrangell 73, 81). Sier und da haben sie Floße von zwei 8' langen Rohrbundeln die durch Querbreter verbunden find (Duhaut-Cilly II, 165), oder Rahne die fie aus Binsen oder Beiden flechten (Bryant 228, Gesch. v. Calif. III, 101). Bur Erleichterung des Schwimmens gebrauchen sie Körbe die sie vor sich herstoßen (ebend. 11, 23). Die thäs tigsten von ihnen sind die Bewohner der Inseln im Süden und der Ruften des Ranales von S. Barbara: diese leben zu drei oder vier Familien zusammen in halbkugelförmigen hütten die bis zu 20 Dards Durchmeffer haben, und tragen in faltem Wetter Mäntel von gegerbten Otterfellen, zusammengeflochtenen Riemen oder Federn; die Beiber bekleiden sich mit einem Gürtel und einem weiten Rock von Fellen; auch hubsche Korbflichtereien Holzarbeiten und fleinerne Mörser werden von ihnen verfertigt (Duhaut-Cilly II, 165, Journal of expedd. 27 f.), ähnlich wie von den Gebirgebewohnern jenseits des G. Francisco (Sacramento), welche Tabat bauen und deffen pulverifirte Blätter mit Kalk gemischt zu Pillen formen die sie nach der Mahlzeit in Blätter gewidelt verzehren, "zur Stärfung der Kräfte," wie sie fagen (Bryant 238 f.). Auch die des Rapa-Thales nördlich von S. Francisco, welche vorzüglich geschickte Fischer find, wohnen in fehr auten dicht gebauten, runden Butten die aus Stoden mit angedamm.

ter Erde bestehen, 12-30' Durchmesser haben und 3' tief in der Erde liegen; manche derselben sind nur von oben auf einer Leiter oder auf Stufen zugänglich (Bartlett II, 29).

Das Elend und die Rohheit in der sie leben, haben ihre Fähigkeiten häusig unterschäßen lassen. Bon den Missionären, denen sie freilich oft und gern entliesen um zu ihrem freien Wanderleben zurückzutehren, haben sie nicht bloß Handarbeiten, sondern auch die spanische Sprache leicht erlernt, und Kostromitonow versichert, daß sie nur in Folge ihrer großen Trägheit und Sorglosigkeit als dumm erscheinen, in der That aber sehr fähig sind (Wrangell 77, 81). Namentslich sind die Rüstenvölker nördlich von S. Francisco besser begabt als man meist glaubt: sie zeigen sich lernbegierig, sind leicht und ohne Zwang zum Arbeiten zu bringen (Schoolcraft VI, 711), und Humsboldt (R. Sp. II, 235) hat bereits auf die äußerst raschen Fortschritte ausmerksam gemacht welche seit 1790 unter der Leitung der Missionäre im Acerbau geschehen sind, obgleich dieser den Eingeborenen 20 Jahre früher gänzlich fremd war.

Bon Charafter find die Californier sanguinisch und leidenschafts lich, doch weichherzig und ohne Rachsucht; der Feind wird im Kampfe erschlagen, doch meist nicht stalpirt (Wilkes V, 187), als Gefangener nicht zum Stlaven gemacht, sondern ausgewechselt und den Seis nigen zurückgegeben (Wrangell 77). Große Anhänglichkeit an die Eltern, marme Kinderliebe und sorgsame Rrankenpflege werden an ihnen gerühmt (Beechey 402, Farnham, Trav. 369). Tragheit ift freilich oft schwer zu überwinden, und erwerbelustig zeigen fie fich meift nur um ihre Leidenschaft zum Spiel zu befriedigen, bei dem fie jedoch nicht streiten (Rostromitonow a. a. D.). Dieberei und Todtschlag kommen bei ihnen fast gar nicht vor, ungereizt, find ste friedlich und harmlos gegen Fremde. Die Bewohner der Berge von Monteren pflegten sonft immer nur mit Beschenken zu den Spaniern zu kommen (Journal of expedd. 44), und wenn fie anderwärts icheu mißtrauisch und feindselig find (Möllhaufen 328), so ift dieß eine natürliche Folge der Behandlung die fie erfahren haben. "Sie hatten nur wenig Beiße von Beit ju Beit gefeben," fagt Gibbs (bei Schoolcraft III, 116) von einem dieser Bolter, "und dieses Busammentreffen hatte bei ihnen den lebhaften Bunsch erregt keine Beißen wieder zu feben, außer wenn fie ihnen an Bahl ftart überlegen maren."

In den Missionen sind Diebstahl Trunk und Mord häusiger als außershalb derselben. Selbstmord ist den Californiern unbekannt (Rostromitonow a. a. D.). Ihr munteres und lebhastes Temperament tritt besonders in ihren pantomimischen Possenspielen hervor (Farnham, Trav. 367). Wrangell (91) hat ein Kriegslied mitgetheilt dessen einzelne Berse in mehrsacher Wiederholung gesungen werden, der erste bei der Rüstung zum Krieg, der zweite bei Unnäherung des Feindes, der dritte beim Beginn des Kampses, der vierte zur Ermuthigung von Seiten des Anführers allein.

- 1. Laß uns, Anführer, ziehen in den Krieg! Laß uns ziehen und erbeuten ein schmuckes Mädchen.
- 2. Wann find wir über den Bergen? Ben erspähen wir zuerst?
- 3. Scharf sind unsere Geschosse. Stredet nur immer die eueren.
- 4. Rühret euch, rühret euch! Run wohlan, in die Schlacht! Backern Muthes mir nach!

Fürchtet nicht, fremde Pfeile thun euch tein Leibes an.

Ihre Wassen sind Bogen und Pseil und Schwerter von Holz die mit scharsen Steinen besetzt, auch auf der Jagd als Wursgeschosse diesnen (Bryant 228). Die Güte ihrer vergisteten Pseile sollen sie an alsten Weibern probiren (Duhaut-Cilly II, 172). Speere und den Tosmahawk haben sie nicht (Beechey 402).

Die Gewalt der Häuptlinge, deren Bürde vom Bater auf den Sohn forterbt (Beechey 398), ist in Californien größer als fast irgendwo sonst (Wilkes V, 179, P. Fages bei Bryant 226), doch sind die einzelnen Banden voneinander unabhängig (Gibbs a. a. D. 112). Bisweilen hat man auch Beiber mit dieser Bürde bei ihnen bekleidet gefunden (Duflot II, 272), obgleich die Stellung der letzteren im Allgemeinen sehr traurig ist. Sie sind, namentlich unter Stammesgenossen, in der Regel kein Gegenstand der Cifersucht (Kostromistonow), nicht selten gehören die Töchter mit ihrer Mutter zugleich demselben Manne zu (Farnham), die Polygamie soll sehr ausgebreitet sein und geringe Ursachen zur Ermordung eines Beibes führen; dennoch gilt Untreue für selten — "ein Charakterzug" (sett Gibbs a. a. D. 127 hinzu), "der wie anderwärts vermuthlich verschwinden wird mit dem Fortschritt der Civilisation." Aus älterer Zeit wird indessen berichtet und von Kostromiton ow bestätigt daß die Indianer

der Rüste nur ein Beib hatten, dieses jedoch nach Belieben wechselzten; auf den Inseln und der Rüste des Kanales von S. Barbara durfte nur der häuptling deren zwei besitzen, und es gab dort Männer in Beiberkleidern die hoch geehrt zu werden schienen (Bryant 226, Journal of exp. 30). Bidernatürliche Laster werden auch sonst erwähnt (Duslot II, 371). In S. Miguel sollen die Reubermählten einander blutig kraten (Bryant 234) — vielleicht eine Folge gewaltsamer Entstührung der Braut, die bei manchen Bölkern seste Sitte ist. In einigen Gegenden wird das Mädchen beim Eintritt der Pubertät in die Erde gegraben und diese mit Ruthen geschlagen (Schoolcraft V, 215).

Mehrere Bölker von Californien, an der Rufte und im Innern, verehren die Sonne, die fie jeden Morgen mit Freudengeschrei begrüßen (Beechey 402, Bryant 238); die religiosen Borftellungen der meis ften find noch unbekannt, doch fehlt es ihnen nicht an folchen, denn wir horen von gewissen religiosen Ceremonien die bei ihnen gebrauchlich find (Gibbs a. a. D. 107). Einige haben Idole, roh bemalte Steine oder Studen holz die fie in der Rahe der Dorfer oder auf dem Belbe aufstellen (Bryant 229). Ihre Schöpfungesagen, wo es solche giebt, scheinen albern und finnlos: ein Wolf, deffen Geschlecht jest ausgestorben sei, erzählen fie, habe einst zwei Stabe in die Erde geftedt und aus diesen Mann und Beib geschaffen, später aber ber Schopfer die Welt sich selbst überlassen (Rostromitonow). Wenig mahrscheinlich ift die Angabe daß an manchen Orten ein alter Mann angebetet werde, den sie selbst zu dieser Burde ermählten (P. Fages bei Bryant 226). Bei den Bewohnern des Innern herricht der Glaube daß die Seelen der Todten fich auf gewiffe Inseln im Meere begeben und von dort in die Reugeborenen zurücklehren (ebend. 238). Auch die Speiseverbote welche bei ihnen gelten - fie betreffen Bögel und deten Eier, Baren und andere Thiere — haben ihren Grund in dem Glauben an Seelenwanderung (Gibbs a. a. D. 112, 128). Sehr allgemein ift die Berbrennung der Todten; man stattet fie mit Bogen und Pfeil und anderen Lebensbedürfniffen aus und vermeidet es lange Beit ihren Ramen zu nennen, um den Schmerz über den Berluft nicht ju erneuern (Brangell 106, Farnham). Auch die Butte bes Berforbenen wird bei manchen Bölkern durch Feuer zerftort (v. Langs. borff II, 141). Die Leiche pflegt man mit Tabaterauch anzublasen. Die Eingeborenen des Gudens hatten fonft geschloffene Begrabnif.

plate (Bryant 230 f.); auf den Gräbern der Häuptlinge errichtete man Pfähle an denen ihr werthvollstes Eigenthum befestigt wurde, und Breter auf welchen ihre Thaten bildlich dargestellt waren (Journal of exp. 29). Der Gebrauch von Schwisbädern ist bei den Californiern sehr beliebt und, wie es scheint, allgemein verbreitet; sie bedienen sich derselben hauptsächlich zur Stärtung und in Krankheit, daß sie eine Beziehung zum Cultus hätten, ist bis jest nirgends bemerkt worden.

Fast überall im spanischen Amerika wurden die Eingeborenen entweder durch Soldaten oder durch Missionäre unterworsen. In den
beiden Californien geschah es ganz vorzugsweise durch die letteren.
Die Stiftung der ersten Mission in Reu Calisornien, S. Diego, durch
die Franciscaner (s. unten) fällt in das Jahr 1769, und wir haben
schon bemerkt daß die Ansiedelung der Indianer in Dörfern und die
Disciplinirung derselben einen ungemein raschen Fortgang nahm und
zu bedeutenden Resultaten sührte: im Jahre 1776 gab es bereits 8,
im Jahre 1790 11 Missionsdörfer, 1802 war ihre Zahl bis auf 18
gewachsen (Humboldt, R. Sp. II, 235 ff., vergl. die Tabelle V, 71).
Später sind noch drei hinzugekommen; ein Berzeichniß derselben nebst
der Angabe ihrer Lage und Einwohnerzahl zu verschiedenen Zeiten hat
Buschmann geliesert (1854 Suppl. II, p. 524, vgl. über ihre Geschichte auch Handelmann, B. St. 50 u. Duflot de Mosras).

Der Hauptsit einer Mission bestand nach der gewöhnlichen Einrichtung aus einem Quadrat von zusammenhängenden Gebäuden, dessen Seiten gegen 500' maßen. Die vordere Seite war den Wohnungen der Geistlichen und den gemeinschaftlichen Räumen für Wirthzschafszwecke und für Erholung bestimmt, hatte eine nach außen offene Säulenhalle und an dem einen Ende derselben stand die Kirche. In den Seitenstügeln befanden sich die Schule, die Werkstätten, das Monasterio, wo weibliche Arbeiten verrichtet wurden, das Lazareth und die Magazine, der von ihnen eingeschlossene Hof war mit Bäumen bepflanzt und enthielt die Brunnen. Die Zöglinge der Mission wohnten außerhalb dieses Hauptgebäudes in Hütten, und wurden theils in den Werksätten mit verschiedenen Zweigen der Industrie theils und hauptsächlich mit Landwirthschaft und Biehzucht beschäftigt, die im großartigsten Maßstabe betrieben, einen ungeheuern Reichthum an Herdenvieh und Getreide lieserten (Räheres bei Hoppe in Erman's

Archiv VII, 650 ff., 690). Reben den Missionen bestanden die Presidios, kleine Militärkolonien mit nicht mehr als 60 Mann Besatung, deren Haupttheil eine Festung mit 8 Stück Geschützen war. Es gab deren sieben in beiden Californien zusammen und ihr Hauptzweck war der Schutz der Missionen. In ihrer Rähe legte man hier und da auch Dörfer (pueblos) an, die mit spanischen Kolonisten bevölkert wurden, nirgends aber zu kräftiger Blüthe gekommen sind.

Die Mittel durch welche die frommen Bater den Aufschwung der Missionen herbeizuführen mußten, maren freilich sehr eigenthümlicher Art. Es wird erzählt daß es ein gebräuchliches Berfahren gewesen sei, die Indianer mit Schlingen einzufangen und an die Missionen abzuliefern, "wo man fie theile durch Milbe theile durch hunger, durch Beiber mit denen man fie verheirathete oder durch vernünftige Borftellungen zu befänftigen suchte, um fie bann im Ratechismus zu unterrichten und zu taufen" (de Pages 92). Man mußte geneigt fein dieß für Fabel zu halten, wenn es allein von Ropebue (Reue R. II, 59) bestätigt würde, deffen zweiter Reisebericht ohnehin vielfach unglaubwürdig ift, aber es fehlt auch sonft nicht an Gewähremannern für jene Angaben: Beechey (356) verfichert daß die Eingefangenen solange eingesperrt gehalten wurden bis fie fich bereit erklärten ihren alten Beidenglauben aufzugeben, v. Langeborff (II, 148) berichtet daß namentlich die Deserteure deren man fich wieder bemach. tigte, mit Stodprügeln bestraft und mit einem Gisenstab beschwert wurden, und diese Behandlung stimmt leider nur zu gut mit Allem zusammen mas mir sonst noch von dem Berfahren der Missionäre in Reu Californien miffen. Bon Runften und Sandwerken berftanden die frommen Bater selbst nur wenig und der einheimischen Sprachen waren fie so unkundig, daß sie mit den Indianern nur durch Dolmeticher reben konnten; dagegen mußten fie fich ju Berren über die gesammte Arbeit und felbft über die Rinder derfelben ju machen (Cha. miffo 20), und um ihnen die Arbeit nicht zu fehr zu erleichtern ober abzukurgen, haben fie abfichtlich j. B. feine Mühlen eingeführt, sondern das Getreide auf einem Stein mit der Sand gerreiben laffen, wie es vordem üblich war (Peron a II, 128, v. Langedorff II, 147). Die einzigen Erzichungsmittel welche fie in Anwendung brachten, maren die Peitsche und die Butheilung von doppelten Portionen beim Effen (La Pérouse I, 365), die Bevormundung aber welche fie über ihre

Böglinge ausübten, erftredte fich hier wie in Baraguay bis auf die geringsten Geschäfte des täglichen Lebens. Sie lehrten diese bas Baterunfer in spanischer Sprache beten und die heidnischen Indianer welche dieß nicht konnten, ale bestiss verachten, suchten fie dem Christenglauben durch phantastische gemalte Bilder von himmel und bolle, durch prachtvolle Festlleider u. dergl. zu gewinnen, die fie zu den Prozessionen anschafften (Beechey 355 ff., Wilkes V, 205) — darin bestand die "aufgeklärte Rächstenliebe" (charité éclairée) mit welcher fie nach Du Petit-Thouars (II, 86) die Indianer erzogen.\* Die gute Berwaltung der Missionen deren er mit vielem Lobe gedenkt, mag man daraus abnehmen, daß die dortigen Franciscaner wie die Jesuiten in Paraguan allein über Geld und Gut und Freiheit ihrer Böglinge verfügten, deren Bustand von dem der Reger in den Kolonien nach La Pérouse's (1, 365, 378) und Vancouver's (1, 269, 276, 285, II, 135) Urtheil in nichts verschieden mar außer darin, daß fie mit mehr Milde und Menschlichkeit behandelt wurden: alle fanden im Dienst der Padres, murden mit einem willfürlichen Theil von dem bezahlt mas fie durch ihre Arbeit ermarben und für jeden Ungehorsam eingesperrt - mas mit den unverheiratheten Beibern ohnehin geschah (v. Langedorff II, 137) — und ausgepeitscht. Die Sterblich. keit in den Missionen war ungeheuer, fie soll in spaterer Zeit sogar noch zugenommen haben (Kopebue II, 7, Beechey 370), und die Eingeborenen machten die größten Unstrengungen und brachten jedes Opfer um der Stlaverei in den Missionen zu entfliehen und ihre Freiheit wiederzugewinnen (Duhaut-Cilly H, 5 ff.).

Als Mexico Republik geworden war (1824), weigerte ein Theil der Missionäre namentlich in S. Francisco den Eid der Treue: die Unterstützung mit Geldbeiträgen welche die calisornischen Missionen bis dahin erhalten hatten, wurde daher zurückgezogen, wie dieß schon von 1811 bis 1818 geschehen war (Duflot I, 269), das Kirchenvermögen consiscirt und ein Theil des Landes und der Herden den bekehrten Indianern überwiesen (1825). Da diese aber, gleich plötlich freigelasse.

Duflot de Mofras hat die Keckheit alle ungunstigen Berichte über die Missionare für bloße Berleumdung von Seiten der Protestanten zu erklaren! Dagegen meint Duhaut-Cilly (II 181) daß die Indianer, wie sie es durch eine Berschwörung im J. 1820 versuchten, die Missionen gewiß zerstört haben würden, wenn nicht die vielen Sprachen in die sie gespalten sind, das Einverständniß so sehr erschwert hätten.

nen Stlaven, in Folge davon rasche Rudschritte machten, nahm man ihnen ihre Freiheit wieder und ftellte fie aufs Reue unter die Obhut der Missionare, welche nun den verlangten Gid leifteten (G. Simpson I, 301), doch traf man zugleich die Bestimmung daß diejenigen von ihnen welche von gutem Charafter und hinreichend herangebildet wären, aus den Missionen entlassen und mit eigenem Land Gerathen und Aussaat ausgestattet würden (Beechey 352 ff.). Rach zehnjäh. riger Dienstbarkeit in der Mission sollte in Zukunft jeder Indianer frei werden, für deffen tunftiges Wohlverhalten fich ein weißer Anfiedler Ratürlich geschah dieß nur selten (ebend. 360): verbürgen murbe. unter dem Ramen "Reophyten " hielt man fie also für immer fest in den Missionen, und fie blieben dort in derselben tnechtischen Dienftbarteit wie früher (Duhaut-Cilly I, 233 f.), daher die wenigen welche wirklich freigegeben murden, den Landbau natürlich ganz vernachläffigten (ebend. II, 177). Unter den seit 1812 beständig schwankenden politischen Berhältnissen (f. Hoppe in Erman's Archiv VII, 703 ff.) hatten manche Missionen sehr gelitten: S. Francisco, mit 700 India. nern im Jahre 1816, hatte 1827 deren nur noch 260, Monteren und S. Diego waren in gunftigerer Lage (Duhaut-Cilly I, 318, 380. II, 49 ff.); die meisten hoben fich indessen bis jum Jahre 1833 wieder in ziemlich bedeutendem Maage (f. die Busammenstellung bei Busch. mann a. a. D.). Seitbem aber in bem eben ermähnten Jahre ihr Bermögen vom Staate eingezogen, die Gingeborenen für frei erelart und ben Missionaren nur noch die geiftliche Gorge für fie gelaffen murbe, verfielen fie in kurger Zeit. Sie murden mehrfach ausgeplündert und die öfter erneuerte Unabhängigkeiterklärung von Californien (1829, 1836) trug dazu bei ihre Macht und Gelbstftandigkeit wie ihren Reich. thum vollende ju zerftoren. Bon der Mission mar in G. Francisco 1841 nichts mehr übrig: die Briefter, die Berden, die Baufer mit Ausnahme der Rirche maren verschwunden und die Gingeborenen wieder Bilde geworden; nur in der Mission S. Clara gab es dort noch einen Briefter (Simpson I, 332, 337). Im Guden befitt j. B. S. Luis Rey noch fehr ftattliche und ausgedehnte Bebaude (Bartlett II, 89). Der Borwurf diffoluten Lebens den man den Prieftern in neuerer Beit gemacht hat (Wilkes V, 173), scheint bei der Begierde nach dem Diffions-Gute welche die ermähnten Blunderungen herbeiführte, nicht unverdächtig, viele derfelben haben aber im Jahre 1831 bas Land ver-

laffen (Duflot). Daß die Annexion Californiens von Seiten der Bereinigten Staaten, welche durch die feit 1836 von dort eingewanderten Rislemen vorbereitet (Hoppe a. a. D. 705) und durch Fremont's dritte Expedition (1846) zur Reife gebracht murde, in den Berhaltniffen der Missionen nichts gebessert hat, ist ebenso begreiflich als daß die Eingeborenen durch alle diese Umwälzungen nichts gewannen: durch den Ruin der Missionen gericthen viele von ihnen ine Elend, starben dahin oder murden Stlaven eines jeden der fich ihrer bemächtigen wollte und fonnte (Simpson I, 316, 398); aus den meiften Dorfern murden sie vertrieben, traten in ein feindseliges Berhältniß zu den Beißen und schweiften umher um Pferde zu flehlen, zu rauben und zu morden (Wilkes V, 173 f.). Bur Strafe für ihre Plünderungen verfolgte man sie und schoß sie nieder ohne Unterschied, Beiber und Rinder, biemeilen erhielten sie wohl vorher noch die Taufe; oft machte man auch ohne soldie Veranlassung Jagd auf sie (Simpson I, 353 ff.). Ale General Vallejo sich durch den Bersuch davon überzeugt hatte daß fie sich als Soldaten gut einezereiren ließen, betam er Furcht vor den Retruten und lich sie erschießen (Wilkes V, 197 f.), und, wie die Spanier por ihnen, thun auch die Amerikaner die aus den Bereinigten Staaten herübergekommen sind, nichte dafür um sie aus ihrem Elend zu erhes ben, sondern scheinen vielmehr entschlossen sie zu vertilgen (Bartlett II, 82).

In Alt Californien werden zwar ebenfalls viele verschiedene Bolter aufgeführt, doch giebt es dort nur wenige hauptsprachen und diese
besißen weder eine Verwandtschaft zur sonorischen Familie noch aztetischen Sprachstoff (Buschmann a. a. D. 464). Die drei Hauptsprachen der Halbinsel heißen: Pericu, Monqui und Cochimi. Die
erste ist die südlichste, und es gehören zu ihr als zahlreichster Stamm
wahrscheinlich die Cora im äußersten Süden des Landes, doch werden
diese von Anderen zu den Guancuros oder Baicuros gerechnet welche eine Abtheilung der Monqui bilden. Den letzteren Ramen geben
sich die Bewohner von Loreto, deren Sprache nördlich von diesem
Orte beginnt und bis gegen La Baz hin nach Süden reicht; außer den
Guancuros, deren Rame eine ganz zufällige Ersindung der Spanier
sein soll, gehören zu ihnen auch die Uchiti, welche beträchtlich von
jenen verschieden sind. Die Cochimi endlich, bei weitem das begabteste
riedlichste und gutmüthigste Bolt von Alt Calisornien, erstreden sich

von der Breite von Loreto bis etwa 20 füdlich unterhalb der Dundung des Colorado hinauf (Gesch. v. Calif. \* I, 45, 47, II, 141, 170, 187, III, 151). Im Rorden der Halbinsel, von 33° an beginnenb, gab es noch eine vierte nicht naber bekannte Stammfprache (Bufch. mann a. a. D. 446, 472). Die Ramen der Edu oder Edues und der Laimones find von bloß geographischer Bedeutung: der erftere bezeichnet die füdlich, der andere die nördlich von Loreto lebenden Indianer (Gesch. v. Calif. I, 46), doch führt Pater Picolo Mondisch und Laymunisch als Namen bestimmter Sprachen an und schreibt der letteren von diesen beiden die größere Ausbreitung ju (Allerhand Brief III, 35). Die Bericu, welche in früherer Beit gablreich maren, find hauptsächlich durch Rrantheiten fart zusammengeschmolzen, wenn nicht gang aufgerieben (1783, Buschmann a. a. D. 480). Educe (Pericues) und Laimones (Cochimies) find ihrer Sage nach von Rorden her eingewandert, in Folge von Streitigkeiten die unter ihnen ausgebrochen maren (Gesch. v. Calif. I, 50).

Die Indianer von Alt Calisornien find im Allgemeinen wohlgebildet, doch von verschiedener Statur, die Farbe wechselt von lobfarbig oder tupferroth bis dunkelbraun und schwarz, sie haben keinen Bart, nur schmache Augenbrauen und der innere Augenwinkel ift gerundet (Rachr. v. Calif. 89). Bei Cap S. Lucas fand Vizcaino (1602) unter den Eingeborenen einige mit rothem haar und erhielt dort mit Sinmeis auf einen Reger den er felbft bei fich hatte, die Berficherung daß ein ganz negerähnliches Bolf in ter Rahe lebe (Torquemada V, 48). Ihre geringe Rleidung fertigen fie aus Alvefäden die fie mit Rohrtnöpfen beziehen, oder tragen hirschfelle die fie auch zu Sandalen verwenden, doch find meift nur die Beiber mit einem Schurz verfeben (ebend. 106). Die Missionare lehrten sie den Feldbau und einige handwerke und wedten in ihnen das Streben nach Rleidern die fie früher verschmähten (Bonani in Allerh. Brief VII, 72). 3m Binter schlafen fie in Sohlen, im Sommer unter Baumen auf der Erde und schüßen fich höchstens durch einen zwei Spannen hoben Baun von Reis fig gegen den Wind (Picolo ebend. III, 38, Rachr. v. C. 102). Sie

Die hier citirte, von Abelung aus dem Englischen übersette "Geschichte von Californien" ist das Buch von Venegas, Noticia de la California, Madrid 1757; die später angeführten "Rachrichten von der Halbinsel Californien" haben den Missionär Jacob Bägert zum Bersasser.

verzehren Alles was ein menschlicher Magen zu vertragen im Stande ie, nacht grüchten und Samereien felbft Ungeziefer aller Art und Abforbfel von Fellen, find im bochten Grade unreinlich, aber teine Canisalen (ebend. 118 ff.). Trop des Elendes in dem sie leben, sind sie pan lebhaftem luftigem Temperament, meift friedfertig untereinander mifie trinten nur Baffer — und freundlich gegen Fremde (Picolo, Bonani a. a. DD.). Als Baffen führen fie Bogen und Pfeil. Ihre Schigkeiten bezeichnet Bagert (Rachr, v. Calif. 147) zwar als sehr gering, indeffen ergabit er mehrere Beifpiele von ihrer Schlauheit, und das Urtheil Picolo's der fie in dieser Hinficht höher ftellt, dürfte daher leicht richtiger sein. Auch daß es, wie jener sagt (168) ihnen nicht blog an jeder Organisation der Gesellschaft, sondern auch an jeder Spur von Religion fehle, scheint ein Irrthum zu sein: Picolo theilt mit daß sie den Mond verehren; nach Venegas glauben sowohl die Bexicues als auch die Cochimies an ein gutes und ein boses Princip. Jenes hat nach Anficht der erfteren die Belt geschaffen, ift unfichtbar, wohnt im himmel und hat ein Beib und drei Sohne, deren einer der erfte Mensch mar. Gögenbilder fanden fich nicht bei Diefen Bollern, alle aber hatten Bauberer, welche einen Tribut an Lebensmitteln erbielten und eine Betleidung trugen die fie aus Menschenhaar verfertiaten (Befch. v. Calif. 66 ff.). Rrantheiten heilten fie durch Aussaugen und Anblasen ber einzelnen Sinnesorgane und einen Sterbenden zu retten schnitten fie einem seiner Rinder den kleinen Finger ab (ebend. 76), ein Berfahren das bei manchen Sudfeeinsulanern eine genaue Analogie findet. Auch der so weit verbreitete Gebrauch der Dampfbader mar bei ihnen in Uebung. Bei dem Fefte der Maunbarfeit wurden beiden Geschlechtern Rase und Ohren durchbohrt (ebend. 74). Sonft mar es gewöhnlich daß ein Mann mehrere Schwestern jufammen heirathete, seine Schwiegermutter aber und andere nahe weibliche Bermandte seiner Frau anzusehen mar ihm verboten (Racht. v. Calif. 164), daher es schwer glaublich ift daß ein engeres Bufammenhalten von Mann und Frau gar nicht stattgefunden habe und jeder Mann mit jedem Beibe ohne Unterschied gelebt habe, wie Bagert (ebend. 130 f.) ebenfalls verfichert. Biele Beiber follen unfruchtbar sein und von den Rindern nur wenige groß werden.

Die ersten Missionare gelangten nach Alt Californien im Jahre 1842, doch faßten sie erst 1683 dort festen Fuß: seit 1686 wurde den

Jesuiten das Land gang und ausschließlich "zur Eroberung" überlassen, da sich diese auf andere Beise als unmöglich gezeigt hatte. Diese standen daher der weltlichen wie der geiftlichen Regierung des Landes vor, so daß auch die Commandanten der Presidios ihnen untergeben waren (Gesch. v. Calif. I, 128 ff.). Salvatierra, zu dem bald darauf Pater Kino (Ruhn) und Andere fliegen, grundete 1697 die erste Diffion, Loreto. Die Schwierigkeiten welche der Widerwille der Eingeborenen und die Unfruchtbarkeit des Landes darboten, wurden so glud. lich übermunden daß im Jahre 1745 die Angahl der Missionen bis zu 16 gewachsen war (ebend. III, 60), deren jede eine Rirche, ein Fort und Borrathehaufer befaß (Berzeichniß derfelben und ihrer Stiftunge. jahre bei Buschmann a. a. D. 460, vgl. über sie auch Villa-Senor V, 39). Als die Jesuiten das Land verlassen mußten (1767), gingen ihre Dissionen junächst an die Franciscaner von dem Collegium S. Fernando in Mexico über, diese überließen fie aber den Dominis canern und wendeten fich selbst nach Reu Californien um ihre Thatigkeit auf einem bis dahin noch unberührt gebliebenen Felde zu entwideln (Hoppe in Erman's Archiv VII, 686). Trug dieser Bechsel für sich allein schon zum Berfalle derfelben bei, so wirkte dazu noch mehr die veränderte Stellung und bas veränderte Berfahren der Miffionare mit: die Presidios waren den Dominicanern nicht untergeben wie früher den Jesuiten, sondern beigeordnet, daher jene häufig mit deren Befehlshabern in Streit geriethen (Mühlenpfordt II, 444), und in der Erziehung der Eingeborenen schlugen fie den neuen Beg ein, daß sie dieselben 10 Jahre lang ganz wie Rinder behandelten und bevormundeten, dann aber, wenn fie fich gut betragen hatten, frei und selbstständig machten, wovon die Folge war daß die meisten wieder in Faulheit versanken oder in die Wildniß zurückehrten (Groonhow 112). Die große Sterblichkeit der Indianer, welche nur von dem Elende herrührt in dem fie leben, hatte bereits die völlige Auflöfung mehrerer Missionen herbeigeführt (Duhaut-Cilly I, 235, Robebue N. R. II, 55), ale fie erft 1888 ganz aufgehoben wurden und Pfarreien, von Beltgeiftlichen verwaltet, an ihre Stelle traten. (Ueber die Geschichte von Californien vgl. namentlich Buschmann a. a. D. 457 ff. und Greenhow 99 ff.).

## Die Bölker von Mittel-Amerika.

Die großartigen Ruinenstätten in Guatemala und den benachbarten Ländern haben erst in neuester Zeit die verdiente Ausmerksamkeit gefunden, das tiefere Interesse aber das sie an der alten Geschichte der einheimischen Bölker zu erwecken geeignet sind, läßt sich bis jest nur ungenügend befriedigen. Rur wenige, zum Theil sehr dunkle und abgerissene Nachrichten aus älterer, unvollständige, zum Theil oberstächliche oder doch nicht hinreichend zuverlässige Untersuchungen aus neuerer Zeit, lassen für willkurliche Combinationen auf diesem Gebiete einen noch freieren Spielraum als auf dem der altmexicanischen Seschichte. Diese zu beseitigen ist vor Allem erforderlich, daß man die wenigen sesten Punkte in's Auge sasse auf die sich die historische Darstelzlung stüßen, oder an die sie sich wenigstens mit Sicherheit anlehnen kann. Sie sind folgende.

Trop der weiten Berbreitung der aztekischen Ortenamen die wir schon früher erwähnt haben, über Guatemala nach Honduras und bis nach Ricaragua hinab, finden fich folde Ramen weder in Ducatan noch in Costa rica (Buschmann 1852 p. 707, 778). Yucatan ist von dem Bolke der Manas bewohnt, deffen Sprache dem aztekischetoltetischen Stamme ursprünglich fremd scheint. Die Tzendals in Chiapas reden einen Dialekt der Mana-Sprache, das Rachiquel ift dem Poconchi verwandt (Gage), die Sprachen Poconchi Chorti und Quiche in Guatemala aber fteben einander febr nabe und gehören zu demfelben Stamme wie bas Mana (Gallatin 5 f.). Demnach bilben Bölker von der Familie der Manas, als deren Bermandte fich vielleicht die Urbewohner der Großen Antillen und mit Sicherheit die Suafteten im Rordosten von Mexico bezeichnen lassen (f. oben p. 53), die Hauptmaffe der Eingeborenen von Guatemala, ihre sprachliche Berschieden. beit von den Azteken aber verbietet - dieß muß besonders hervorgehoben werden — die Mapas, wie Heller (217) und Andere gethan haben, mit den Tolteken zu identificiren, welche uns nur als die eigentlichen Urheber der altmexicanischen Cultur, als die Borganger und Stammverwandten der Azteken bekannt find. Benn Guatemala Die Urheimath der Tolteken ift oder wenn wenigstens ihre Kolonien in diesen Ländern sich höchst wahrscheinlich schon aus sehr früher Zeit herschreiben, so liegt darin nur noch ein Grund mehr sie von den Masyas streng gesondert zu halten, da trop der räumlichen Rähe beider Bölker in alter Zeit ihre Sprachen bestimmt geschieden und ohne Gesmeinschaft geblieben zu sein scheinen.

Bon Chiapas gehörte, wie wir oben (p. 66 f.) gesehen haben, nur ein tleiner Theil zum aztetischen Reiche: Azteten lagen in einigen festen Plagen als Garnison, aber ihre Sprache scheint dort, obwohl fle dem Lande eigentlich fremd war, doch sehr allgemein verstanden worden zu sein; denn B. Diaz (227), der bemerkt bag ber Ortename Cachula ebenso in der Rahe von Chiapa wie in der Rahe von Mexico vorkomme, ergahlt von Predigten die der Bruder Juan in der Sprace des Landes gehalten habe, scheint aber unter dieser die aztekische zu verstehen (vgl. ebend. 252), obgleich er vorher (225) sclbst hervorgehoben hat daß Chiapa der Herrschaft der Mexicaner nicht unterworfen gemesen sei. Rur wenige Jahre später find mit den Spaniern, besonders mit Diego de Mazariegos, der zweimal (1524 und 1526) das Land erobern mußte, Tlascalteten und Mexicaner in großer Anzahl nach Chiapas gekommen, und da fehr viele von diesen im Rampfe das Leben verloren, so bat man deren noch mehrere von Mexico aus nachzuschiden, wie dieß nach Guatemala bereits geschehen mar (Remesal V, 13, 17). Das mächtigste unter den einheimischen Bolfern waren die Chiapaneten. Gallatin (5) halt fie wohl mit Recht für dasselbe Bolk wie die Llanos, welche von Juarros (14) allein als besonderes Bolt noch neben jenen angeführt werden, denn Ciudad Real hieß in frühester Zeit San Cristoval de los Llanos. Die übrigen Bölfer maren den Chiapaneten unterworfen (Remesal) oder mußten doch deren Uebermacht anerkennen und fürchten: Quilenes und Zapoteten, Leute aus Guantepeque (Tehuantepec?) und aus Soconusco lebten in Chiapa ale Gefangene (B. Diaz 227). Namentlich hatten fie fich die 3 0. ques oder Zoaques (de Laet VII, 5, f. oben p. 60) tributpflichtig ju machen gesucht, die in der Gegend von Tecpatlan, im nördlichen Theile des Landes und in Tabasco saßen (Herrera III, 7, 3, IV, 10, 11) und eine andere Sprache redeten als die Chiapaneten (Remesal VII, 18). Im 17. Jahrhuudert lebten die Zoques an der Rufte von Tabasco und tiefer im Innern in fleinen Ortschaften, beschäftigten fic fleißig mit Seidenzucht und Seidenweberei und gewannen viele Cochenille (Gage II, 132 f.). Ihre Rachbarn im Often find die Tzendals (Beltales, Beldales), ein Mayavolt das nach Ximenez (169) nebst den Zaziles zum alten Quiche-Reiche gehörte. Sie hatten das Grenzegebiet nach Pucatan hin inne und die Umgegend von Palenque (Herrera IV, 10, 11, Juarros 14), von wo sie sich bis nach Ocosingo und Comitlan erstreckten. Gage läßt sie vom Rordmeer bis nach Chiapa hin reichen und fügt hinzu daß im Südwesten (Südosten?) derselben noch ununterworfene Indianer säßen. Im südöstlichen Theile von Chiapas werden die Quelenes genannt als zusammengrenzend mit Soconusco und Guatemala.

Rach Remesal (V, 13) und Herrera (IV, 10, 11), denen auch Burgoa beistimmt (Brasseur III, 15), maren die Chiapaneten vor Alters von Nicaragua gekommen; diese Rachricht scheint indeffen auf einer Bermechfelung zu beruhen und bas Berhältniß vielmehr bas umgekehrte gewesen zu sein, daß die Chiapaneten ein toltekisches Bolk waren das von Tula in Mexico jur Zeit des Umfturges der Toltetenherrschaft nach Süben zog und in Soconusco angekommen, aber auch von dort wieder verdrängt, theile nach Chiapa theile nach Guatemala manderte, mo es unter dem Ramen der Pipiles figen blieb und sich von da bis nach Nicaragua verbreitete. Garcia (V, 5) bezeichnet es nämlich als die Sage der Chiapaneken daß sie aus der Begend von Reu Mexico getommen seien, fich aber auf ihrer Wanderung in Soconusco getrennt und von da theils nach Ricaragua gewendet hatten. Es ift mahrscheinlich dieselbe Sage welche Juarros (207) ermabnt, indem er angiebt daß die Bewohner von Chiapa nach Eininigen von einem Bruder des Rimaquiche ober von Botan — beide find vielleicht eine und dieselbe Person - ftammen sollen, welcher von Suehueta (Gueguetan) aus, einem Orte in Soconusco, das Land juerst bevölkert habe; denn dieser Rimaquiche wird (ebend. 88, 162) als der fünfte König der Tolteken genannt, unter welchem diese letteren Mexico verließen, wo fie Tula gegründet hatten, und nach Guden zogen um fich eine Beimath ju suchen - ein Ereigniß das zur Stiftung des Quiche-Reiches in Guatemala führte. Rimaquiche soll fich mit seinen drei Brudern in die Herrschaft über das Land getheilt baben, und wenn diese Erzählung Glauben verdient, wurde jener mit Topilgin oder Quegalcoatl (S. oben p. 18) für identisch zu halten fein, welcher beim Falle des Toltekenreiches in Mexico die Auswanderung nach Süben leitete. Daß Garcia in der obigen Stelle Reu Mexico anstatt Tula nennt, kann kaum befremden, da Tula in der That noch im Norden von Mexico selbst lag. Eine weitere Bestätigung und Ergänzung erhält diese Ansicht durch Torquemada (III, 40): die Mangnes oder Indianer von Nicaragua und Nicopa, berichtet er, haben die Ueberlieserung, daß sie von Loconochco (Soconusco) her eingewandert seien, wo nach Palacios (7) neben der einheimischen Sprache "ein verdorbenes Mexicanisch" gesprochen wird, um sich den Bedrückungen zu entziehen die sie dort von den Olmeken zu leiden hatten, und von dieser Wanderung, fügt er hinzu, stammen die Pipiles in Guatemala her, welche in Czalcos (Izalco) Wictlan und Vzeuintlan (Escuintla) sisten geblieben sind.

Wir werden sogleich auf diese Ausbreitung der Tolteten nach Suden jurudjutommen und fie weiter ju verfolgen haben; hier mar es uns nur um die Begründung der neuen Behauptung zu thun daß die Chiapaneten mahrscheinlich als ein von Rorden eingewandertes Toltetenvolt anzusehen find. Ueber ihren Beros Botan, deffen Rame an der Spige der 20 Männer ftand nach benen ihre Monatstage benannt waren, wissen wir nur aus dunklen Sagen die von Franc. Nunez de la Vega (1691) dadurch noch mehr verwirrt und entstellt worden find, daß er fie mit dem Thurmbau zu Babel und mit der Austheilung der Sprachen an die Bolker in Beziehung gesetzt hat. Er wird als ber Entel des Mannes bezeichnet, der fich mit seiner Familie in einem Schiffe allein aus der großen Fluth rettete (Clavigoro II, 14 und Append. diss. I, 2, Humboldt, Vues 148). Erst an diese lettere Sage, die freilich gegen die Annahme spricht daß Botan mit dem Toltetenfürsten identisch sei, unter welchem die Chiapaneten in ihre neue füdliche Beimath einzogen, scheint fich die Tradition gefnüpft zu haben daß jener von einer der großen Antillen her oder nach einer späteren Deutung sogar von jenseits des Meeres aus der alten Belt nach Chiapa gekommen sei (Brasseur I, 68, Mühlenpfordt II, 13). Brasseur, der ihn ale den Beros der Tzendales bezeichnet (I, 45), betrach. tet ihn ale den Gründer von Palenque um 500 v. Chr. und erzählt mehrere Einzelheiten über den von ihm eingeführten religiösen Cultus, teren Richtigkeit wir dahin gestellt fein laffen muffen.

Daß die Zeitrechnung in Chiapa dieselbe war wie in Mexico haben wir schon früher erwähnt (vgl. Brasseur III, 462). Chiapa

mar, obgleich es nur etwa 4000 Einwohner hatte, "wirklich eine Stadt" ju nennen; die Baffen der Chiapaneten und der Cultus, ins. befondere die bor den Idolen gebrauchlichen Raucherungen, maren den in Mexico üblichen gleich (B. Diaz 225 f.), auch ein Sundenbekenntniß beim Priester abzulegen war dort gewöhnlich, und dieß geschah namentlich vor der Berheirathung von beiden Theilen und von der grau por dem Bochenbette oder mahrend desfelben (Remesal VI, 11, Palacios 13, Herrera IV, 10, 11). Es scheint bort eine Art von Priesterherrschaft bestanden zu haben: einen Ronig gab es nicht, fondern zwei höchste Beamte die alljährlich von den Priestern neu gewählt wurden, standen an der Spige des Gemeinwesens (Garcia V, 5). Idole hatten alle Bolfer von Chiapas in großer Menge (Remesal VIII, 17). Die Chiapaneten werden ale fehr geschickt in Runften und Bandwerken, ale fleißig und geistig regsam geschildert (Herrera, Descr.), und bemähren auch hierin ihre toltefische Abkunft. Eine interessante Bestätigung bieser letteren tritt une endlich noch in den Ramen von Culhuacan und Tulha entgegen die als prachtige, noch nicht ganz verschwundene Städte in der Rabe von Balenque und Dcofingo genannt werden (Juarros 19, 209). Db wir die viel versprechenden großartigen Ruinen von Ocosingo selbst für ein Bert der Tolteten halten dürfen, wird fich vielleicht entscheiden lassen, wenn sie genauer untersucht werden ale dieß bieber geschehen ift. 3mei in Stein gehauene Figuren die fich dort finden, zeigen ziemlich denselben Stil wie die Stulpturen von Copan, mahrend sonft die dortigen Mannergestalten vielmehr ganz denen von Palenque gleichen (Stephens, Reiseerl. 422, 426). Dupaix (3. exp. pl. 10) hat ein eigenthümliches vierediges Bauwert von Ocofingo abgebildet das auf einer Terraffe steht mit zwei fast gang tegelförmigen Ppramiden im hintergrunde, deren Gestalt an die Tempel des Quepalcoatl bei den Tolteken erinnert.

Guatemala war bis um das Jahr 1500 von Mexico unabhänsig gewesen, dessen König Ahuisol es eroberte. Dieser schickte — so heißt es bei Juarros (202) ein Kriegsheer dahin ab, das großenstheils in der Berkleidung von Kausteuten in das Land eindrang und sich dort niederließ: daher sollen die aztekisch (Rahuatl) redenden Pispils stammen, welche an der Küste von Escuintla bis nach S. Sals

vabor reichen und ebenso wie die spater mit den Spaniern nach Guatemala gekommenen Mexicaner in den von ihnen gegründeten Rolonien bei ihrer Muttersprache geblieben find. Daß Guatemala zur Beit feiner Eroberung durch die Spanier jum Aztelen-Reiche gehörte ift nun zwar richtig, wie u. A. daraus hervorgeht daß fich die dortigen Bauptlinge gegen P. de Alvarado entschuldigten, daß sie versäumt hätten fich ihrer Pflicht gemäß in Mexico zur Huldigung einzustellen (Ixtlilx., Cruautés 140), was aber Juarros von dem Ursprunge der Pipiles ergählt, scheint unhaltbar. Richt allein haben wir schon vorhin geseben daß Torquemada fie von einer weit älteren Toltekenwanderung herleitet, sondern auch Juarros (88) selbst berichtet daß Toltes ten, die er freilich wiederum unrichtig mit dem von ihnen nur beherrich. ten und vielleicht mit ihnen gemischten Mapavolke der Quiches identificirt, in alter Zeit in Guatemala fich niederließen, wo fie unter Acroquil oder Acropil, Nimaquiche's Sohn, das Quiche-Reich mit der Hauptstadt Utatlan gründeten. Auch die Chronik des Ximenez (195) spricht von Einwanderern aus Mexico, von vier Brüdern (wie Juarros 162) die hier zuerst ihren Wohnsit aufgeschlagen hatten. Ixtlilxochitl (Cruautés 145) bemerkt daß alle Gingeborenen die von der dortigen Proving Caltipan weiter im Innern lebten, Tolteken feien, und außer im Lande der Pipiles selbst wurde (nach Juarros) auch noch an mehreren anderen Orten in Guatemala Rahuatl gesprochen, mas Buschmann's Untersuchungen neuerdinge bestätigt haben (f. oben p. 21).

Den Namen der Pipiles, den schon B. Diaz (222) an der Rüste von Guatemala erwähnt, erklärt Juarros (224) durch "Kinder" und deutet ihn so, daß sie das Mexicanische nur schlecht gesprochen hätten, da sie aus dem niederen Bolke stammten. Obgleich das Bort selbst diese Deutung zuläßt (Buschmann 1854 p. 743), scheint es doch nach Früherem (p. 77 und 103) vielmehr daß der Adel des Landes durch diesen Ausdruck bezeichnet werden sollte. Sie saßen in Izalco, Mictlan und Escuintsa (Torquemada III, 40). Palacios (7, 29), der Micla als ihren Hauptsitz namentlich in religiöser Beziehung anzgiebt, nennt ihre Sprache neben der popolukischen an der Küste von Quezacapan, dann in S. Salvador und selbst in Honduras. Juarros führt Sonsonate, S. Salvador und S. Riguel als Orte der Pipils an. Rach Squier (a, 208 f.) erstreckt sich ihr Gebiet vom R.

383

Catepat bis zum R. Lempa in einer Länge von 180 -- 200 engl. den und ift 60 engl. Meilen breit; es ift das Land welches sonft Remen Cuzcatian führte (Remesal IX, 3). Squier (a, 200) Milbert sie hier und in Nicaragua als schweigsam und weniger intelligent als die anderen Eingeborenen von Guatemala; fie find von sehr duntier Farbe, ihr Geficht ediger und von ftrengerem Ansbrud als bei ben benachbarten Indianern. In der Rahe des See's aus welchem der Lempa entspringt - mabricheinlich ift der See Gnijar gemeint - befand fich eine boch verehrte beilige Statte "ber Bipeles und anberer Bolter" (Herrera IV, 8, 10); vermuthlich lag fie auf einer Insel:im See Buigcar selbst, wo Juarros (260) bedeutende Ruinen angiebt, die wir demnach mahrscheinlich auf die Tolteken gurudzufühven haben. In Rudficht der Identität der Bipiles mit den Tolteten fceint nur der eine Zweifel zuruckubleiben, daß Palacios (30 ff.) und Herrera (a. a. D) jenen gang dieselben Menschenopfer und sonftigen Sitten jufdreiben wie den Agteten, mabrend die Tolteten feine oder nur wenige Menschenopfer gehabt haben sollen. Indeffen auch Diefes Bedenken, wenn es überhaupt begründet mare und die Menschenopfer bei den mezicanischen Bölkern nicht vielmehr ichon in den älteften Zeiten stattgefunden hatten (f. oben p. 141 und 157), murde sich durch die Rachricht bei Juarros (225) heben daß dieser blutige Cultus den Pipiles ursprünglich fremd gemesen sei und daß der Berfuch ihn einzuführen bem Cuaucmichin das Leben toftete; denn dieß leitet auf die Bermuthung daß dieser lettere zu den Azteken gehörte welche in spaterer Beit in das Land tamen und fich mit den Pipiles vereinigt haben mögen.

Es gab in Guatemala eine Menge verschiedener Sprachen: Juarros (198) führt deren von Chiapa bis nach Ricaragua hinab 26 an (vgl. Palacios 7), die sich aber noch um 9 vermehren lassen, und die Anzahl der Bölker ist sogar noch weit größer (Buschmann 1852, p. 737); doch herrschte unter manchen von ihnen eine starke Aehnlichskeit (Juarros 200). Das Quiche, ein Glied der Maya-Familie, soll der Stamm sein von welchem die Sprachen von Guatemala — diesses im engeren Sinne genommen — entsprungen sind (Stephens, Reiseerl. 381), das Mexicanische aber war neben jenen Sprachen allsgemein verbreitet und verstanden (Remesal III, 19 § 5). Wir nensnen hier nur die hauptsächlichken über deren Gebiet uns etwas Rähes

res bekannt ift. Die in Soconusco einheimische Sprache welche nach Gueguetenango in Totonicapan hinüberreichte, war das Mam ober Bocoman (Juarros 21, 80). Dieses herrschte außerdem in einem Theile von Quegaltenango (ebend. 169) und in mehreren weit entlegenen Orten: in Amatitan Mirco und Betapa (Gebiet von Sacatepeque), in Chalchuapa (S. Salvador), in Mita Jasapa und Kilotepeque (Chiquimula) — eine Zersplitterung welche ber Bermuthung gunstig ift, daß dieses Bolt zu den altesten des Landes gehöre und durch andere die später eindrangen, zersprengt worden sei. Insbesondere wird Mirco als eine von den Pocomans ursprünglich gegründete Stadt bezeichnet (ebend. 385). Das Quiche welches neben dem Mam in einem anderen Theile von Quegaltenango gesprochen murde, begann an der Rufte sudlich von Soconusco im Gebiet von Suchiltepeque (ebend. 82, 23) und erstreckte fich über Totonicapan und einen Theil von Solola, wo die Quiche-Residenz Utatlan lag (78, 86 f.). In S. Miguel, der Hauptstadt von Totonicapan, lebten jedoch auch Tlascalteken die mit P. de Alvarado dahin gekommen waren und dem Bolke, den Maseguales (Macehuales f. oben p. 76) gegenüber eine bevorzugte Stellung einnahmen. Die Rachiquel wohnten zum Theil den Quiches benachbart im Gebiete von Solola, jum Theil weiter öftlich von dort in Chimaltenango und Sacatepeque (86, 169). Sie maren zur Beit der Croberung das machtigfte Bolt, doch ftanden ihnen die Butugile, mit denen fie im Diftrikt von Atitlan zusammengrenzten (90), an Bedeutung nur wenig nach. Ihre hauptstadt foll Patinamit gewesen sein, das auch den Ramen Tecpan Guatemala führte und fehr start befestigt mar; nach Fuentes hatte diese Stadt vielmehr an ber Stelle des jegigen Dorfes Tzacualpa gelegen (382, 401). Mehrere Ortonamen in ihrem Gebiete ftammen erft aus späterer Beit von ben Mexicanern und Tlascalteten welche von den Spaniern hierher geführt worden find. Die Zutugil (Subtujil) hatten Atitlan zur Hauptstadt und verbreiteten fich von dort nach Suchiltepeque bin (385, 169). In Escuintla, wo jest wie in S. Salvador auch spanisch allgemein gesprochen wird, mar die Sinca-Sprache heimisch, in Chiquimula das Chorti (24, 30, 45). Letteres ift mahrscheinlich verschieden von dem Cholti oder der Sprache der Chol welche das Dorf Belen in Bera Bag bewohnten (Espinosa IV, 29); Juarros (275, 198) wenigstens, der die Chol 25-30 leguas von Cahabon, dem letten Dorfe von

Bera Paz, entfernt angiebt, unterscheidet beide Sprachen voneinander. Die Poconchi-Sprache fand Gage (148,238) in der Umgegend von Guatemala, in Bera Paz (wo sie auch Palacios nennt) und S. Salvador in Gebrauch, namentlich in Mixco und Pinola, Amatitlan und Petapa, südlich von letterem Orte und im nördlichen Theil von S. Salvador.

Bon den physischen Eigenthümlichkeiten dieser Bölker ist fast gar nichts bekannt. Sie sind meist von untersestem Körperbau, sanstem Temperament und meist nur geringer Energie, leicht kleinmüthig, doch sehr ausdauernd in körperlichen Anstrengungen: Physiognomie und Besichtswinkel sind sehr verschieden, die Stirn bei manchen vortresselich entwickelt; bärtige Menschen kommen unter ihnen öfter vor (Dunn 279).

Die Quiche, von deren alter Geschichte allein einige Rachrichten auf une gekommen find, gehören nebst den Rachiquel Boconchi und Chorti, wie icon erwähnt, jum Stamme ber Manas; daß indeffen das alte Quiche-Reich gleichwohl wesentlich ein toltekisches mar, geht mit einiger Sicherheit aus ben mit Juarros übereinstimmenden Ans gaben der Chronik des Ximenez\* hervor, und es liegt hierin ein wichs tiger Beweis für das hohe Alter der Toltekeneinwanderung in Guatemala. Trop der Dunkelheit der Erzählung läßt fich doch wohl erkennen daß in dieser Chronik toltekische Elemente dem alteinheimischen Wesen der Mapas beigemischt sind: das Bolk, heißt es darin (85), sprach vor Alters nur eine Sprache, hatte einen reineren Cultus und verehrte nur die großen Götter; Idole hatte es nicht. Es lebte in Tulanzu (Tula?) d. h. in den "fieben Bohlen" (dem Chicomoztoc der Uzteten), und Tohil, der Gott der das Feuer schuf, war dort ihr Hauptgott (86). Diefer "ift auch der Gott des Bolkes von Yaqui (vgl. ob. p. 31) die fich yolcuat und Quipalcuat nennen; \*\* und wir haben uns in Tulanzu getheilt und find von dort zusammen ausgegangen, sagten die von Yaqui, die in ter Frühe tort in Mejico maren, wie es jest heißt" (98). Weiterhin (118) wird Culba (Culhua?) genannt ale

"" "Tohil ist derselbe Gott wie der Gott der Yaquis Yolcuat und Quigalcuat" übersest Brasseur (I, 177) diese Stelle.

<sup>\*</sup> Sie stammt nach Scherzer aus dem Anfange des 18., nicht wie Brasseur (I, p. LXXXI) sagt, aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts; aus der Erwähnung von Schriftstellern und Ereignissen des 17. Jahrhunderts ergiebt sich dieß mit Bestimmtheit.

ein Bohnplat eines ber Quiche. Stämme. Go rathselhaft diese Andeutungen in vieler hinficht auch sind, treten doch toltekische Ramen darin deutlich genug hervor und liefern eine wichtige Bestätigung für Juarros' Bericht daß der Stifter des Quiche-Reiches, Acroquil, einer von Mexico ber eingewanderten toltefischen Fürstenfamilie angehörte. Die Tolteken sollen bei ihrer Ankunft in Guatemala das Land schon bewohnt gefunden (Juarros 161), die in späterer Zeit hinzugekommenen Azteten und Tlascalteten aber fich ale Bermandte und Freunde der Quiches betrachtet haben (ebend. 167). Auf einen alten Bufammenhang der Quiches mit den Tolteken murde es ferner hinweisen, wenn es fich bestätigt daß der Quiche- Gott Cucumas, " die ftarte " oder "die grun gefiederte Schlange" bezeichnet (Ximenez 157, Brasseur I, 45) und mit dem mexicanischen Quegalcoatl identisch ift. Auch daß die Erbfolge des Adels und die gesammten Regierungs-Einrichtungen im Quiche-Reiche dieselben maren wie in Matlaginco (Zurita 405, Herrera III, 4, 18, vgl. oben p. 75), ift in diesem Busammenhange von Bedeutung. Torquemada (XI, 18), Juarros (188) und Ximenez (195) machen jedoch über die Successioneord. nung andere, jum Theil undeutliche Angaben.

Die Anzahl der Könige welche die Quiches beherrschten, wird verschieden angegeben: nach Ximenez (134) waren deren dreizehn, nach Juarros (88) dagegen zwanzig ale deren ältester Tanub genannt wird. Der Gründer der toltefischen Dynastie, Acroquil, Rimaquiche's Sohn, behielt im Alter nur die Berrichaft über die Quiches für sich, das Land und Bolt der Rachiquels überwies er seinem alteften Sohne Jiutemal (dessen Rame sich wohl im Worte Guatemala wiederfindet), das der Butugiles seinem jungeren Sohn Acriquat (Juarros). Bas im Einzelnen über die Geschichte des Reiches und feine Berricher erzählt wird - lange fortgesette erbitterte Rampfe zwischen den Quiches und den Butugiles stehen dabei im Bordergrunde - verdient wohl nur wenig Butrauen. Das Quiche-Reich erftredte fich von Soconusco über das Gebiet von Quegaltenango, Solola, Totonicapan und Atitlan, über das Land der Rachiquels (Zacatepeque) und über Sacapulas, mahrscheinlich gehörten auch Bera Paz und die Bolter der Baziles und Tzendales dazu. Die Rachiquels haben ihre Selbftftandigkeit mit wechselndem Glude behauptet; fie marfen die Berrschaft der Quiches ab, wurden von ihnen wieder unterjocht, empörten fic jedoch öfter gegen sie (Ximenez 169 f.). Brasseur (IV, 621) giebt an daß zur Zeit der spanischen Eroberung drei Reiche in Guastemala bestanden: das der Quiches oder das Reich von Gumarcaah mit der Hauptstadt Utatlan, das der Tzutohiles (Zutugiles) mit der Hauptstadt Atitlan, das der Kachiquels mit der Hauptstadt Tximche oder Tecpan-Guatemala.

Reben dem Berricher des Quiche-Reiches, deffen außere Auszeich. nung ein bestimmter Ohren- und Rasenschmud war (Ximenez 197), fand ein hoher Rath welcher 24 Mitglieder gablte. Diefen 24 Großen, deren Baufer nebst den Tempeln auf einem Bugel lagen welcher nur von einer Seite zugänglich mar, scheint die Eintheilung des Reiches in 24 große Bäuser" entsprochen zu haben (ebend. 164, 122). Sie trugen den Rönig auf seinem Staatssessel, hatten die hochsten Staatsämter inne und genoffen mancherlei Privilegien, obwohl jedes Bergeben an ihnen ftreng gestraft murbe; ja es foll dort einen Gerichtshof gegeben haben der selbst ben Berricher jum Tode verurtheilen konnte. Der Abel, welcher allein Staatsamter erhielt, mar vom Bolte ftreng geschieden — vielleicht eine Folge der Eroberung des Landes durch die Tolteten. Gine nicht ebenbürtige Beirath murde an ihm mit Degradation und Güterconfiscation bestraft (Juarros 189 f.). Die Kleidung des Adels war ein Bemd, deffen Acrmel wie das Ropfband Gaume von bestimmten Farben hatten, zweierlei weite gestickte und mit Fransen besetzte Beinkleider, Sandalen und ein gestickter Mantel; auch hatte er Ohrens und Lippenschmud und jeder Beamte gewisse Infignien die er in der hand trug (ebend. 193).

Richt überall in Guatemala, sondern nur in manchen Theilen des Landes war der herrscher zugleich Oberpriester, und dieser hatte alsdann in Zeiten der Roth in einer kleinen hütte nahe beim Tempel lange Fasten zu halten und alle Sünden seiner Unterthanen gleichsam auf sich zu nehmen (Ximenez 180). Ob dieß in Quiche selbst der Fall war, wissen wir nicht mit Sicherheit, doch scheinen dort weltliche und geistliche Gewalt wenigstens eng miteinander verbunden gewesen zu sein, denn es heißt daß das Reich hauptsächlich auf friedlichem Bege, also wohl durch das Ansehn seiner Priester sich vergrößerte, daß der König "Cotuha und Cucumah" 7 Tage lang in den himmel hinause, ebenso viele in die Unterwelt hinabstieg und sich in die verschiedensten Thiere verwandelte, also wohl zugleich Zauberpriester war, und daß

vorgetragen; den Ursprung der Bilderschrift selbst verlegte man weit zurud in die vorhistorischen übereile Beit (Ximenez 186, 117). Die Jahren weit zurud in die vorhistorischen überichten bei festlichen Gelegenheiten dem Bolte etwas vorgetragen; den Ursprung der Bilderschrift selbst verlegte man weit zurud in die vorhistorische Zeit (Ximenez 186, 117). Die Jahredrechnung in Guatemala scheint mit der altmericanischen oder toltesischen im Besentlichen übereingesommen zu sein (Ximenez 214, Brasseur III, 462), und die Schöpfungesage der Quiches (Ximenez 6 ff.), die wegen der allmälichen Bervolltommnung der Besen interessant ist welche sie lehrt, bietet ebenfalls Anklänge an mericanische Ansichten dar.

Im Anfange, erzählt fie, war nur Gott der Schöpfer, die ftarte Schlange. Die Mütter und Bater, Tepeu und Cucumag und die andern, waren im Baffer. Er rief fie jur Berathung und durch ihr blo-Bes Wort murde die Erde gebildet auf dem Baffer schwimmend. Die Thiere vermochten ihren Schöpfer nicht zu loben und seinen Ramen nicht auszusprechen; fie murden daher wieder zerftort und nach mehreren wieder zerschlagenen Digbildungen der Mensch geschaffen. Diefe Menschen aber waren von Solz und ohne Berftand; fie vergaßen ihren Schöpfer: daher trat eine große Fluth und eine allgemeine Emporung der geschaffenen Dinge gegen sie ein, die ihnen den Untergang brachte. In Folge davon murden fie in die jetigen Affen vermandelt. - Beiterhin ift, ebenfalls wie in der mexicanischen Sage, von einem Geschlechte der Riesen die Rede die vor der Erschaffung der Sonne (b. h. vor dem jegigen Beltalter) lebten, von hunahpu und Abalanque, ben Söhnen der Aquic, aber übermunden murden. Diese beiden Belden, heißt es weiter, mußten vor Huncame, Bucubcame und den andern Böttern der Untermelt erscheinen und follten den Tod erleiden, mußten jedoch aller Liften hinderniffe und Qualen die ihnen bereitet wurden, Meifter zu werden und todteten dann, den Tod ihrer Borfahren Bunhunahpu und Bucubhunahpu rachend, die Götter der Unterwelt felbft. Die Macht der letteren blieb seitdem auf die bosen Menschen, auf Rrantheit und Unglud beschränft, hunahpu und Abalanque aber wurden zu Sonne und Mond — eine Mythe von dem Sturze ber allen finsteren Gotter durch solche von milderem freundlicherem Besen, welche auf eine durchgreifende Reform des religiösen Glaubens hinweift.

Die Sage von der Erschaffung des Menschen durch Tepeu und Eucumat im Paradiesgarten (Ximenez 79) verräth ziemlich deutlich den Einfluß der Missionäre: vier Männer\* wurden geschaffen; da diese aber Alles sahen und hörten in der Rähe und Ferne, so fanden die Götter daß dieß nicht gut war und beschränkten daher ihre Sinne und ihren Berstand. Während sie schliesen, gaben sie ihnen vier Weiber. Dasselbe scheint mit der Erzählung von Xquic (ebend. 38) der Fall zu sein: diese ist ein Mädchen welche die Frucht von einem verbotenen Baume in der Unterwelt pflückt, davon schwanger wird und deshalb geopfert werden soll; sie aber legt in die Schale welche ihr eigenes blutendes Herz auszunehmen bestimmt ist, die gepflückte Frucht, welche sogleich die Gestalt eines blutigen Herzens annimmt und beim Berstrennen den schönsten Wohlgeruch verbreitet.

Bielleicht soll durch die lettere Erzählung auf die Abschaffung der Menschenopfer hingebeutet werden, welche der Sage nach schon in alter Zeit bei den Quiches stattfanden, obwohl eine andere Tradition ihren Ursprung später sett (ebend. 103, 120). Sie werden von Ximenez (182) bei den Quiches bis in alle Einzelheiten ebenso beschries ben wie sie in Mexico gebräuchlich waren, und ce scheint sich demnach auch hieran zu bestätigen daß sie den Tolteken nicht fremd maren, obwohl es auch möglich mare daß fie dieselben hier im Guden bei den Rayas vorgefunden und von ihnen angenommen-oder doch erst in Folge ihres Bertehre mit diefen in größerer Ausdehnung eingeführt hatten. Sogar Belübde durch die man versprach eines der eigenen Rinder zu opfern sollen nicht ungewöhnlich gewesen (ebend. 192), und selbst in neuester Zeit noch nicht abgekommen sein (Tempsky 367). Daß Kriegegefangene in Guatemala allgemein geopfert und verzehrt wurden berichtet auch Torquemada (XII, 9), während Juarros (471) diesen Gebrauch auf die Indianer von Uspantan an der Grenze von Totonicapan und Bera Bag zu beschränken scheint.

Bier Brüder waren es nämlich, wie oben erwähnt, die von Mexico her zuerst nach Guatemala eingewandert sein sollten. Anderwärts (Ximenez 116) werden jene vier Männer die ersten genannt "die von jenseits des Meeres von Osten herkamen", was wohl nur bedeuten soll daß sie für "Söhne der Sonne" galten. Oft ist auch nur von drei Stammvätern der Quiches die Rede, welche Quiche Tanub und Plocab heißen (ebend. 92 u. sonst).

Auch die Beschaffenheit der Tempel bei den Quiches (Ximenez 164ff.) zeugte von dieser Art der Opfer. Gie ftanden mit den Bausern der Großen des Reiches auf einem mit Festungswerken versebenen bugel und waren vieredige pyramitalische Bauten, die an allen vier Seiten kleine steile Treppen von 30-40 Stufen hatten. Dben sah man unter einem Strohdache das auf fteinernen Pfeilern ruhte, das Bild bes Gottes Tohil aufgestellt, und neben diesem zur Linken befand fich ein Mauerwert in welchem Löcher angebracht waren zur Befestigung der Seile mit denen man das Opfer band. Bur Seite der Pyramide hatte man ein tiefes großes Bafferbeden angelegt das mit Steinen eingefaßt und mit fleinen Pyramiden umgeben mar; hier murde das Ballspiel aufgeführt. Beilige Stätten, Lauben und kleine Rapellen hatten die Quiches in Menge auf den Stragen, in ihren Garten und baufern, fie opferten von ihrem eigenen Blute das fie fich abzogen bei gewiffen Baumen und Quellen, auf Sügeln und in Boblen, brachten diese Opfer, hielten Faften und übten Enthaltsamkeit vor jedem wich. tigeren Geschäfte, und legten ein Gundenbekenntniß ab wenn ihnen Unglud drobte um es dadurch abzuwenden (Ximenez 90 f., 178, 188 ff.).

Der religiöse Cultus der Quiches scheint demnach ziemlich genau dem der alten Mexicaner entsprochen zu haben. Bon ihren Gottern läßt fich nicht dasselbe nachweisen; deren Ramen wenigstens find von den mexicanischen vollständig verschieden. Die Chronik des Xime= nez (156) nennt Hunahpu-Buch und Ahpu-Bhu ale die oberften. Nach Brasseur (II, 122 note) hätten die Bulkane von Alt Guatemala bei den Eingeborenen den Ramen hunahpu geführt; er nennt anderwärts (II, 553) noch andere sonft nicht weiter vorkommende Götternamen (hurakan, Awilix, Gagawig), die Darstellung bei Xi menez aber, in welcher meist Tohil als Hauptgottheit hervortritt, läßt es unklar ob dieser etwa mit Tepeu und Cucumat oder mit hunahpu identisch sei. Zurita (408) berichtet daß die bedeutenoften Tempel in Chiquimula fanden, das für eine heilige Stadt galt. Bahrscheinlich ift die Götterlehre der Quiches aus einer Bermischung der Mythologie der einheimischen Rapavölker mit der toltekischen bervorgegangen - Sunabku hieß der höchste Gott der Manas in Ducatan (f. unten) -, wie auch in politischer hinficht das Mana-Element fich den Tolteken zwar untergeordnet zu haben, aber keineswege von

ihnen vollkommen verdrängt oder verschlungen worden zu sein scheint, denn unter den Großen des Reichs führten einige den Titel Canec (Ximenez 134), der den Mayas ursprünglich zugehört, wie wir weisterhin sehen werden.

Aus den wenigen Rachrichten die wir über die ehelichen Berhältnisse besitzen, heben wir nur heraus daß die Frau eine ziemlich selbst.
ständige Stellung hatte, da es ihr frei stand sich von ihrem Manne
zu scheiden (Ximenez 199, Torq. XII, 9), und daß der Bräutigam
bei seinen fünstigen Schwiegereltern dienen und ihnen bestimmte Geschenke geben mußte (Juarros 192). Die Ceremonien welche mit den
Reugeborenen vorgenommen wurden, waren ähnlich wie in Mexico,
und wie hier wurden bei den Quiches die Knaben nach Zurücklegung
des 8. Lebensjahres im Tempel erzogen (Ximenez 159, 193s., Torquemada XIII, 18, Juarros 195). Die Strasen für Berbrechen
waren meist hart und trasen bisweisen auch die Familie des Schuldigen mit (Palacios 39, Ximenez 198, Juarros 191 f.).

Die Baffen der Quiches waren Schwerter von scharfen Steinen, Schleubern, Lanzen, Bogen und Pfeil (Juarros 186). Beiter im Süden trugen die Krieger Panzer von drei Finger dicker Baumwolle, die bis auf die Füße reichten und sie hinderten wieder aufzustehn wenn fie fielen (Alvarado 462). Als die Spanier in Quiche eindrangen, bezog der dortige König Tecum Umam ein großes verschanztes Lager das mit einer fteinernen Mauer und einem tiefen Graben verschen mar, und von vergifteten spisigen Pfählen geschütt wurde die umber verstedt eingeschlagen waren; vergiftete Pfeile werden ebenfalls öfters erwähnt, auch sollen die Indianer kleine bewegliche Festungen von Holz gehabt haben die auf Rollen fortgeschoben wurden (Juarros 390, Herrera III, 5, 10). Die Rriegemaschinen zum Berfen von Steis nen welche Fuentes ihnen zuschreibt (Brasseur III, 594), gehös ren wohl zu den zahlreichen eigenen Erfindungen dieses Schriftstellers. Auch andere Bölker von Guatemala hatten bedeutende Festungswerke: so die Mam in Socoleo 12 leguas öftlich von Gueguctenango. Die dortige Festung war mit Ball und Graben umgeben und hatte nur einen engen Eingang. Im Innern fanden Baufer, mahrscheinlich jum Aufenthalt für die Rrieger bestimmt, je drei bis vier derfelben immer burch einen ichon geplatteten vieredigen bof getrennt; bas Ganze war fehr folid aus behauenen Steinen gebaut, das hauptwerk aber

bildete eine vierseitige, 12 - 14 Parde hobe abgestumpfte Byramide von 28 Stufen deren jede mit einer Bruftwehr versehen mar (Juarros 463). Auch im Gebirge unweit Gueguetenango und diesem im Rorden stießen die Spanier (1685) auf alte Bauwerke (Villagutierre III, 5). Unterirdische Ausgänge der Festungen werden öftere erwähnt. Biele Spuren von alten Festungen finden fich noch in Quegaltenango. In Chimaltenango ift der in den Felsen gehauene Kanal für den Fluß Pancacopa ein Werk der Eingeborenen (Juarros 486 f.). Ferner ift unter den Alterthumern des Landes die Boble von Mirco bemertens. werth, zu deren Galen und Bemachern man durch einen mit Gaulen geschmudten Eingang über viele fteinerne Stufen hinabgelangt (ebenb. 488). Bon Tecpan Guatemala ist nur noch Beniges übrig (Stephens Reiseerl. 356). Ungefähr 8 lieues nördlich von Guatemala sah Brasseur (I, 44) "cyclopische Bauten" und etwa 22 leguas von derselben Stadt nach Rorden entdecte er die Ruinen von Rabinal (vgl. daruber Buschmann 1856 p. 341), demfelben Orte an welchem die Dominitaner einst ihre erste Mission bei den Indianern gegründet hatten (Remesal III, 17). Endlich sollen auch bei Izalco im Lande der Bipiles unterirdische Gebäude aufgefunden worden sein (Tempsky 420); für die bedeutendsten Ruinen in S. Salvador aber gelten die von Opico bei S. Bincente (Gumprecht's 3tsch. f. Erdf. III, 80).

Alvarado (459, 463) fand in Guatemala eine febr farte Bevölkerung die reichen Landbau trieb und in gut gebauten Städten wohnte. Utatlan, Guatemala (Tecpan Guatemala) und Atitlan waren die bedeutenoften von diesen (B. Diaz 221) und hatten "gute und reiche" Bauwerke (ebend. 276). Die Quiches inebesondere, welche treff. liche Steinbauten aufführten (Ximenez 124), besaßen außer ihrer hauptstadt Utatlan noch viele andere große und glanzende Städte (Juarros 379). Fuentes und Torquemada beschreiben diese Refidenz und ihren Königspalaft, welcher dem von Mexico gleich getommen sein soll als außerst prachtig, boch waren die Strafen sehr eng (Räheres bei Juarros 86 f.) und die häuser unreinlich (espesas, Herrera III, 5, 10). Die noch jest vorhandenen Palastruinen beftätigen die früher mitgetheilten Angaben der Chronit des Ximenez: fie liegen auf einer terrassirten Anbobe, ringeum von einer Schlucht umgeben die an einer Stelle durch Runft hergestellt mar, und murben von einem gegenüberliegenden Fort aus vertheidigt. Die pyramiden-

förmige Opferstätte (sacrificatorio) ift noch 33' hoch und auf Treppen von drei Seiten her zugänglich. Analogien zu den Werken von Copan, Statuen u. dergl. hat man hier nie gefunden (Stephens, Reiseerl. 376 ff.). Auch die Bauart ist wesentlich verschieden von der in Copan und Quirigua (Reichardt, Centro 2 Um. 72), und da bei Ximenez (165 ff.) erzählt wird daß die Quiches ihren Tempel in Cumarcacha (Utatlan) selbst aufrichteten, die ähnlichen Bauten von Coban (nicht Copan) aber von ihnen im Besite eines anderen Bolfes vorgefunden murden das fie bestegten, so dürfen mir füglich die Quiches für die Erbauer der jest in Trümmer liegenden Werke von Utatlan halten, mogegen die in der Rabe von Coban ebenso wie die von Copan und Quirigua mahrscheinlich anderen Bolfern ihren Ursprung verdanten. Ueber Rabinal, deffen Bauwerte Brasseur (II, 149). die schönsten von Bera Paz nennt, spricht fich die Chronik in dieser hinficht nicht bestimmt aus. Bielleicht find die Phramiden und Grabgewölbe von Gueguetenango (Stephens, Reiseerl. 405) auf die Quides jurudjuführen.

Rachdem P. de Alvarado im Jahre 1522 die Misteca, dann Tehuantepec und Tutepec unterworsen hatte, zog er nach Guatemala, das nach furgem aber hartem Kampfe ebenfalls in seine gierigen Sande fiel. Die drei Hauptvölker des Landes, die Quiches Rachiquels und Butugile mußten sich unter bas spanische Joch beugen, und Dieses las stete sehr hart auf ihnen: daher brach schon nach zwei Jahren (1526) ein allgemeiner Aufstand ter Eingeborenen aus (Juarros 434, 145), der nicht ohne Mühe gedämpft wurde. Wenn sie ein Dorf zu gründen vorhatten, pflegten die Spanier Streifzüge im Land zu machen um Indianer zu fangen und tieß so oft zu wiederholen bis sie deren zu ihrem Dienste genug hatten (ebend. 479). Seit 1529 existirte zwar in Guatemala ein Gesetz das sonst im spanischen Amerika nicht seinesglei= chen hatte: Mighandlung und Beraubung der Indianer sollte mit 100 Beitschenhieben gestraft werden (Remesall, 15), aber Beset vermochten nicht die roben Leidenschaften der Eroberer in Schranken zu halten. Auch die Bemühungen der Dominikaner, welche seit 1538 (Torquemada XIX, 14) unausgesett für das Wohl der Gingeborenen tampften, hatten in dieser Richtung nur geringen Erfolg, zumal da die fogenannten neuen Gesetse (1542) welche ihrer Wirtsamkeit zu bulfe tommen sollten, für Guatemala icon 1545 wieder zurudgenommen wurden (Remesal VII, 13). Unter Las Casas' Leitung richteten sie daher ihre Hauptthätigkeit auf das Land Bera Paz (seit 1537), dann wendeten sie sich nach Chiapas, wo die Missionsbestrebungen bis dahin nur wenig ausgerichtet hatten (ebend. VI, 7), und weiter nach Soconusco und zu dem Bolke der Zeques.

Die Buftante der Eingeborenen von Guatemala in der erften Balfte des 17. Jahrhunderts hat Gage (II, 68 ff.) mit dusteren garben geschildert: von den Rolonisten auf das Furchtbarfte geknechtet, magten fie nirgende sich ihrer gesetlichen Rechte gegen diese zu bedienen. Zwar trieben sie die nämlichen Gewerbe wie die Spanier, und in den meisten ihrer Dörfer gab es Schulen in denen fie lesen fcreiben und singen lernten, aber neben ihrem Christenthum bestand ber alte heidnische Aberglaube größtentheils fort, und die Sabsucht der Priefter mußte fie selbst noch vollständiger auszusaugen ale dieß bem gewaltsamen Berfahren ihrer weltlichen Berren gelang. Gögendienft, fagt Dunn (275) sehr richtig, mar für fie gleichbedeutend mit Freiheit, Christenthum mit Anechtschaft, daher ihre Borliebe für den erfteren. In Chiapas, wo man die Riederlaffungen der Indianer von denen der Spanier getrennt hat, ging es jenen meift beffer: die Stadt Chiapa selbst, eine der bevölkertsten Indianerstädte, zählte über 4000 Familien; Biehzucht, alle Sandwerke und selbst Buderfabrication murden bort betrieben und ce gab viele Indianer die durch Handel bedeus tende Reichthümer erworben hatten (Gage II, 112, 128 ff.). Das Christenthum freilich, das die Tzendales in einer Emporung (1712) wieder von sich warfen (Juarros 221), hat auch hier keine tieferen Burgeln geschlagen. Noch in der neuesten Zeit find Aufftande ber Indianer in Chiapas und Tabasco häufig, welche durch Borschuffe die man ihnen macht, in eine Art von Stlaverei gerathen und fich durch Trunt zu Grunde richten (Beller 333). Unter spanischer Berrichaft waren die Gesete voll Wohlwollen gegen die Indianer, aber unwirtfam: an der Universität von Guatemala bestand sogar eine Profesiur für die Rachiquel Sprache, ober es sollte doch eine solche bestehen (Juarros 135), und die Steuer welche fie damale zu zahlen hatten, betrug nur 4 Realen; jest (feit 1821) find fie den übrigen Bewohnern des Landes gleichgestellt und baburch in eine fehr brudenbe Lage getommen, mahrend fich factisch in Rudficht ihrer Dienstbarkeit im Bergleich mit der früheren Zeit nur wenig geandert hat (Duna 278,287)- 270

Quides die ihre Sprace und ihre eigenthümlichen Sitten großen. theile beibehalten haben, leben noch nördlich von Utatlan in drei Dorfern (Tempsky). Die Angaben G. A. Thompson's (452) daß die Weißen und Creolen ungefahr 1/3, die Mischlinge und Indianer je % der Bevölferung von Gnatemala ausmachten, hat Reichardt (Centro-Am. 47) ale ziemlich willfürlich bezeichnet, ba Galindo (1835) die Beißen auf mehr als 4 der Gesammtzahl und die Menge der Mischlinge höher schätt als die der reinen Indianer. Juarros rechnete im Anfange dieses Jahrhunderts in Guatemala — dieses im weis teren Sinne verstanden — 50000 Beiße, 5mal so viele Mischlinge und 10mal so viele Indianer; Reichardt fest für die neueste Beit die Weißen auf 100000, wovon auf Costa circa 75000 kommen, die Mischlinge auf 600000, die Indianer auf 800000. Sonsonate hat fast gar teine reinen Spanier, sondern nur Mischlinge (G. A. Thompson 73), obwohl sonst in S. Salvador die Indianer an Zahl überwiegen follen (Scherzer 464). Honduras, wo das Regerelement am startsten in Mittelamerita hervortritt, hat zur Salfte reine Indianer, jur Balfte Mischlinge von Beißen Indianern und Regern (ebend. 320 f.). Die Racenmischung schreitet dort immer ftarter fort (Wells 554). So auch in Balize, wo fein Unterschied der Rasten gemacht wird (Stephens, Reiseerl. 3).

Die geistige Begabung ber Eingeborenen läßt sich im Sinblick auf ihre Geschichte und insbesondere auf die Baudenkmaler die ihr Land noch jest aufzuweisen hat, nicht gering anschlagen. Auch der Handel den fie in älterer Zeit trieben — gewebte Zeuge, Cacao, Federn und "andere werthvolle Dinge" vertraten dabei die Stelle des Geldes (Remesal I, 3) - icheint nicht unbedeutend gewesen zu sein. Fleiß und Reinlichkeit gehörten von jeher zu ihren Tugenden; namentlich waren auch Dampfbader feit alter Beit bei ihnen in Bebrauch (Dunn 277, Tempsky 389). Bon ihren Kunften freilich ift ihnen nur wenig geblieben und man will ihnen deshalb nur ein gutes Rachahmungsta. lent zugestehen (Dunn 283); indessen erzählt G. A. Thompson (208) von einem bewundernswerthen Bemalde eines Eingeborenen das die Auferstehung des Lazarus darftellte. Seltener find große politische Talente wie Carrera, der Prafident und Dictator der Republit Guatemala (1854), deffen "furchtbare Energie" dem Staate Ruhm und Sicherheit gemahrte (Scherzer, Bericht v. 6. März 1856 an die math.-nat. Al. d. Wiener Atad.). Indianer von Geburt mit nur geringer Beimischung von weißem Blut (seine Geschichte s. bei Stephens, Reisectl. 136 ff.), war er anfangs Anführer einer Räuberbande, schwang sich, gestüßt auf die Partei der Aristokraten und Geiselichen, zu Macht und Einfluß empor, wußte sich aber dann von dieser unabhängig zu machen, schus eine farke Regierung und verhinderte den Ausbruch eines allgemeinen Racenkrieges. Bei großer Leidenschaftslichkeit zeigte er sich doch äußerst bildungsfähig und talentvoll (Stephens 348, Reichardt, Centro-Am. 40 ff.), und wenn ihn Squier (II, 429) als einen rohen Gewaltmenschen ohne Interesse für Civilisation und Ordnung hinstellt, so verräth sich darin der parteiische Amerikaner; doch dürsen wir nicht verschweigen daß auch er (I, 295) anerkennt daß es unter den Eingeborenen von Central-Amerika hoch begabte Menschen giebt und daß sie sich der Civilisation und bedeutender Fortschritte durchaus fähig zeigen.

Sleich Guatemala besaß auch Ricaragua, wie wir (p. 254 f.) gesehen haben, eine in alter Zeit von Rorden her gekommene toltetische Die in Ricaragua selbst verbreitete Sage von einer Bevölkerung. solchen Einwanderung aus Anahuac zur Zeit einer allgemeinen Durrung oder in Folge anderer Bedrängniß (Gomara 284, Oviedo XLII, 2), und die dort herrschende aztekische Sprache, welche sich vom Golf von Nicopa nach Beften erstredte (ebend. 12), dienen dieser Angabe jur Bestätigung. hiermit in Uebereinstimmung nennt Palacios (7) in Nicaragua ale Sprachen das Pipil und das Mangne, welches lettere sich auch in Choluteca, Cofta rica und Nicopa finde, denn die Mangnes find die von Soconusco gekommenen Einwanderer aus Merico (Torquemada II, 40). Squier (II, 309), der die dortigen Azteken Niquirans nennt, hat neuerdinge durch Sammlung von Bocabularen nachgewiesen daß die Bewohner der Inseln des Ricaras gua. See's und des Landes das zwischen diesem und der Rufte liegt, wirklich Mexicaner find, Buschmann (1852 p. 748 ff. und 782) aber aus den bei Oviedo vorkommenden Börtern und den agtetischen Ortenamen die über bas Land im Often und Rorden der Geen von Ricaragua verbreitet find, dargethan daß die mexicanische Bevolkerung dort teineswegs auf die westliche Rufte beschräntt geblieben ift.

Richt mit berfelben Bestimmtheit läßt sich zeigen daß Mexicaner noch weiter nach Guden vorgedrungen seien. Sehen wir ab von den Phantasien Brasseur's (II, 108, III, 655), welcher die Wanderung der Tolteken über den Isthmus von Darien bis in's Quellgebiet des Magdalenenstromes und selbst bis nach Peru verfolgen zu können meint, so wären allerdinge nach Torquemada (III, 40) einige der toltekischen Auswanderer auch an die atlantische Rufte gelangt und häts ten sich am Desaguadero (R. S. Juan) und weiterhin in Nombre de Dios (öftlich von Pucrto belo) niedergelaffen. Ferner erzählt Espinosa (V, 2) von einer Sage daß Mexicaner die in Talamanca (Cofta rica) gesessen, einst von dort nach der Insel der Tojas (6 Stunden von Buerto belo) vertrieben worden seien, und Herrera (II, 3, 6 — ob nach Andagoya?) berichtet von einem vielleicht mexicanischen Rriegsheere das neuerdings bis in die Rabe von Panama vorgedrun. gen, dort aber aufgerieben worden sei. 3m 3. 1515 fanden die Spanier im Innern von Panama einen Caziten Namens Totonaga (Gomara 279). Außer diesen unsichern Nachrichten und Andeutungen fehlt es aber der Annahme einer Ausbreitung der Tolteken bis in diese Gegenden an jeder weiteren Stuge, wenn man nicht etwa den auf der Insel del Muerto in der Chiriqui Bai entdecten Saulen, deren hieros glpphen übrigens an die von Ducatan erinnern sollen, diese Deutung geben will (Cullen, Isthmus of Darien. Lond. 1853 p. 38 note). Diese Alterthümer des westlichen Beragua — alte Gräber, Säulen und namentlich ein großer Stein mit hieroglyphischen Bildern, einer Sonne und anderen phantastischen Figuren (Räheres bei Seemann, R. um d. Welt. Hannover 1853 p. 326) — werden dem alten Culturvolke der Dorachos zugeschrieben. Die Savanerics im nördlichen Theile von Beragua follen in ihren Sitten manche Aehnlichkeiten mit den Azteken haben: kleine Adler, das Nationalzeichen der letteren, finden fich in ihren Gräbern häufig, die Chokolade ift vorherrschendes Betrant bei ihnen. Ihre Bauser find von runder Form und umschlie-Ben eine weite Salle, der zur Seite die einzelnen Gemächer liegen. Gie treiben jest ausgedehnte Bichzucht (ebend. 331 ff.).

Neben den eingewanderten Mexicanern giebt Ovie do (XLII, 1) als zweites Hauptvolk von Nicaragua die Chorotegas an, die eine den dortigen Mexicanern nicht verständliche Sprache redeten und von ihm (ebend. 4) wie von Gomara (283) als die ursprünglichen Herren

des Landes, als die eigentlichen Eingeborenen betrachtet werden. Diese bilden nach Oviedo die hauptbevölkerung an den Seen, reichen von da bis jum Golf von Nicona herab, deffen Inseln\* fie ebenfalls in Befit haben (ebend. 5, 11 f.), und zerfallen in vier Abtheilungen mit verschiedenen Dialekten: die Dirians in Granaba und von ba nach Rorden, die Ragrandans in dem gleichnamigen Orte nordweftlich von jenen, die Cholutecas am Golf von Fonseca und bis nach Honduras, die Orotina (Orotina) am Golf von Ricona und zwar (nach der Rarte ju Oviedo XXIX, 21) in beffen Rordoften. Diefe letteren werben von Gomara (283) als ein von den Chorotega verschiedenes Bolt neben diesem angeführt. Wie in der Sprache find diese Stamme auch in ihren Sitten von den dortigen Mexicanern verschieden und ihnen feindlich (Oviedo XXXIX, 3). In Rücksicht ber Cholutecas (eigentlich Chololteca) hat indeffen Oviedo mahrscheinlich einen Irrthum begangen, da diese vielmehr zu den mericanischen Einwanderern ge. . hört zu haben scheinen (Buschmann 1852 p. 734), mögen fie nun schon zur Toltekenzeit hierher gekommen sein, wie Palacios' Angabe vermuthen läßt daß in Choluteca die Mangne. Sprache herrsche, ober erst später mit den Spaniern. Merkwürdiger Beise läßt Torquemada (III, 40) die Bewohner des Golfe von Ricona von den Cholols tecas stammen, deren Ramen er aber auch Chorotecas schreibt schwerlich in Folge einer Bermechselung des eben genannten Meerbusens mit der Fonseca-Bai, wie Squier (II, 329) glaubt, denn er nennt einen Ort Chorote in Nicopa, in deffen Ramen wir den ber Chocotecas wieder erkennen; wahrscheinlich ift es nur die Lautahnlichkeit gewesen welche Oviedo und Torquemada verführt hat die Cholutecas und Chorotecas, obwohl in entgegengesetter Beise, miteinander zu verwechseln. Chenso mag Herrera (III, 4, 7) durch die Ramensähnlichkeit, wenn nicht durch bloße Flüchtigkeit, bewogen worden fein, ben Chorotecas in Nicaragua allein den Befit von Bilderschriften bie den mericanischen glichen, juguschreiben, indem er Gomara's Bericht fehlerhaft wiedergab. Bufchmann (1852 p. 748), der dieß zuerft bemertt hat, macht zugleich darauf aufmertsam daß wiederum in der

<sup>\*</sup> Anderwärts (XXIX, 21) fagt er freilich daß auf diesen Inseln verschiedene Sprachen herrschen und daß die Bewohner der Insel Chara insbesondere sich etwas mit denen von Cueva (Darien) verständen, "weil sie es durch den Berkehr mit den Christen gelernt hätten."

Anmertung zu Tornaux's Ausgabe von Oviodo's Buchüber Ricaragua, unrichtig aus Horrora berichtet wird, die Chorotecas sprächen einen mexicanischen Dialett. Gleichwohl ift mit der Rachweisung bieser mannigsaltigen Berwicklung von Irrthümern die Frage noch teineswegs erledigt ob die Chorotecas von den Cholutecas mit denen se zusammengrenzen, wirklich verschieden und teine Rezicaner seien. Das Chorotega Bocabular (Dirian) welches Squier gegeben hat, zeigt allerdings teine Aehnlickeit mit der mexicanischen Sprache (Duschmanna. a. D. 734), und wenn es wirklich Chorotega ist, so läßt sich dieses Bolt nicht zum mexicanischen Stamme zählen. Die Bocabulare der Dirians und Ragrandans bei Squier besitzen freilich auch untereinander keine gemeinsamen Wörter.

Als eine fernere, von der bisher genannten verschiedene Sprache von Nicaragua giebt Gomara (288) das Coribici an, und auch . in Rudficht auf diese hat Herrera (III, 4, 7) gefehlt indem er fie als Die Sprace der eigentlichen Eingeborenen bezeichnet, denn Gomara, aus bem er fcopft, erklart vielmehr die unmittelbar darauf von ihm genannte Chorotega - Sprache für die alt einheimische des Landes. Auf wie leichtfertige Beife Squier aus diefen Coribici Cariben gemacht hat, ift von une früher (III, 357) gezeigt worden. Auch in den Meldora-Indianern an den Stromschnellen des 8. Juan ficht er dieses Bolt: "ich war", sagt er (I, 105) "nicht im Stande einige Wörter ihrer Sprace zu sammeln, fie find aber unzweifelhaft vom Cariben. Stamme"! Anderwärts aber zeigt fich (Squiera, 230) daß diese Unzweifelhaftigfeit nur auf einer Berficherung Byam's beruht. Palacios (7) giebt die Sprachen Maribio und Poton in Nicaragua anfatt des Chorotega und Coribici an.

Im gebirgigen Innern von Ricaragua lebten die Chondals oder Chontales (Gomara, Oviedo a. a. DD.). Da Chontalli in der Sprache der Azteten "einen Fremden oder Ausländer" überhaupt bezeichnet (Buschmann 1852 p. 739), entsteht der Berdacht daß der Rame keine bestimmte ethnographische Bedeutung habe (vgl. oben p. 27 und 57). Er wird verstärkt durch den Umstand daß es einen Ort Chontalpa in Rexico selbst giebt und daß sich nach Hervas die Chondal-Sprache von Süden herauf bis nach Dazaca erstreden soll (Buschsmann ebend.). Lestere Angabe ist vielleicht B. Diaz (248) entnommen, welcher ein Land Chontalpa im Süden des Flusses ansührt an

welchem Chiapa liegt, womit Brasseur's (III, 46) Angabe zusammenstimmt, daß Chontales im Often bes Landes der Zapoteten mohnten. Letterer behauptet diese seien den Dizi nahe vermandt und betrachtet fie als wesentlich verschieden von den Chontales in Nicaragua. Daß de Laet (V, 30) und Herrera (III, 7, 8) die Chontal-Sprache in Tabasco nennen, haben wir früher schon angeführt. Als Sprace wird das Chontal ferner von Palacios (7) in S. Salvador Choluteca Honduras und Nicaragua genannt. Es beginnt im Rorden beim Dorfe Datepeque (ebend. 28), das auf der Rordseite eines ber Bultane am rechten Ufer des Fluffes Lempa liegt, wo die Chontales mit ben Pipiles zusammenstoßen (Herrera IV, 8, 10), daher man auf dem Bege von Chiquimula nach C. Gracias & Dios das Land derselben durchreiste (Palacios 40), und das Gebirge im Rorden von S. Salvador den Namen Chuntales führte (Gage III, 239). Rach Reichardt (Nicarag. 139) murbe vielmehr bas ganze Gebiet im Often bes Nicaragua: See's Chontales genannt, in welchem fich jedoch jest kaum noch ein paar Indianerdorfer finden follen. Daß der Rame diefes Boltes, das fich von Nicaragua aus in alter Zeit angeblich über einen großen Theil von Honduras verbreitete (Torquemada III, 41, Herrera IV, 8, 3), erft von den Spaniern herrühren follte, wie Alcedo fagt, ift wenig mahrscheinlich. Reuerdinge hat Frobel jene Gegend besucht und die fog. Chontales in den Bulmas (Uluas) am Bluefielde-Flusse zu entdeden geglaubt (Beschel 512, Squier I, p. XXII); da indessen Palacios (7) die Ulua-Sprache in S. Miguel öftlich von S. Salvador und die Ulba-Sprache in Honduras, welche schwerlich ale zwei verschiedene zu betrachten find, neben dem Chontal angiebt, so scheint dieses lettere, wenn überhaupt ein bestimmtes Bolt und Idiom darunter zu verfteben ift, noch ferner gesucht werben zu muffen. Bon Indianern, auf welche der Rame noch bezogen werden tonnte, finden fich bei Squier (I, 117) die Guatosos am R. Frio, einem Bufluß des Nicaragua - See's im Gudoften, genannt, melde bis jest allen Bertehr mit den Beißen berschmähen.

Die Unterschiede der Physignomie und Körperbildung scheinen unster den genannten Bölkern nicht bedeutend zu sein. Den dortigen Meziscanern schreibt Squier (a, 203) sehr dunkle Farbe und edigeres Gesicht von strengerem Ausdruck zu als den übrigen, anderwärts (Nicaragua I, 294) will er die friedlichen Indianer der Umgegend von Leon

ju den Tolteken gezählt wiffen, im Gegensat zu den größeren knochigeren Menschen von icharferen Bugen und unruhigerer graufamerer Gemutheart, die in der Umgegend der alten Stadt Rigaragua (d. i. Rivas) leben. Gomara (283) schildert die Bewohner von Ricaragua als gut gewachsen, mehr weiß als gelblich, und hebt die aufgeschwol= lenen Röpfe derselben (a tolondrones) die "theils zur Schönheit theils um Lasten darauf zu tragen" - Oviedo (XLII, 3) sagt aus Gehorsam gegen den Willen der Götter — durch Drud so geformt werden, daß fie oben auf dem Schädeldache eine Grube, auf den Seiten aber ein paar hervorstehende Budel erhalten. In spaterer Beit scheint fich diese Sitte gang verloren zu haben. Auch neueren Reisenden ift die lichtere Hautfarbe aufgefallen: sie sind heller als die Indianer der Bereinigten Staaten und ihre Züge nicht so ftark ausgewirkt (Squier 1, 284). Die Eingeborenen von Granada zeigen nach Scherzer (53) ganz den Typus der Sud-Amerikaner, nur find fie etwas heller, die Rasen von mehr mongolischer Form als sonst bei den Eingeborenen von In der Umgegend von Granada fand Reichardt Nord Amerika. (Ricarag. 107) fraftige und untersette Menschen mit breitem Geficht und etwas flacher Rase bei vorstehenden Badenknochen; Sande und Füße find klein und mohlgebildet. Sehr breitschulterig find besonders auch die Beiber. Sonst waren die Unterthanen eines jeden herren mit einem bestimmten Muster tattowirt. Das haar murde fast gang abrafirt, ein kleiner Buschel der oben stehen blieb, mar das Zeichen des Rriegshelden (Oviedo XLII, 1, Gomara 283). Lippenschmud wurde namentlich in Nicopa getragen (Oviedo XLII, 11), auch von Rasen . und Ohrenschmud ift die Rede (Gomara).

Specielle Angaben über den Culturzustand der einzelnen Bölker von Nicaragua wie sie Gallatin (7) von den Chontales, Beschel (513 ff.) von den dortigen Azteken und Chorotegen gemacht haben, lassen sich aus Oviedo und Gomara nicht entnehmen. Jener bezeichenet die ersteren nur im Allgemeinen als das ungebildetste Bolk (Ovie do XLII, 1); die Chorotegen nennt er zwar rohe Menschen, bemerkt aber daß sie große Städte mit mehr als 12000 Einwohnern gehabt hätten. Eine derselben, Managua, hatte deren sogar 40000 und besaß große Gebäude und geräumige Pläße. Cacaopstanzungen gab es bei den Chorotegen nicht, sondern nur bei den eingewanderten Mexicanern, welche die Cacaobohnen anstatt des Geldes gebrauchten (ebend. 4, 5),

wie dieß noch jest in S. Salvador, Costa rica und Ricaragua üblich ist, wo vier Cacao-Nüsse einem nordamerikanischen Cent gleich gelten (Scherzer 459, Squier I, 274). Wenn die eingewanderten Mexicaner, wie aus Oviedo's Darstellung hervorzugehen scheint, ihre Religion und einen großen Theil ihrer Sitten auf die übrigen Bölker übertragen haben, so müssen wir vermuthen daß es ihnen gelungen ist seit alter Zeit in Ricaragua sich in einer herrschenden Stellung zu behaupten.

Die Rleidung mar in Nicaragua fast dieselbe wie in Mexico (Gomara 283), auch das Spinnen und Beben geschah auf die nämliche Beise (Squier I, 285 nebst Abbildung). Die Manner trugen einen bunten Rod von Baumwolle ohne Aermel, einen vielfach umgeschlungenen Gürtel und Sandalen (Oviedo XLII, 1) Beinkleider und große Bute (Gomara); die Beiber einen Rod und einen Rragen über ben Oberkörper, auf den Inseln des Golfes von Ricopa aber Beinkleider (O viedo XXIX, 21). Jene bauen den Ader, jagen und fischen, an manchen Orten spinnen sie auch, diese besuchen die Markte um feil zu halten. Selbst die heirathefähigen Madchen sollen als Bandlerinnen im Lande umhergeschickt worden sein um Reichthum zu erwerben, der ihnen nach der Rudtehr zu einer Che verhalf, in welcher der Mann in eine abhängige und untergeordnete Stellung trat (Andagoya bei Navarrete III, 414, Herrera III, 5, 12). Auf Farberei und Beberei in Baumwolle, Agave- und anderen Pflanzenfafern verftanden fie sich vortrefflich und fertigten irdene und fteinerne Gefäße von großer Feinheit (Oviedo XLII, 12). Das Färben geht aber noch jest sehr langsam, da fie die einzelnen Faden mit dem ausgedrückten Safte ber Purpurschnede zu befeuchten pflegen (Squier I, 286, Bagner und Sch. 462). Die Wohnung eines häuptlinges, wie fie Oviedo (a. a. D. 13) ausführlich beschreibt und abbildet, bestand aus zwei langen Rohrhäusern mit Spisdachern, einer gedeckten Balle, Rebengebäuden und Borrathehausern, die alle zusammen einen vieredigen Plat ein-Die Baffen glichen gang den mexicanischen (ebend. 3, schlossen. XXIX, 21).

Es gab in Ricaragua monarchische und republikanische Staaten: jene lagen im Osten und Süden, diese im Westen und Rorden des Landes (Ovie do XLII, 12; die Uebersetzung ed. Ternaux p. 252 macht die umgekehrte Angabe). Die Republiken wurden von einem aus Wahl

hervorgegangenen Rath der Alten regiert, die einen Deerführer ernannten, doch haben sie diesen, wenn seine Macht gefährlich murde, öftere aus dem Bege geräumt. Abgaben oder Dienfte erhielten die Saupt= linge vom Bolte nicht, fanden aber strengen Gehorsam (Oviedo), und es gab keine Appellation von ihrem Urtheil (Gomara); eine geregelte Justig übten fie indeffen nicht aus. Mord, Diebstahl, Nothjucht und andere grobe Berbrechen konnten mit Geld gesühnt werden; wer nicht zahlungsfähig mar, wurde Stlave. Der Dieb, dem man zur Beschimpfung auch das Saar abschnitt, konnte, wenn er keinen Ersat zu leisten vermochte, sogar verkauft werden. Arme verkauften fich selbst bisweilen aus Roth und blieben in Schuldsklaverei bis zur Auslösung. Ermordung eines Sklaven blieb ungestraft. Ber im Kriege dem Unführer ungehorsam mar, verlor seine Baffen und wurde schimpflich fortgeschickt (Oviedo XLII, 3, Gomara 283). Wenn jemand seinen Wohnort verließ, konnte er seine Ländereien und häuser nicht verkaufen, sondern diese gingen auf seine nächsten Berwandten über (Gomara), und wie vor Altere so ift auch noch jest das Grundeigenthum der Gemeinde unveräußerlich (ebenfo im alten Mexico, f. oben p. 76) und es wird gegen eine Abgabe einer jeden Familie zur Bebauung so viel davon zugewiesen ale fie zu ihrem Unterhalte bedarf (Squier I, 290).

Die Che wurde durch den Priester unter gang ahnlichen Gebrauchen wie in Mexico geschloffen, und es konnte eine solche nur mit der einen rechtmäßigen Frau eingegangen werden, von welcher, außer im Falle des Chebruchs, keine Scheidung stattfand. Die Vornehmen und Reichen hatten zwar Nebenweiber, aber eine wirkliche Berheirathung mit einer zweiten Frau neben der ersten war nicht möglich, sondern wurde mit Berbannung und Berluft des ganzen Bermögens bestraft. Die Chebrecherin wurde verstoßen, durfte aber nicht getödtet werden; fie tonnte fich nicht weiter verheirathen, behielt aber ihr Bermögen. Entlief die Frau ihrem Manne, so unterließ es dieser gewöhnlich sie jurudjuholen. Die Brautleute erhielten beide von ihren Eltern eine Ausstattung. Rur die Bermandtschaft bes ersten Grades galt ale Chehinderniß (O viedo, Gomara a. a. DD.). Bei diesen ziemlich ftrengen Grundfagen in Rudficht der Che, boren wir gleichwohl daß man auf die Reinheit der Mädchen oft feinen Werth gelegt habe, daß die Defloration durch den Säuptling häufig, Prostitution zum 3mede des Gelderwerbes, anderwärts Päderastie gewöhnlich gewesen sei und daß namentlich bei einem bestimmten Feste allgemeine Zügellosigkeit geherrscht habe. Borzüglich weiß der leichtsertige Oviodo, der den Bewohnern von Nicaragua eine besondere Borliebe für den Genus von Menschensteisch zuschreibt und selbst den Berkauf ihrer Kinder und sonstigen Berwandten Schuld giebt (XLII, 11), in dieser hinsicht viel zu erzählen. Auch dem Trunt, sagt er, seien sie sehr ergeben und hieleten ihn besonders des tapseren Kriegers würdig. Bei ihren Festen berauschten sie sich durch Tabakrauchen. Auch kauen sie ein Kraut als Reizmittel um Ermüdung zu verhüten (Ovi e do XXIX, 21; nach VI, 20 wäre es die Coca der Peruaner).

Vorzüglich deutlich tritt der Zusammenhang mit Mexico in Allem hervor mas fich auf die Religion bezieht. Die Menschenopfer und das Bergehren des Opferfleisches fanden in beiden Landern gang auf dieselbe Weise statt; auch in Nicaragua wurden hauptsächlich Kriegegefangene dazu vermandt, doch nahm man bisweilen die Opfer aus dem eigenen Bolte. Auf dem Bultan von Masaya stand eine Opferstätte, von welcher, wenn Regen nothig war, Anaben herabgefturgt wurden (Alcedo). Wie in Mexico mar das Blutziehen aus Zunge Ohren und Geschlechtstheilen eine wichtige Cultushandlung, und das Berzehren mit Blut besprengten Maises erinnert an das Gögenbild aus Sämereien das man dort genoß. Die Tempel hatten dieselbe Gestalt wie die des Mutterlandes und waren nebst den Palästen der Großen die bedeutenoften Gebäude die es gab. Idole von Stein holz und Lehm fanden fich in Menge in den Tempeln und in Privathäusern. Die Priefter maren verheirathet außer denen welche Beichte horten; diese hatten die gebeichteten Gunden ale Beheimniß zu bewahren, legten aber dem der sie begangen hatte, eine Buße auf die dem Tempel zu Gute tam. Das Jahr bestand aus 18 Monaten von je 20 Tagen. Auf roth und schwarz bemalten Pergamenten, die eine Balme breit, 10-12 Palmen lang waren und fich zusammenlegen ließen wie ein Buch, standen die Gesete, der religiose Ritus und die historischen Ereigniffe verzeichnet. Dieß Alles bis auf das gymnastische Spiel bes Bliegens an Seilen um einen aufgepflanzten Pfahl herum, fand fich in Nicaragua ganz wie in Mexico.

Die Ramen der Götter von Ricaragua lassen sich nur zu einem kleinen Theil auf das Aztekische zurücksühren, wie z. B. Miquetanteot

d. i. Micklanteuctli, der Gott der Unterwelt (Buschmann 1852 p. 768), aber sowohl über ihren Wohnst, den man nach Osten verlegte wo die Sonne aufgeht, als auch über den Ausenthaltsort und das Schickfal der abgeschiedenen Seelen herrschten ganz ähnliche Ansichten wie in Mexico, und der Glaube an eine Reubildung der Welt, nachdem sie wieder zu Grunde gegangen war, sand sich in Nicaragua ebenfalls. Die beiden obersten Götter, Mann und Weib, welche himmel und Erde erschaffen haben, hießen Famagoztad und Zipaltonal. Rächt ihnen wird ein Gott des Wassers genannt der den Regen schickt, ein Gott des Handels, der Jagd, der Hirsche, Kaninchen und viele andere. Bom Opfer, glaubte man, genießen die Götter das Blut und das herz, den Duft des Rauchwerts. Mit dem Todten wurde, wenn keine Leibeserben da waren, seine ganze habe mit etwas Mais verbrannt und die Asche in einem Topse begraben, welches Letztere insbesondere den Bornehmen geschah.

Ale die Spanier unter Gil Gonzalez Davila (1522) zu den herrschern Ricaragua und Nicopa kamen, deren Ramen man auf die Lander selbst übertragen hat über die sie geboten (Ovie do XXIX, 21, Gomara 281), erstaunten fie über die verständigen und wißbegierigen Fragen welche diese an sie richteten. Sie fanden ein dicht bevölkertes Land, in welchem viele Dörfer von 2000 Einwohnern nur 1-2 leguas voneinander entfernt lagen. Die Gingeborenen zeigten fich friedlich und freundlich und ließen sich bereitwillig taufen, doch schon nach turger Beit entstanden erbitterte Feindseligkeiten. Die schweren Leiden welche fie unter dem Drud der Eroberer ju erdulden hatten, nur menig gemildert durch die feit 1550 unter ihnen wirkenden Missionare (Torquemada XIX, 15), schildert ein Auszug aus Las Casas bei Squier (I, 291): die Hauptfige einheimischer Cultur, im Innern von Honduras und im Norden von Nicaragua, fagt Brasseur (IV, 687), sind untergegangen ohne daß die Rachwelt etwas von ihnen erfuhr, weil die Bermuftungen und Grausamkeiten ber Eroberer die Gingeborenen überall zur Flucht veranlaßten, die Spanier aber Urfache hatten ihre eigenen Thaten geheim zu halten. Benzoni (II, 16) erzählt daß ein alter Indianer von Nicaragua zu ihm fagte: "Die Christen wollen nicht arbeiten, fie find Spieler Bofewichter und Gotteslästerer, und wenn sie in die Desse geben, unterhalten sie sich mit schlimmen Rachreden auf die Abmesenden"; da man ihm erwiderte, dieß thaten

nur die schlechten, nicht die guten, gab er zur Antwort: "wo find denn diese guten? Ich wenigstens kenne nur schlechte". Biele Eingeborene von Ricaragua haben, wie Ovie do (XLVII) mehrfach erwähnt, den Conquistadoren in andere Länder, vorzüglich nach Peru folgen müssen; andere sind auf die Perlinseln übergesiedelt worden (Cieza 356).

Reuerdings werden die Indianer von Ricaragua als durchaus friedliche und arbeitsame Menschen geschildert, die gesitteter und steistiger als die Bevölkerung der Städte, diese fast ganz mit Lebensmitzteln versorgen; so wenig kriegerisch sie aber auch find, haben sie doch schon viele Beweise von Tapferkeit gegeben (Reichardt, Ricarag. 107, Squier I, 284). Nach Herrera (Descr. 13) sind sie unter allen Einzeborenen der neuen Welt des Spanischen am besten kundig. Ganz uncivilisite Indianer giebt es in Ricaragua sast gar nicht mehr (Scherzer).

Die Alterthümer des Landes sind erst durch Squier einigermaßen bekannt geworden, doch hat er die Ruinen von Städten Tempeln und Idolen ununtersucht gelaffen die es in der Provinz Chontales geben foll (Friedrichsthal in J. R. G. S. XI, 100). Das Bedeutenofte findet fich auf den Inseln der großen Seen, von wo manches neuerdings nach Granada gekommen ift. Die Götterbilder, figend oder ftebend, jum Theil auf Biedestalen von der Form einer umgekehrten abgeftumpften Byramide, find meift von Basalt oder Trachyt, nur wenige (die von Subtiaba unweit Leon und einige andere) von Sandftein. Jede Figur hat ihren individuellen Charakter, und wenn fie auch keine eigentlichen Runftwerke find, fo zeigen fie doch von fehr geschickter Urbeit. Squier (II, 68) ift geneigt ihnen tein viel boberes Alter juguschreiben als die Zeit der Eroberung des Landes durch die Spanier. Bon alten Bauwerken finden fich nur schwache Spuren. Unter den meift ziemlich vermischten Felsenmalereien an dem fleinen Rihapa-See füdlich von der Stadt Managua ift eine zum Theil mit Federn betleidete Schlange, welche als Symbol der höchsten Gottheit galt und "die Sonne" von den Gingeborenen genannt wird. Rachft diefer Erinnerung an den mexicanischen Gott Quepalcoatl " die gefiederte Schlange", ift der Ropfput eines Idoles von Subtiaba welcher bem bekannten mexicanischen Federschmud gleicht, bis jest bas Ginzige, morauf fich eine Bermuthung über die Urheber diefer Dentmaler flugen lagt. Bemerkenswerth ift in dieser hinficht nur noch daß an der einzigen Gestalt beren Stirn vollkommen deutlich zu sehen ist, diese sehr niedrig und zurücklaufend erscheint.

Auf der Insel Momotombita im Managuas Gee sollen vor nicht langer Beit noch funfzig Statuen gestanden haben die ein Biereck ein= schlossen. Diese hatten breite Augenbrauen, hohe Badenknochen und meift offenen Mund, in welchem mahrscheinlich ein Berg ale Opfer (wenn nicht die heraushängende Bunge?) dargestellt mar. Arme und Beine find von ihnen nur roh angedeutet, beide Geschlechter aber deutlich unterschieden. Andere Idole in Subtiaba tragen helme in Gestalt von Thierköpfen; eines darunter scheint mit den Banden den Leib offen ju halten aus welchem ein zweites Beficht hervorsieht, was fich in ähnlicher Beise auch an einer figenden Figur der Insel Zapatero findet. Am Nihapa-See soll es früher große Bilder von Sonne und Mond gegeben haben; ber angeblich dort in den Felsen gehauene Tempel ift indeffen nur eine natürliche Grotte. Schlecht gezeichnete Figuren von Menschen und Thieren und mehrere unverftandliche Beichen find an Felsen in der Rähe von Masapa angebracht, doch meist undeutlich. Bu dem 18 " tiefen, in den Felsen gehauenen Beden, dem sogenannten Bade das dort zu sehen ift, führen rohe eingehauene Stufen hinauf. An der sigenden Figur von der kleinen Insel Pensacola, Granada gegenüber, welche auf dem Saupte einen Thiertopf trägt und unten eine Schlange zeigt aus rothem Sandstein, fallen besonders die frei gearbeiteten, vom Körper abstehenden Arme auf. Bu einer anderen Gestalt von Pensacola, die sich durch einen übergroßen Glattopf mit großen Gulenaugen, roh gebildetes Dhr, aufgeriffenen Rachen mit lang heraushängender Bunge und ein gewisses teuflisches Ansehen aus. zeichnet, findet fich nicht bloß unter ben Stulpturen ber Insel Bapatero (Squier II, 61), sondern auch merkwürdiger Weise in Manapan ein ziemlich genau entsprechendes Gegenbild; nur ift die Stizze bei Stephens (Qucatan Tafel 1 Fig. 2) zu oberflächlich gemacht um einen gang ficheren Schluß zu gestatten. Besonders reich an Idolen und anderen Monumenten ift die Insel Zapatero; die pyramidalischen hügel von Steinen find mahrscheinlich Opferstätten. Auch auf Ometepec gab es sonft ähnliche Gögenbilder. Fabelhafte Thiergestalten finden fich auf den letteren beiden Inseln mehrfach; an einem tigerartigen Thiere von Zapatero ift der trefflich gearbeitete Ropf besonders hervorzuheben. Auch mannigfaltiges Töpfergeschirr in Form von Thieren, Fruchten u. dergl. ist zu erwähnen, zum Theil von ausgezeichneter Schönsheit und bunten Farben, eine sehr hübsche Granitvase mit zwei hensteln und viele Fragmente von irdenen und steinernen Gefäßen, ein Stein zum Reiben des Mehls von der Form eines Schemels mit concavem Sit, hübsch à la grecque ornamentirt. Die alten Begräbnispläte auf Ometepec sind mit rauhen platten Steinen eingefaßt; die Gräber selbst enthalten außer Aschenkrügen mit Gebeinen kleine goldene Idole, Sachen von Kupfer und Figuren von terra cotta (Squier I, 310 ff., 406, II, 24, 36, 52 ff.).

Das dritte oder mit Einschluß von Chiapas das vierte Land in Mittelamerika, das sich mit Wahrscheinlichkeit als ein alter Toltekensitz bezeichnen läßt, ift honduras, insbesondere dessen westlicher Theil, der wenigstens zur Zeit der Eroberung durch die Spanier allein eine einheimische Civilisation gehabt zu haben scheint. Auf die Anwesensheit der Tolteken deutet die von Palacios (7) dort angegebene Pipilschrache und das Mexicanische, das, wie er sagt, neben einer anderen einheimischen Sprache in Tacuzgalpa (Tegucigalpa) gesprochen werde; noch bestimmter zeugt davon die Neihe von aztetischen Ortsnamen welche Buschmann (1852, p. 780) in honduras nachgewiesen hat, zu denen vielleicht auch der bei P. de Caballos mündende Fluß Ulúa zu rechnen ist, (vgl. jedoch oben p. 275), von welchem aus ein starter handel besonders mit Cacao nach Yucatan ging (Oviedo XXXII, 8, Herrera IV, 8, 3, V, 9, 8). Hierzu kommen noch mehrere andere Umstände welche eine weitere Bestätigung gewähren.

In einem Dorfe nicht weit von Rito, dem Endpunkte seines Zuges nach Honduras, fand Cortes, wie er selbst erzählt (136 f.), Tempel ganz nach Art der mexicanischen, wie sie ihm bis dahin nicht vorgestommen waren, und eine Sprache die von der bisherigen (d. h. wohl von der Sprache von Yucatan) verschieden war.\* Da B. Diaz (249 ff.) bemerkt daß Marina dem Cortes auf dem ganzen Wege durch Yucastan und Honduras als Dolmetscherin diente, müssen wir vermuthen daß in diesem ganzen Ländergebiete entweder die Mayas oder die aztes

<sup>\*</sup> Cortes (137) druct sich hierüber deutlich aus: son de lengua diserente de los que hemos visto, während Gomara's Worte (417) auf die unrichtige Bermuthung keiten, daß die Sprache jener Gegend nicht sowohl von der Sprache des dis dahin von Cortes durchzogenen Landes, sondern vielmehr von der mericanischen ganz verschieden gewesen sei; er sagt: Este pueblo tiene los templos 4 la manera de Mejico, y es lenguaje muy diserente; pasa por él un rio...

tische Sprace herrschte. Inebesondere konnte er fich in Cinacan in Sonduras nur durch jene, wie B. Diaz (258) hervorhebt, den Gingeborenen verftandlich machen; tie einheimische Sprache in ter Gegend des neu gegründeten Trujillo aber, war fast dieselbe (casi una) wie die von Mexico, nur in der Aussprache und einigen Bortern wich fie von dieser ab (Cortes 143, Gomara 417). Die hauptorte dieses letteren Landes hießen Chapagna und Papayeca (Chapaxina und Papaica nach Gomara). Mertwürdiger Beise horte Cortes (144) bort von einem reichen Lande Eneitapalan (Eueitapalan?) oder Xucutaco das im Innern liegen und ebenso volkreich und civilifirt sein follte wie Rezico - jedenfalls ein beachtenswerther Umftand, wenn man fich taran erinnert bag huehuetlapallan ter Rame bes alten Culturfiges der Tolteken mar und daß bem Alvarado (463) in Guatemala von einer Stadt Tapalan im Innern eine ganz eben solche Shilderung gemacht wurde. Man ift versucht dabei an die prachtvolle Ruinenftadt Copan ju tenten, aber eine fichere Begrundung durch weitere Thatsachen scheint sich tiefer Bermuthung nicht geben zu laffen (f. oben p. 21 und Anm.). Herrera (III, 8, 3) wiederholt zunachft Gomara's Angaben, fügt aber noch Einiges hinzu woraus fich eine fernere Burgschaft für die Anwesenheit eines megicanischen Bolkes in Honduras entnehmen läßt: in ihrer Religion und ihren Sitten ftanden die Eingeborenen tenen von Ricaragua am nächsten (III, 8, 7); ihren Oberpriester nannten fie Papa wie die Mexicaner (IV, 1, 6); Menschenopfer und bas Blutziehen aus Junge und Ohren als Cultushandlung mar bei ihnen wie bei diefen in Gebrauch, sie hatten achtzigtägige Fasten und ein Jahr von 18 Monaten zu je 20 Tagen wie diese (IV, 8, 3 und 6).

Bas sonst noch in älteren Quellen über Honduras mitgetheilt wird, beschränkt sich auf sehr Beniges und läßt nur durchbliden daß es vor Zeiten ein civilisites Land gewesen ist. Aderbau und Handel wurden in bedeutender Ausdehnung betrieben, ersterer mit einem Geräthe das oben und unten, für Hand und Fuß, mit einem hakenartigen Berkzeug versehen war (Herrera IV, 8, 3). Zwar sollen die Eingeborenen der Gegend von Trujillo von dem Gold und Silber ihres Landes keinen Gebrauch gemacht haben (ebend. III, 8, 7), doch geht die Sage daß die Goldgruben von Olancho schon vor der Ankunst der Spanier von ihnen ausgebeutet worden seien (Wells 289). Sie

verehrten in Tempeln an verschiedenen Orten drei Hauptidole, welche in Stein gearbeitete weibliche Gestalten darstellten, doch hatten sie auch sonst deren noch eine große Anzahl; diese waren in großen Häusern aufgestellt und wurden von Priestern bedient die im höchsten Ansehn standen (Herrera IV, 1, 6 und 8, 5). Zugleich heißt es aber auch daß sie sehr ausschweisend gelebt hätten und in früherer Zeit unbekleidet gegangen seien, obgleich auf der anderen Seite als ein bestimmtes Zeichen höherer Cultur erwähnt wird, daß es in Honduras Bücher mit Bilderschrift wie in Pucatan gegeben habe (ebend. III, 2, 18).

Cbenso zeugen die wenigen an der Mosquitofufte entdecten Alterthumer für einen höheren Culturzustand des Landes in alter Beit. In den dortigen tumulis finden fich ornamentirte Gerathe und beffer gearbeitetes Stein und Irdengeschirr ale es die jegigen Bewohner berzustellen vermögen (Strangeways); Humboldt (Vues 238 und pl. 39) hat Granitvasen von dort abgebildet und bemerkt daß deren Berzierungen denen ähnlich find, die fich an den Ruinen von Mitla (Dagaca) finden, daher er fie von den Tolteken herzuleiten geneigt mar. Roberts (299) erwähnt namentlich Portrat. Masten von Sauptlingen die mit Goldstaub gemischt waren und mit dem Todten begraben wurden den fie darstellten, und einen künstlich geformten Fuß aus einer unbekannten äußerft harten Maffe. Die Masten erinnern an die mit Roftbarkeiten reich geschmudten hölzernen Bilder der Berftorbenen und an die Thiergestalten welche Columbus im Guden von C. Gracias a Dios in Cariari — einem Lande deffen Ramen auf die Cariben hinweist (vgl. oben III, 357) - auf den Dedeln ber Graber geschnitt fand, die fich in den Sausern der Gingeborenen selbft befanden und ihre wohl ausgetrochneten und in viele Tücher gewickelten Todten umschloffen (Herrera I, 5, 7).

Die Ruinenstätten von Honduras, deren bedeutendste nach Squier (a, 80 ff. Gumprecht's Zeitsch. f. Erdt. III, 79) in Comapagua bei Yarumela, Lajamini und unsern der zerfallenen Stadt Cururu liegen, sind nur unvollsommen bekannt: es sind ppramidenförmig terrassirte Bauten, zum Theil mit Stein bekleidet, kegelförmige Erdhügel und Steinmauern. Geschnittene Steine und bemalte Vasen von großer Schönheit hat man in ihrer Rähe gefunden. In Tenampua sollen im Ganzen 250 — 300 verschiedene Gebäude liegen die nach den Himmelsgegenden orientirt sind; das größte derselben mißt 300' auf 180'

und umschließt mehrere Pyramiden von verschiedenen Dimensionen. Die Mauern dieser Bauten bestehen aus unbehauenen Steinen. Die Zahl der dortigen terrassirten Pyramiden beläuft sich auf 3—400 und die tumuli sind von ganz ähnlicher Anlage wie diesenigen welche in den Bereinigten Staaten vorkommen. Die Thongesäße welche sich sinden, sind theils mit mythologischen Figuren theils mit einsachen Ornamenten verziert. Weit bedeutender aber erschienen Squier die im Despartement Gracias im westlichen Honduras nach der Grenze von Guatemala hin vorhandenen Ruinen welche in den Parallelthälern der Flüsse Chamelicon und Santiago und in der Ebene von Sensenti liegen. Sie glichen denen von Copan, wie er sagt, an einer näheren Untersuchung derselben war er aber verhindert.

Diese Bauwerke im Westen von Honduras, welche wenigstens theilweise von Stephens (Reiseerl. 79 ff.) genauer beschrieben worden find, scheinen zuerst (1576) von Palacios (42 ff.) erwähnt zu werben, welcher die Bermuthung ausspricht daß fie, wie die Sage der Eingeborenen berichtet, einem civilifirten Bolte von Pucatan ihren Ursprung verdanken bas in das Land eingebrochen sei. Die Sprache der umliegenden Gegenden bestätigt dieß insofern als sie das Chorti ift (Dupaix I, notes p. 76), dessen Bermandtschaft jum Mana sicher zu stehen scheint (f. oben p. 252 und 260). Indeffen fehlt es fast ganz an Analogien zwischen den Monumenten von Copan und denen von Ducatan, so weit sie bie jest bekannt find; nur die Art ber Sieroglyphen scheint allerdinge dieselbe zu sein (Stephens, Reiseerl. 476). Fuentes (um 1700) hat angeblich aus eigener Anschauung eine völlig fabelhafte Schilderung jener Ruinenstadt gegeben (vgl. Juarros 56), die auch dadurch an Glaubwürdigkeit nichts gewinnt, daß man sich genöthigt sieht Stephens' Zweifeln (58) beizustimmen, wenn er das Copan welches die Spanier bei der Emporung der Indianer von Chiquimula (1530) mit Ballen aus Pfahlwert und Erde befestigt fanden und nur nach mehreren vergeblichen Ungriffen zu nehmen im Stande waren (Juarros 303), kaum für denselben, obschon gleichnamigen Ort halten mag beffen Trummer fich über ein Gebiet von zwei engl. Meilen verbreiten. Bermuthlich hat die von Stephens untersuchte Ruinenstadt Copan, welche vielleicht schon lange vor der spanischen Eroberung verlaffen ftand, erft nach der bewohnten Indianerstadt in ihrer Rabe den Ramen erhalten; diese lettere aber mar damals, wie aus der

Beschreibung des Kampses (a. a. D.) hervorgeht, von Menschen bewohnt, die wenigstens in Rücksicht ihrer Waffen und Kriegsrüstung ganz den Mexicanern glichen.

Das Hauptgebäude von Copan — Stephens nennt es den Tempel — liegt an dem Fluffe, lange deffen eine 624' lange, 60-90' hohe Mauer aus 3-6' langen und 11/2' breiten behauenen Steinen steht. Jenscits der Mauer zieht fich eine Reihe von Terrassen mit pyras midalischen Erhöhungen bin welche einst sammtlich bemalt maren, und mannigfaltige Gebaube getragen haben mogen, jest aber meift zerfallen find. Die bedeutendste der Ppramiden steigt 122' schräg an und hat 6' hohe und 9' breite Stufen. Bauwerke anderer Art finden fich dort nicht weiter. Die Gögenbilder, deren mehrere Altare vor fich haben, find wie diefe felbft, jedes aus einem Blode gearbeitet und fammtlich verschieden verziert. Das Material ift durchgangig Sandstein, von welchem man riefige Blode auf einen Berg 2000' hoch hinaufgeschafft hat. Man fieht an den Idolen noch Spuren von rother Farbe und fie find auf allen vier Geiten - das eine von fetten weiblichen Formen ift 13' hoch, 4' breit und 3' did - von oben bis unten mit unbeschreiblichen Stulpturen so bedect, daß nirgende ein scerer unverzierter Raum bleibt: nur das Geficht, die meift auf der Bruft mit dem Rücken nebeneinander gelegten bande und die Beine treten aus der Masse der Verzierungen deutlich hervor. Die Gesichter, bisweilen mit starkem Bart auf der Oberlippe verseben, wie der gigantische Ropf von Jamal (bei Stephens, Yucatan Tafel 66), sind zum Theil von vortrefflichem Ausdruck und zeigen meist eine bestimmte Individualifirung ale ob fie Portrate maren; von der gewöhnlichen ameritanischen Racenform ift gar nichts an ihnen zu bemerken, nur der etwas große Mund und die didlichen Lippen fallen auf. Die 16 menschlichen Figuren welche an den Seiten eines Altares abgebildet find, gleichen jenen Göttern in ihrer Physiognomie durchaus nicht: die spizige Rase tritt bei ihnen gerade und ftart über den Mund hervor. Un den Gögenbildern find zum Theil auch die Bande recht gut geformt. Das haufigste Bild aber das die Stulptur in Copan dargestellt hat, find Todtentopfe, doch mehr affen = ale menschenahnlich. Die tunftlerische Ausführung der Stulpturmerte steht nach Stephens' Urtheil den besten Ueberreften der ägytischen Runft gleich. Bon Metall hat fich feine Spur dort gefunden, dagegen fteinerne Messer in Menge. Bon Galindo if ein Grabgewölbe dort entdeckt worden dessen Rischen und Boden ganz mit rothen irdenen Schüsseln und Töpfen besetzt waren welche zum Theil in Kalk gelegte Menschenknochen enthielten. Auch ein kleiner Todtenkopf in einen schönen grünen Stein geschnitten, den man unter den Ruinen gefunden, ist bemerkenswerth.

Die Bauwerke von Quirigua am Motagua. Fluß in der Rähe von Encuentros gleichen in ihrem allgemeinen Charakter denen von Copan, nur haben sie weit größere Dimensionen, ihre Skulpturen sind flacher gearbeitet, weniger reich und viel skärker von der Zeit beschädigt, daber ihnen Stephens (337) ein höheres Alter zuschreibt. Ohne Zweisel wird man durch die weiter fortgesetzte Untersuchung dieses ebenso ausgedehnten als reichen Feldes in Berbindung mit der Sprachsorsschung noch im Stande sein über den ethnographischen und culturhistorischen Zusammenhang der mittelamerikanischen Bölker untereinander und mit Mexico bestimmte positive Ausschlässe zu erlangen.

Ob und wie weit die jetigen Indianer von Honduras und der Mosquitofufte ju dem alten Culturvolte des Landes in Beziehung fteben, das im 3. 1533 von einer furchtbaren Epidemie heimgesucht wurde (Oviedo XXX, 6), wissen wir nicht. Sie sind zwar, außer ben Moecos oder Mosquitos, sämmtlich festsässig (Squier a, 26), aber von geringer Bildung und wenig bedeutenden Runstfertigkeiten. Das Bauptvolk von Sonduras scheinen bie Ricaques gewesen zu sein, da das Land nach diesen öftere genannt wurde (Espinosa IV, 29). In Taguzgalpa und Tologalpa nennt Juarros (62) außer diesen die Moscos und Sambos, anderwärts aber (436, vgl. auch Busch: mann 1852 p. 737) führt er eine Menge einzelner Stämme an, fo daß jenen drei Ramen nur eine unbestimmt collective Bedeutung zuzukommen scheint. Die Sambos sind in der That auch kein Bolk, sondern Bambos d. i. Mischlinge von Indianern und Regern (nicht "Regern aus bem Samba Rande", Henderson 216), die der Sage nach vor 200 Jahren auf der Moequitotufte gestrandet maren (Bericht 19). Juarros (321), der die sog. "schwarzen Cariben" mit ihnen zu verwechseln scheint (vgl. oben III, 353), erzählt die Englander hatten 2000 Reger im 3. 1796 nach der Insel Roattan geführt, welche im Suden von Cariben, in früherer Zeit aber von anderen friedlichen Indianern bewohnt gewesen sei, die gleich der Mehrzahl der Inselbewoh.

Die Rama, Cufra, Wulwa u. a.

ner von Sonduras. Bai zu Grunde gegangen maren. Bermuthlich find die meiften Reger von denen die Bambos der Mosquitofufte ftammen, erst mit den Cariben in's Land gekommen, die fich von Trujillo aus öftlich bis jum Patoot-Fluß, mestlich bis nach Balize verbreitet haben. Die Moscos oder Mosquito Indianer, eigentlich Mifftitos (Bericht 134), find keine reinen Indianer mehr, sondern fast sammtlich Mulatten und Sambos (Reichardt, Centro. Am. 139 f.). Ihr Hauptland reicht von Caratasca bis Sandy Bai, kleine Rolonien haben fie aber auch noch weiter südlich in Pearl Ray und Bluefields; nordwestlich erstreckt sich die Herrschaft ihres Königs bis nach Cap Honduras hin, wo die Mosquitos mit Cariben und Popers zusammenwohnen (Roberts 146 f.), im Süden zahlen die Rama-Indianer zwischen G. Juan und Bluefields an ihn eine Abgabe, ja sogar die Baliente, Indianer an der Chiriqui-Lagune geben ihm Tribut, wenn auch mehr nur ale ein freiwilliges Geschenk (ebend. 98, 71). Er wird als ein durchaus roher Mensch geschildert, deffen ausgebreitete Macht, auf den Sandel und die Protection der Englander gestütt, jeden Fortschritt unter den Eingeborenen unmöglich macht. Im Innern des Mosquitolandes leben nördlich von den eben ermähnten Rama die Cufra und Bulma am Bluefielde : Fluß, deren wir oben (p. 275) schon gedacht haben, noch weiter nördlich die Toaka am Patook und die Papa (Towkcas und Popers), welche zwar tapferer als die Mosquitos, doch ihnen tributär find, die Secos am R. Tinto oder Black river und im ticferen Inneren nach dem Gebirge hin werden noch andere Stämme genannt (Roberts 103, Squier a, 139, 230, Henderson 226). Squier (a, 153) hat die genannten Bölker in vier Grup. pen unterschieden, doch scheint diese Eintheilung von keinem ethnographischen Werthe zu sein. Die Lencas welche er an zweiter Stelle nennt und mit den Chontales indentificiren will, werden von Juarros (351) ale ein Bolt der Moequitokuste angeführt das um 1608 mit Mexicanern zusammenlebte und von Missionaren aufgesucht wurde, deren Thätigkeit jedoch in Honduras so geringen Erfolg hatte, daß sie noch in der ersten Balfte desselben Jahrhunderts gang wieder aufgegeben wurde (vgl. Th. Young 82 ff. und Wells 457). Die Toque. guas welche zwischen den Bafen Cavallos und G. Thomas wohnten und durch die Missionare in's Innere versetzt murden, farben alle in Folge der damit verbundenen Beränderung des Klima's (Remesal XI, 20). Die Xicaques und Papas sind indessen jest zum Theil katho: tholische Christen (Squier a, 138).

Columbus fand an der Rordfüste von Honduras mit Thiersignzen tättowirte Menschen die nicht so große Stirnen hatten als die Bewohner der großen Antillen (Herrera I, 5, 6). Die Sambos der Mosquitofüste und in den Savannen haben ihrer Abstammung gezmäß bald mehr bald weniger wolliges Haar, sie sind bartlos und ihre Farbe wechselt von kupserbraun bis schwarz (Young 71). Die Indianer des Innern sind hellbraun, von mittlerer Größe, kräftigem Bau und regelmäßiger Gesichtsbildung, nur ist der Mund verhältnißmäßig breit und die Oberlippe etwas stark; die Iris hat bräunliche Farbe und der Schädel kaukasische Form, doch ist er etwas kleiner als bei Europäern (Bericht 134). Die sleißigen und friedlichen Towckas sind die hübschesten unter ihnen; die Popers sind nicht groß, aber sehr krästig, haben langes Haar und sehr breite Gesichter mit kleinen Augen (Young 87, 82).

Die Indianer des Mosquitolandes, insbesondere die Moscos, leben theils von Jagd und Fischerei theils von dem geringen Landbau den fie treiben und dem wenigen Bieh das fie fich halten. Den Acer bauen die Beiber, da die Männer meift zu träge zur Arbeit find, und mit der Biehzucht geht es schlecht, weil ihre Sorglofigkeit zu groß ift und sie zu viele Thiere schlachten (Young 16, 28). Bon Charafter werden die reinen Indianer im Innern vortheilhafter geschildert als die Sambos welche indolenter, heftiger und weniger gutmuthig find ale jene (Strangeways). Durch Trunk find fie in neuerer Zeit stark gefunten -- fie bereiten ein berauschendes Getrant aus Ananas Platanen und anderen Früchten, welche von den Beibern gefaut werden (Bericht 146) - und die Blattern haben unter ihnen große Berhecrungen angerichtet. Bon der Tapferkeit mit der fie fich in früheren Jahrhunderten gegen die Spanier vertheidigt und Raubzüge bis zum Safen Matin ain Cofta rica unternommen haben, zeigen fie jest wenig oder nichte mehr (Young 35 f., Juarros 345). Ihre hütten sind meift an den Seiten gang offen und bestehen nur aus einem Dache von Palmblättern, das auf Pfählen steht und so groß ist, daß bisweilen ein ganzes Dorf darunter Raum findet (Young 98). Ihre Kunstfertigkeiten und Aunstprodukte find unbedeutend, ihre Sitten bieten nur meniges Interessante dar. Polygamie ift bei ihnen fehr ausgebreitet,

boch herrscht unter den Beibern weder Eisersucht noch Uneinigkeit; haben sie geboren, so sindet eine förmliche Reinigung der Mutter und des Kindes statt, nachdem jene zwei Monate lang in völliger Zurückgezogenheit gelebt hat; der Berführer eines Beibes bezahlt dem Beleidigten einen Ochsen zur Buße oder geräth für eine bestimmte Zeit in Dienstbarkeit bei ihm (Strangeways, Young 75, Henderson 221), die Frau aber bleibt strassos (Bericht 145). Ihren Glauben an böse Geister und die Beschwörung derselben haben sie mit vielen anderen Indianern gemein, doch sollen sie auch ein höchstes gutes Besen annehmen (Strangeways). Mancherlei Negeraberglaube scheint auf sie übergegangen zu sein (Roberts 267). Bemerkenswerth sind die Gesänge welche sie in rohen metrischen Formen improvisiren, und besonders diesenigen ihrer Boesien welche in einer wesentlich älteren Sprache abgesaßt sind (Bericht 267, Beispiele sinden sich ebend. und bei Young 78).

Auf den Tod eines Rindes.

"Liebes Kind, ich gehe weit weg von dir. Wann werden wir uns wiedersehn und am Ufer zusammengehen? Ich fühle den Gruß der süßen Seelust auf meiner Wange. Ich höre das serne Rollen des traurigen Donners. Ich sehe den zuckenden Blitz auf dem Berggipfel der Alles unter sich erleuchtet, aber du bist nicht bei mir. Mein Herz ist betrübt und voll Sorge. Lebewohl, liebes Kind, ohne dich bin ich trostlos."

Yucatan hieß nach einer Aussage Ledesma's bei den Eingeborenen das Land von Maya (Navarrete III, 556), und Columbus selbst hörte die Ramen Taia und Maia (Jaia und Maia) im Golf von Honduras nennen und bezog sie auf jenes Land (P. Martyr 239, 272).\* Dieselbe Sprache scheint über die ganze Halbinsel verbreistet gewesen zu sein. Für den südlichen Theil derselben, den Cortes durchzog, ergicht sich dieß daraus daß ihm, wie er selbst berichtet (130), Marina welche die Sprache in Tabasco gelernt hatte, überall als Dolmetscherin diente. Aguilar, den er früher im Nordosten von Yucatan gefunden und mit sich genommen hatte — B. Diaz (26)

<sup>\*</sup> Daß die Indianer von Qucatan sich selbst Mazequals genannt hatten (Peschel 528 Anm.) ist wohl ein Irrthum; denn dieses Wort ist mexicanisch (Macehuales) und bezeichnet nur die an die Scholle Gefesselten (s. oben p. 78).

sagt von ihm, er sei der Sprache mächtig gewesen - konnte fich mit Marina durch sie verständigen (Gomara 312, Herrera II, 5, 4): die Sprache von Tabasco war also von der des nordöstlichen Yucatan nur wenig verschieden, und wenn Oviedo (XVII, 13) bemerkt daß die Indianer von Pucatan welche Grijalva (1518) bei sich hatte, sich in Tabasco als Dolmetscher nicht mehr brauchbar zeigten, so steht bicfer Angabe außer der eben angeführten Thatsache auch das Beugniß des Cortes (3) und des B. Diaz (10) entgegen, während nach Herrera (II, 3, 2, vgl. P Martyr 336) die von Grijalva mitgebrachten Pucateten allerdinge nur " einige Worte " der Bewohner von Tabasco verstanden hatten. Wenn ein Verstandniß nicht möglich war, so würde fich dieß übrigens leicht genug aus größeren dialektischen Berschiedenheiten oder daraus erklären laffen, daß es im Lande Tabasco, wie schon früher bemerkt, mehrere verschiedene Sprachen gab, Chontal Boque und Mexicanisch, letteres namentlich in Xicalanco an der L. de Terminos (Herrera III, 7, 3, de Laet V, 30, vgl. oben p. 16); neuerdings werden dort außer dem Mana auch noch die Sprachen der Tzendale und der Chole genannt (Seller in Betermann's Mittheilun. gen 1856 p. 403), von denen die ersteren ein Manavolk sind das auf der Grenze von Chiapas und Yucatan wohnt (s. oben p. 254).

Wie fich demnach das Maya westlich bis nach Tabasco erstreckt, so verbreitet es sich südlich nach Guatemala, wo wir das Quiche Rachiquel Poconchi und Chorti ale zu demselben Stamme gehörig ichon bezeichnet haben. Da ferner die Gesänge mit denen Las Casas zu den Indianern von Tuzulutlan fam um sie zu bekehren, in der Quiche Sprache abgefaßt waren (Remesal III, 15), so scheint diese auch wenigstens in einem Theile von Bera Paz heimisch gewesen zu sein. Die Dominikaner fanden dort verschiedene Sprachen (Herrera IV, 10, 13 f.). Daß in Beten Mayas wohnten, ist unzweifelhaft (f. unten). Beten, d. h. "Insel", war nicht der Name den die Pucateten ihrem Lande überhaupt gaben (wie de Laet V, 26 irrthumlich fagt), sondern die Ihaer nannten so die Insel im Peten- See, ihren Hauptsit (Villagutierre II, 6). Db das zahlreiche Bolt der Chinamitas, die Sauptfeinde der Ihaer, die Quechaches in ber Nähe von Bateab und die zu ihnen gehörigen Chanes (ebend. VIII, 11, V, 8 f.) zu den Manas zu rechnen seien, ift unbekannt. Dagegen gehören zu diesen mahrscheinlich die Lacandone im Westen von Beten und am oberen

Die Choles, Manches, Lacandones u. a.

Usumafinta. Ihre Sprache heißt Echolchi (Escobar in J. R. G. S. XI, 94). Galindo behauptet daß die Mayas zur Zeit der spanischen Eroberung außer Nucatan den ganzen Osten von Tabasco und den Westen von Honduras dis nach Omoa hin inne hatten, da noch jest in der Umgegend von Palenque und süwestlich von dort das Puctunc, im westlichen Honduras und südöstlichen Bera Paz aber das Chol (s. oben p. 259) gesprochen werde, beides Corruptionen der Mayas Sprache (Dupaix I, notes p. 67 ff.). Daß diese letztere mit dem Otomi der Umgegend von Mexico Aehnlichkeit hätte (Brasseur I, 102 nach Aubin), ist die jest völlig unerwiesen; sicherer steht, wie früher erwähnt, ihr Zusammenhang mit dem Huastesa im Nordosten von Mexico.

Im Gebirge zwischen Guatemala und Bera Baz lebten die Choles Manches und Aropes 23 leguas von Cahabon entfernt (Villagutierre III, 1, Escobar a. a. D.); den Choles im Norden saß bas große Bolt der Mopanes, welches im Often und Rorden an Beten, im Westen an die Lacandones und Xoquinoes grenzte (ebend. IV, 17, vgl. Juarros 271 und 275), das Land der Lacandones aber war nur drei Tagereisen von Ocofingo entfernt (ebend. III, 10); es wird gewöhnlich mit Puchutla zusammengenannt — Herrera (IV, 10, 13) macht durch eine Berwechselung Pochuteca daraus — deffen Bewohner von einer Insel in dem See der Lacandones durch die Missionare nach Ocosingo verpflanzt wurden (Remesal X, 18). Das Land Acala oder Acalan, das Cortes durchzog che er zu den Lacandones tam, muß wenigstens zum Theil westlich von diesen gelegen haben, im südwestlichen Theile von Yucatan (Oviedo XXXII, 5), nur fünf bis seche Tagereisen von Coban, wie aus Remesal (IX, 2, vgl. X, 12) hervorgeht; es fließ unmittelbar an das Gebiet der Lacandones, deren Kriegszüge fich bis nach Honduras erstreckten (B. Diaz 253), wenn es nicht zu diesem selbst gehörte (Herrera a. a. D.).\*

Ueber die Körperbildung der Mayas sind wir nur sehr mangelhaft unterrichtet. Cortes (9) fand von Yucatan bis nach Bera Cruz hin mittelgroße, gut proportionirte Menschen die sich nur durch den verschiedenen Schmuck zu unterscheiden schienen welchen sie in Ohren Lip-

Die Angaben der Bölkersite auf der Karte bei Fancourt sind meist willfürlich und unrichtig, und lassen sich zum Theil nach Obigem leicht bertichtigen.

pen und Rase trugen. Die Bewohner der Insel Cozumel (richtiger Acuzamil) werden schwarzbraun, die Ihaer von Beten heller als die übrigen Indianer von Pucatan genannt (Gomara 305, Villagutierre VII, 3). Waldeck (41) giebt den Thus der Mayas als dem der Araber ähnlich an, auch in der Farbe und den vorspringenden Bähnen; die Backenknochen stehen nur wenig und oft kaum etwas hervor, die Rase ist gerade oder gebogen. In früherer Zeit platteten sie die Stirn ab, malten und tättowirten sich (Herrera IV, 10, 3)— eine Bemerkung welche für die Deutung der alten Denkmäler von Wichtigsteit ist. Aus alter Zeit hat sich bis jeht nur ein weiblicher Schädel mit sehr stachem und senkrecht absallendem hinterhaupt bei 5, 8 " seitlischem Durchmesser gefunden (Stephens, Yucatan 128); seine Gestalt kommt nach Morton's Urtheil mit den Schädeln der bei Arica an der peruanischen Küste gefundenen Mumien überein.

Die wenigen Nachrichten welche wir über die alte Geschichte von Ducatan besigen, find außerst verworren. Villagutierre (I, 5) berichtet nach Cogolludo daß das Reich Manapan in alter Zeit einem einzigen absoluten Monarchen unterworfen war, um 1420 aber mit ber Berftorung seiner gleichnamigen hauptstadt, welche der Sage nach 270 Jahregestanden hatte (Stephens 64), durch Empörung seiner Bafallen wieder zu Grunde ging, und daß der frühere Alleinherrscher auf die Proving Mani beschränkt wurde. Giner der Großen des Reiches, Canet, machte sich zum Herren von Chichen Iba, bald darauf aber zog er sich mit seinem Bolke tief in's Gebirge zurück, nach Villagutierre aus bem unglaublichen Grunde weil er die Spanier fürchtete, deren Antunft durch bestimmte Prophezeiungen in Aussicht gestellt worden mar. Daß unter diesem letteren Bolke die Igaer zu verstehen seien welche unter ihrem Könige Canet von ben Spaniern am Peten- See gefunden wurden, unterliegt keinem Zweisel: Cortes passirte ihre Stadt, welche von den Spaniern damals Jancanac genannt und noch jum Lande Acalan gerechnet (Gomara 412), später aber von Ursua (1697) erobert wurde (Villagutierre IX, 3, vgl. auch Ternaux zu Jxtlilxochitl, Cruautés p. 310 und Juarros 42, 287). Auffallend ift dabei nur daß Villagutierre der die Ihaer bestimmt als Mayas bezeichnet die in die Berge geflüchtet seien, an einer anderen Stelle (VIII, 11) von ihnen fagt, fie seien an den Beten. See, den fie Chaltuna genannt, auf Segelbooten über das Meer getommen, obwohl

sie in späterer Zeit keine Segel-, sondern nur Ruderboote gehabt hatten. Diese lettere Angabe scheint aus einer Berwechselung entstanden
zu sein. Es gab nämlich in Jucatan (nach Cogolludo) allerdings
eine Sage daß die Bewohner des Landes vor Alters über das Meer gekommen seien, und zwar von Osten her, während eine andere sie unter der Führung ihres Culturheros Zamna und Phamna, der die Bilderschrift erfunden und dessen Beib die Kunst der Weberei eingeführt
haben soll, von Westen herleitete (Gracia IV, 19, Herrera IV, 10,
2, Fancourt 114, 123).\*

Die Mana-Handschrift des Pio Perez (bei Stephens 429) löst diese Zweisel nicht. Sie erzählt daß die vier Tutul Xiu " die aus dem Lande Tulapan gingen " - also Tolteten - von Ronoual aus (Onohualco, vgl. oben p. 24) auf die Insel Chaenouitan tamen, wo fie querft die Proving Bipan-caan oder Bacalar an der Oftfufte eroberten, darauf Chichen Iga \*\* entdedten und nach einer längeren Berrschaft über dasselbe nach Champoton gingen, " wo die Igaes, heilige Manner, Baufer hatten " und die Berrichaft führten. Rach der Berftorung von Champoton wanderten fie lange Zeit in den Bergen umber und kehrten wieder in ihre Beimath (es scheint, nach Chichen 3ka) zurud. Dierauf wird von der Gründung von Urmalgesprochen, das wie Chichen Iba und Mayapan von den Tutul Xius, letteres in Gemeinschaft mit den Ihaes, regiert murde, und von den Rampfen zwischen den zulest genannten beiden Reichen, die mit dem Untergang von Mayapan endigten. Das Intereffanteste in diesem für une dunklen Berichte, aus dem wir die Beitbestimmungen als unzuverlässig binweggelaffen haben, ift, daß Tolteken von Often her über's Meer nach Yucatan gekommen und dort das Culturvolk der Ihaes oder Mayas bereits vorgefunden

Dieser Zamna, der Manapan gegründet hätte und in Jamal begraben worden wäre, hieß nach Brasseur (I, 76 ff.) auch Kab-Ul "die schaffende Hand", und soll unter dem Bilde der Hand verehrt worden sein. Bieleicht ist Lesteres, das an die vielsache Abbildung der rothen Hand erinnert, welche Stephens (79, 208, 365) in Jucatan und Squier (I, 406) unter den alten Felsenmalereien in Nicaragua fand, aus Cogolludo entnommen.

<sup>&</sup>quot;Nur um zu zeigen wie bunt die Traditionen aller dieser Länder durcheinanderlausen und wie äußerst verschiedenartig die Combinationen sind zu denen sie Gelegenheit geben, bemerken wir daß Chichimecatl der Herrscher des großen Chichimekenzeiches, bisweilen auch Zichen oder Chichen genannt und von Echevarria y V. (I, 12), der dieß erwähnt, zugleich darauf hingewiessen wird daß Chichen auch der Name einer Stadt sei, über deren Lage er jesoch nichts Räheres zu sagen weiß.

haben sollen, denen fie bald über oder untergeordnet bald auch in ber Berrschaft gleichgestellt gewesen zu sein scheinen. Die verworrene Erzählung bei Herrera (IV, 10, 2) stimmt hiermit nur theilweise überein : in alter Beit, heißt es bei ihm, regierten drei Bruder in Chicheniza, deren zwei in Folge der von ihnen begangenen Ungerechtigkeiten um's Leben gebracht murden. Hierauf manderte Cuculcan, der nach Torquemada (VI, 24) identisch mit dem toltelischen Quegalcoatl und der Stammvater der Cocomes ift welche fpater Pucatan beherrschten, von Besten her in das Land ein und gebot über Chicheniza, von wo die Gründung von Mapapan ausging. Bährend nun die Co. comes die Herrschaft führten, tamen von Chiapa ber die Tutugius an, welche fich den bestehenden Sitten anschlossen und den Gesetzen untermarfen, später aber, da fie unerträglichen Drud zu leiden hatten, die Cocomes fturgten, fich im Lande weiter ausbreiteten und unter ihrem Rönig Ahriui die Stadt Mani gründeten. Brasseur (II, 5 ff.) hat mit Benugung von Bulfemitteln die fich jeder Controle entziehen, eine bon allen diefen Angaben wesentlich abweichende Darftellung conftruirt, deren Richtigkeit zu vertreten ihm felbst überlaffen bleiben muß. Das Bahre von dem Falschen auch nur vermuthungsweise zu sondern, scheint ein unfruchtbarce Unternehmen, solange es nicht gelingt einige neue Thatsachen aufzufinden die fest genug stehen um zur Drientirung dienen zu können. Der Mangel aztekischer Ortonamen in Qucatan läßt es kaum als möglich erscheinen die alte Cultur dieses Landes von den Tolteken herzuleiten oder diesen eine große und dauernde Ausbreitung über dasselbe in alter Zeit zuzuschreiben: man wird eher geneigt sein mit Waldeck, ohne jedoch dessen Excentricitäten zu theisen, die Mayas für das ältere Culturvolk zu halten von dem die Tolteken gelernt haben mögen; denn zu ausgedehnt find allerdings die Analogien zwischen beiden ale daß sich der innere Zusammenhang ganz in Abrede stellen ließe der unter ihnen flattfindet.

Wir können nicht daran denken auch nur einen kleinen Theil der 54 von Stephens und Catherwood in Yucatan Chiapas und Guatemala besuchten Ruinen Städte zu beschreiben, sondern müssen uns mit einigen Bemerkungen über dieselben begnügen.

Die bis jest vorhandenen Abbildungen der Alterthumer von Mittelsamerita gestatten nur wenige vollkommen sichere Schlusse, denn sie sind großentheils gewiß noch sehr mangelhaft, was bei der oft außerordents

lichen Bermidelung der Wegenstände in ihren Ginzelheiten trot ber barauf verwendeten Sorgfalt nicht wundern tann: Scherzer hat die Schnörkel und kunstreichen Skulpturen an den Monumenten von Ducatan bei Stephens für Bufage ber Phantafie des Zeichners ertlart, und die Gogen von Ricaragua sollen in Wirklichkeit weit roher sein ale fie fich bei Squier dargestellt finden (Ausland 1857p. 101 Anm.). Die Berschiedenartigkeit der Bauten und sonstigen Alterthumer welche demselben Lande angehören, ist bisweilen so bedeutend, und die Unvollständigkeit unserer Renntnig der, z. B. im Rorden von Jucatan, fehr nahe beieinander liegenden Ruinen noch fo groß, daß felbft die Sonderung derselben in bestimmte Gruppen als ziemlich gewagt etscheint. Wohl unterscheidbar ift allerdings im Allgemeinen mas ben Mexicanern selbst und mas ten Bapoteten angehört, ferner mas von Copan, was von Nicaragua, was von Yucatan und Palenque stammt, aber in Ducatan weichen z. B. die Ornamente des hauptgebäudes von Urmal (Haus des Zwerges) so gang von allem Uebrigen ab (Stephens, Reiseerl. 526), daß man zweiseln muß ob man daraus nicht auf einen völlig verschiedenen Ursprung schließen soll. Daß sich für jest noch nicht daran denken läßt die Entwickelungsperioden der Runft in diefen Ländern zu bestimmen, verfteht sich unter diefen Umftanden von felbft.

Wenn die vorhin mitgetheilten Ueberlieferungen nicht ganz trügen, werden sich im Gebiete der Mayas theils Alterthümer sinden die von diesen selbst, theils solche die von den Tolteken herstammen. In der That begegnen wir zwei verschiedenen Typen der menschlichen Gestalt die sich auf diese Beise deuten lassen würden. Humboldt (Vues 63) hat bereits die große Aehnlichkeit der Gestalten eines Reliefs von Balenque\* mit denen in den mexicanischen Bilderschriften und an den Byramiden von Mexico hervorgehoben; nur die schlankere Figur und die ziemlich richtigen Proportionen unterscheiden beide voneinander. Die lang nach oben und hinten ausgezogenen Köpse, deren sast immer mehr oder weniger gebogene Nase in Folge künstlicher Abplattung der Stirn an der Burzel gar nicht eingedrückt erscheint, sondern mit der Stirn selbst in einer Flucht liegt, unterscheiden sich mit ihren weicheren

<sup>\*</sup> Es wird a. a D. von Humboldt als ein Relief von Dazaca, p. 320 verbessernd als ein solches aus Guatemala bezeichnet. Daß es aus Palenque stammt, ergiebt sich aus Dupaix, 3me expéd. pl. 20, Stephens, Reise erl. 110. 26.

1

fetten Formen auf den Monumenten von Palenque sehr scharf von den edigen Phyfignomien mit fart ausgeprägten Bügen, größeren Augen und an der Burgel abgesetten Sabichtenasen die neben ihnen dert vorkommen (vgl. namentlich Stephens, Reiseerl. no. 44 und Zafel VII) - ein Begenfas, der fich mertwürdiger Beife in dem Dreedener Bildercoder wiederholt (f. Kingsborough), deffen seine miniaturartige Zeichnungen, wie Stephens (545) treffend bemerkt hat, eine große Achnlichkeit mit ber Beife ber hieroglyphenschrift zeigen welche fich übereinstimmend in Copan und Palenque findet, von der bekannten mexicanischen aber wesentlich verschieden ift. Diese Aehnlichleit betrifft indessen nur diejenigen Dieroglyben des Dreebener Codex welche häufig die größeren Bilder umgeben - die Biener Sandschrift enthalt nichts diefer Art -, die übrigen Beiden fceinen fich dagegen von eigentlichen Abbildern wirklicher Gegenstände so weit zu entsernen, daß man versucht ift fie für eine Art phonetischer Charaftere, für wirtliche Schrift zu halten. (Achnliches auch in dem Fejervary Ms. bei Kingsb. und an den Bildfäulen von Tifal, vgl. Bufchmann 1852 p. 723). Sehen wir uns genothigt dieses Lettere auf fich beruhen zu laffen, fo darf doch nicht unbemerkt bleiben daß die Bilderschriften von Chichenika und Uzmal (Stephens, Yucatan no. 43 und 48, p. 533) ebenfalls denen von Copan und Palenque gleichen, wonach wir vermuthen muffen daß der Dresdener Codex aus diefen Wegenden ftammt. Bon den beiden Typen der menschlichen Physiognomie die in Balenque bortommen, tann man versucht sein den einen mit der abgeplatteten Stirn den Mayas jujufchreiben, ba er nicht allein der entschieden porherrschende ist, sondern auch mit Herrera's Angabe über die Schädels form diefer letteren (f. oben) übereinstimmt. Daß indeffen der andere, der fich in Balenque weit seltener, nämlich nur an dem Altar in Casa no. 8 mehrfach dargestellt findet und in Amerika sonst schwerlich seinesgleichen hat, die Tolteken reprasentire, scheint viel weniger annehmbar, benn die mexicanischen Bildwerte gleichen nicht diesem, fondern vielmehr dem erfteren Typus welchen man deshalb auftehen wird als den der Dapas zu bezeichnen, und diese Aehnlichkeit erftredt fich außer den Geftalten felbft auch auf den überreichen Federschmud und die sonftige Ausstattung mit der fie verseben find. Auf die Kleidung welche Herrera in Ducatan ähnlich beschreiben soll, wie sie sich in Palenque abgebil-Det findet (Stephens, Reiseerl. 540) durfte nur geringer Berth ju legen sein, da Herrera's (IV, 10, 3) Angaben in dieser hinsicht nicht genau genug sind. Die an den dortigen Bildwerten dargestellte Rleidung bedeckt meist nur Leib und Oberschenkel; dazu kommt noch eine Art von Sandalen und der groteete sehr verwidelte Ropsschmud. In der Birklichteit existirt zwar, wie es scheint, nirgends in Mittelamerika der Typus welcher sich auf den Monumenten von Palenque sindet (Scherzer 53), doch macht seine Analogie mit bekannten mexicanischen Darstellungen einen, wenn nicht genealogischen, doch historischen Zusammenhang jenes alten Culturvolkes mit den Tolteken wahrscheinlich; dagegen geht Galindo (bei Dupaix I, Notes p. 72) so weit die Physsiognomien der Reliess von Palenque für einen Beweis der Idenstität der alten mit den jesigen Bewohnern des Landes, den Mayas, zu halten.

In der That fehlt ce an jedem Grunde die Erbauer der gewaltigen Städte die jest in Trummer liegen vom Auslande herzuleiten oder bei einem längst verschwundenen Bolle zu suchen; viel mahrscheinlicher ift es mit Rücksicht auf das Borstehende mit Galindo, Stephens und Sivere (Gumpricht's 3tsch. f. Erdf. 1, 185 ff.) die Manas selbst als deren Urheber zu betrachten; denn menn auch manche Indianet angeben die alten Monumente des Landes rührten von "Beißen " her, so darf man daraus wohl nur schließen daß ihnen jede historische Runde abhanden gekommen ift, und daß fie nun diese Werke einem höher begabten Geschlichte als fie selbst find, zuschreiben zu muffen glauben. Auch für das außerordentliche Alter von etwa 3000 Jahren, das Lienoir (bei Dupaix II, 73), Waldeck und Brasseur (1, 85) ihnen zuschreiben, läßt fich nichts Saltbares sagen; ja die Bolzschwellen welche fich noch vielfach wenigstens an den Bauwerken von Jucatan finden (Stephens, Reiseerl. 531, Qucatan 180 ff.), sprechen bestimmt gegen diese Anficht.

Daß die alten Bauten von Palenque und die von Yucatan ihren Ursprung demselben Bolke verdanken, sindet sich zuerst bei del Rio (8) behauptet. Die genauere Untersuchung derselben durch Stephens hat dieß nicht allein wie schon erwähnt, in Rücksicht der Bilderschrift, sondern auch in anderen Beziehungen bestätigt (Pucatan 182, 263, vgl. auch das doppelköpsige kaßenartige Thier von Urmal ebend. Tasel II, Fig. 10 mit den bei Dupaix 3me expéd.pl. 26 und 33, Stephens Reiserl. Tasel V, 21a). Ferner hatte Gesse (Gumprecht's Issa. L.

176) die Bilder welche an den Auinen von Tital in Peten zu sehen find, denen von Chichenişa am ähnlichken gefunden, wogegen er die von Dolores (ebenfalls in Peten) als davon ganz verschieden und origisnell bezeichnet, welches Lettere freilich durch die beigegebenen Abbildungen nicht bestätigt zu werden scheint; Ve teh spricht von einer vollsommernen Aehnlichteit zwischen manchen Gestalten die den Alterthümern der Hunfelas angehören mit denen von Palanque (J. R. G. S. VII, 6 ff.) — indessen wird die sernere Erforschung der Dentmäler erst bestimmtere Aufschlüsse geben müssen, wenn es auch erlaubt sein mag vorläusig die Ruinen von Pucatan und Palenque wegen der Analogien die sie darbieten, zu einer Gruppe zusammenzusassen.

Ueber Balenque\* fehlen bestimmte Radrichten aus alterer Beit ganglich; mahrscheinlich ift unter den Ruinen von deren Besuch durch die Spanier im 3. 1696 Villagutierre (VI, 6) erzählt, "ruinas antiquissimas de edificios" von mehr als einer Legua im Umfang, Belenque zu verstehen. Da Cortes nicht weit von dort vorüberge-20gen sein muß und den nur 10 loguas entfernten Ort Las Tres Cruces gegründet haben soll, vermuthet Stephens (Reiseerl. 484) aus seinem Schweigen daß schon damals die Stadt eine Ruine mar. Sie hatte nach Stephons gegen zwanzig engl. Meilen im Umfang; del Rio spricht von 14 steinernen Gebäuden die eine Fläche von acht Stunden Lange und einer halben Stunde Breite einnehmen. Der "Balaft "fleht auf einer 40' hoben ichrag anfteigenden Terraffe die ebemale mit Stein bekleidet war. Er ift 228' lang, 180' tief, 25' hoch; seine nach Often gerichtete Fronte hat 14 Gingange von 9' Breite und von langlich vierediger Form mit rechten Binteln wie die meiften unferer Thuren. Sie war mit einem fehr harten und schon weißen Stud überzogen in welchem teine Sand. und Marmortheilchen zu ertennen find (Dupaix, 3me expéd. p. 20), und bemalt. Das ganze Gebäude umgab ein von vieredigen Pfeilern getragener Portifus, innerhalb deffen ein Corridor lag der ebenfalls das Bange umschloß. Der rechte Flügel des Palastes besteht aus zwei großen rechtwinkeligen Sofen, die auf 30' breiten Treppen juganglich, hinter einander lagen und durch

Der Rame bezeichnet "eine Berzäunung", im spanischen Amerika inde besondere einen Ort wo sich Maronen-Reger verschanzt haben (Alcedo Art. Cimarron), dann befestigte Wohnpläße eingeborener häuptlinge überhaupt: palengues o casas de este cazique sagt Espinosa (IV, 23).

zwei Corridore getrennt maren; der linke Flügel enthält eine verwickelte Menge von Zimmern, fleinen Corridoren und Bofen, auf beren größtem ein ppramidalischer Thurm von 3, del Rio sagt von 4, ursprünglich wahrscheinlich 5 Stodwerken fieht, der 30 Quadratfuß Bafis und im Innern einen zweiten Thurm hat. Das Bauwert ift mit einem Mortel von Ralt und Sand aufgeführt; hölzerne Thurschwellen find nicht mehr zu schen. Im Palaste hat sich nach Stephens nur eine einzige Steintafel mit Stulpturen gefunden, alle anderen Bildwerke find von Stud; nach Dupaix (39) dagegen maren die meiften berfelben in Stein gehauen. Gine fteinerne Brude in der Rabe ift ohne Mörtel aus rechtwinkeligen Steinen gebaut, ebenso bie 4' hohe unterirdische Bafferleitung (Dupaix pl. 44 und 46). Bahrer Bogenbau scheint nicht vorzukommen; die oberen rechten Binkel von Thuren und Fenstern find bismeilen durch je zwei stumpfe erfett (ebend. pl. 15). Die interessantesten Bildwerke enthalten die drei Gebaude, welche Stephens wohl mit Recht für Tempel erklart. Ihre Unlage ift im Wesentlichen dieselbe: Casa no. 1, 76' lang und 25' tief, steht auf einem 110' geneigt ansteigenden Pyramidenbau, den man auf einer Treppe erstieg; 5 Thuren welche zwischen 6 Pfeilern lagen, führten auch hier zunächst auf einen Corridor und von diesem in 3 Zimmer, deren mittleres das größte ift; bas Dach mar schräg und mit Bergierungen verseben. An dem Dache von Casa no. 2 finden fich Fragmente von Menschengeftalten, deren Symmetrie (nad) Stephens 479) den griechischen Muftern nahe kommen foll, wogegen sonft die Darftellungen diefer Art meift von keiner so hohen Stufe der Runft zeugen. Die einzige Statue welche man bis jest in Palenque entdedt hat, ift vorzüglich durch ihren gro-Ben Ropfput in Form eines Rreuges mertwürdig, ju dem fich, obwohl weit weniger bestimmt ausgeprägt, eine Analogie an den alten Idolen von Nicaragua findet (f. Squier). Die Baercliefe ftellen häufig Opferscenen dar, die eine vor einem höchst eigenthumlich verzierten gro-Ben Rreug, eine andere vor einer grotesten Gogenmaste: die Menichenopfer scheinen durch fie außer 3meifel gestellt zu werden.

Die Ruinen von Jucatan, wegen deren näherer Beschreibung wir auf Waldeck, Norman und besonders Stephens verweisen mussen, gleichen in vieler hinsicht denen von Palenque: die hauptfronte ist steb nach Often gerichtet und die Gebäude nach den himmelsgesgenden orientirt; viele derselben stehen auf hohen Terrassen zu denen

**a**.

Form wie dort, die Bande namlich treten in ihrem oberen Theile naher aneinander heran und find zulest mit einer schmalen horizontalen Fläche gegen einander abgeschlossen. Die Ornamentirung ist dagegen großentheils ganz neu und eigenthümlich, oft höchst verwickelt in den Einzelheiten, doch vollkommen sommetrisch, wie z. B. an der Casa del Gobernador in Uzmal, dessen alte Bauten nebst denen von Chichenisa und Labna die großartigsten von Pucatan sind.

Die Darftellung der Menschengeftalt ift hier seltener, vielleicht nur in viel geringerer Angahl erhalten, ale in Balenque. Außer vieredigen Pfeilern tommen auch freiftebende Gaulen haufig vor, die jum Theil mit Ringen verfeben, durch diefe in Abschnitte getheilt find und oben eine vieredige Platte tragen. Die Idole welche fich gefunden baben, find ohne Achnlichkeit mit den mexicanischen, manche bochft munderlich und fragenhaft, andere von regelmäßigeren Bugen mit gebo. gener Rase. In den alten Grabern hatten die Todten die figende Stellung; zu ihren Füßen standen in Ichmul kleine irdene Töpfe (Norman 146). Obgleich Quellen und fliegendes Baffer im Innern des Landes besonders in deffen nördlichem Theile fast gang fehlen, last doch die Menge der Ruinen schließen daß ce einst sehr stark bevölkert gewesen ift: künstlich ausgehöhlte und ummauerte Basserbeden von bedeutendem Umfang und sehr tiefe unterirdische Brunnen mit ausgehauenen Zugängen halfen jenem Mangel ab. Ein Bild bei Stephens (Pucatan Tafel IV, Fig. 27) zeigt deutlich daß ehemals in Yucatan ganz chen folche Schwerter im Gebrauche maren wie fie die alten Megicaner führten; Stephens (327) vermuthet daß bei ihnen dasselbe Ballspiel in Uebung mar wie bei diesen, und glaubt (342) aus den vielen Pfeilspigen von Obsidian die ein altes Grab enthielt, auf einen ehemaligen Bertchr von dort mit den vulfanischen Gegenden Mexico's schließen zu durfen. Norman (160) wollte in Urmal sogar hieroglyphische Zeichen entdeckt haben die mit denen für die mexicanischen Gotter übereinstimmten.

Rur die nördliche Balfte von Pucatan ift bis jest näher untersucht worden und hat sich außerordentlich reich gezeigt an alten Bauten. Diese erstreden sich im Osten bis auf die Insel Cozumel und die Isla de Mugeres, im Westen bis nach Compeche das ganz auf unterirdischen alten Bauwerken stehen soll (Norman 211). Auf dem Wege

von Merida nach Bateab stießen die Spanier 1695 bei Robbecan, 10 leguas von Bucte und 3 vom Fluffe Canche entfernt (f. die Karte bei Stephens) auf Trümmer von alten Gebauben mit vielen verschieden geformten Idolen, bei denen fich Spuren von dargebrachtem Cacao, zwei Gilber-Realen, ein Studchen Copal und ein kleiner Rahn fanden (Villagutierre V, 1). Ienseits des Flusses Canche stand ein fteinerer Trog der mehr ale 40 Arroben Baffer faffen konnte, weiterhin ein noch größerer der gegen 140 Arroben halten mochte, und auf demselben Wege gegen die Bufte Thub hin ein großer Saal (quadra; ebend. 2). Unter 180 n. B. nur 6 Stunden von Balenque liegen die Ruinen von Otolum (Norman 285), im Lande der Tzendales die von Tonila, mo man auf einem Baerelief einen Gefangenen dargeftellt fieht, der an die Bildwerke von Balenque erinnert (Dupaix, 3me expéd. pl. 8). Bon Istatan aus in's Land der Lacandones vordringend entdedten ferner die Spanier (um 1695) nach einem Marsche von 5 leguas alte Bauten von gutem Mauerwert die ungefahr eine Riafter hoch über dem Boden erhoben, in der Mitte dicht mit Baumen bestanden und also schon seit langer Zeit verlassen waren (Villagutierre IV, 10); von diesen etwa 10 leguas entsernt lag ein anderes steinernes Gebäude, zu dem von allen Seiten Stufen hinaufführten; oben befand fich ein Idol von 1/2 Rlafter Bobe, ein figender Lowe, ber zerstört und durch ein Kreuz ersett wurde (ebend. III, 5), auch fanden fich weiterhin noch mehrere Ruinen die ftart übermachsen maren. Die alten Bauwerke von Tikal und Dolores in Beten find neuerdings von Modesto Mendez beschrieben worden (Gumprecht's Its. 1, 163), und scheinen fich in allen wesentlichen Punkten denen von Ducatan und Palenque anzuschließen. Bon ihnen verschieden find die spater zu ermähnenden Tempel welche Ursua 1697 bei den Igaer auf der gro-Ben Insel von Beten fand, doch scheinen auch diese denselben Charatter gehabt zu haben wie die Denkmäler von Jucatan, und wenn auch mas von der geheimnisvollen noch jest bestehenden großen Stadt im Lande der ununterjochten Lacandonce (Stephens, Qucatan 276) erjahlt wird, eine Fabel ift, so zwingt une boch die ungeheuere Menge und Ausdehnung wie die Großartigkeit der bis jest bekannten Ruinen - und es mogen deren viele noch verborgen fein - jur hochften Bewunderung, um fo mehr ale ihre Anlage und Ausführung dafür gu sprechen scheint, daß es eines und dasselbe Bolt war dem fie alle ihren Ursprung verdanken. Dieses Bolt waren höchst wahrscheinlich die Mayas. Die Rachrichten welche wir über lettere besitzen, lassen das rüber kaum einen Zweisel übrig.

Hernandez de Cordova, det Entdeder von Pucatan (1517), fand bas Land dicht bevolkert, die Bewohner in Baumwollenzeuge gekleidet und mit mandetlei Goldschmud verseben (Oviedo XVII, 3, Gomara 185); namentlich trugen die Beiber schone Baumwollenkleiber die bis auf die Anochel reichten und benahmen fich zurüchaltend und schamhaft (P. Martyr 331). Die Gewänder der Eingeborenen maren jum Theil mit schönen Federarbeiten verziert, auch trugen fie Sandaien (Herrera IV, 10, 3); nur in Cojumel war die Rieidung gering (Gomara 305). Ebenso maren die Ihaer in Beten belleidet, deren Beiber vorzüglich schöne bunte Zeuge webten; fie bemalten (tattowirten?) fich und trugen einen ähnlichen Ohren - und Rasenschmuck wie die übrigen Bewohner von Jucatan; ersterer bestand bei manchen in einer Rose von Gold oder Eilber (Villagutierre VII, 8, VIII, 12, Herrera II, 4, 7, IV, 10, 3 f., vgl. das Basrelief von Chicheniga bei Stephens, Yucatan no. 54). Das Tättowiren wird von Herrera öfter ermähnt, von Lippenschmud spricht er allein und nur an einer Stelle, auch follen die Weiber, die er nicht sehr reinlich nennt, fich um der Schönheit willen die Zähne gefeilt haben. Die Spiegel welche die Spanier mitbrachten, wurden nicht hoch geschätt, weil die Gingeborenen beffere von polirtem Stein hatten (P. Martyr 330). Manche Städte an der Rufte - der Suden des Landes foll wegen Baffermangels unbewohnt gewesen sein (Herrera IV, 3, 4) — hatten, wie z. B. Campeche, 3000 Saufer (P. Martyr 330 ff., nach Oviedo XXXII, 5 f., der mehrere nennt, sogar 8000), regelmäßige Straßen und gut versehene Martte, auf denen selbst für die Schlichtung von Streitigkeiten durch Richter gesorgt mar welche dort ihren Sig hatten (O vie do XXXII, 3). Die mit Thurmen versehenen Bauser (Tempel?), ju denen man auf 10-12 Stufen hinauf flieg, maren von Stein ober von Badftein und Kalt erbaut, mit Rohr oder Strauchwert, anderwarts mit Steinen gedect und wahrscheinlich mit verschließbaren Thuren versehen (P. Martyr a. a. D., Gomara 302, 305, vgl. Stephens 146; unrichtig fagt Herrera IV, 10, 2, die Baufer feien alle von holz und mit Stroh gedectt gewesen). So war es in Acalan (Oriedo XXXII, 5). Eine vorzüglich große und schöne Stadt mar

Botonchan, wie sie bei den Eingeborenen, oder Tabasco, wie sie bei den Spaniern nach ihrem Herrscher hieß: ihre vortresslichen steinernen Säuser, deren Zahl Gomara wohl zu hoch auf nicht ganz 25000 angiebt, waren mit Rohr oder Steinplatten (Metallplatten, Gomara 311) gedeckt, Terrassen von 10—12 Absätzen bildeten den Zugang zu ihnen und Gärten trennten sie voneinander; auch gab es dort schöne Landhäuser mit großen Parks (P. Martyr 349 f.)\* Um die Herrenshäuser her lagen in Pucatan sehr hübsche reinliche Dörfer mit gut geshaltenen Gärten (Herrera IV, 10, 3). In Peten waren die besseren Häuser auf einer steinernen Mauer erbaut, die über eine Klaster Höhe hatte, der obere Theil bestand aus Holzwerk mit einem Dach von Stroh (Villagutierre VIII, 12).

Das Land mar reich angebaut, namentlich gab es schöne Mameiund Cacaopflanzungen (Gomara 302, Oviedo XXXII, 6); das Aderbaugerathe mag dem spigigen Holze abulich gewesen sein das Stephens noch neuerdings dort im Gebrauche fand; auch die Art des Rochens mit heißen Steinen wird wohl dieselbe geblieben sein. Sunden welche die Eingeborenen zur Rahrung hielten, scheinen fie teine Sausthiere gehabt zu haben, trieben aber farte Bienenzucht, welche Dampier (III, 330) auch in Tabasco fand; ihr Handel mit Honig mar bedeutend, doch benutten fie das Bache nicht zur Erleuchtung (Oviedo XXXII, 6, Gomara 186, 305). Ucherhaupt mar der Handel sehr lebhaft, wie Cortes (127 ff.) bezeugt, der von einem Wirthehause erzählt das fich der Säuptling eines Dorfes im südlichen Ducatan hielt für die durchpassirenden Rausleute. Die Bewohner von Acalan, die Igaer, widmeten hauptsächlich dem Sandel ihre Thätigkeit (Gomara 412, Ixtlilxochitl, Cruautés 201 f.), und der reichste Rausmann soll dort sogar zum Herrscher des Landes gewählt worden sein (Herrera III, 7, 9). B. Diaz (2) erzählt von großen Rähnen an der Rufte von Jucatan, die aus einem Stude bestanden und 40-50 Men-

<sup>\*</sup> Ob das große aus Aboben gebaute und von einer diden Holzwand umschlossene Dorf von welchem Gomara (306) spricht, ein verschiebener Ort war, ist nicht ersichtlich. Champoton, 10 leguas von Campeche (Remesal V, 8), wird zwar von Vetancurt (III, 1, 21) mit Potonchan einmal identificitt ober vielmehr verwechselt, da Champoton und Tabasco anderwärts (III, 1, 23 f., 34, 36) bestimmt von ihm unterschieden werden, wie dieß durchgängig bei den alten Berichterstattern geschieht, ein Unterschied den Brasseur mit Unrecht wegen des ähnlichen Klanges jener beiden Ramen (Champoton, Potonchan) sallen lassen zu müssen geglaubt hat.

einem wahrscheinlich aus Yucatan stammenden Handelsschiffe begegnet, das 8' breit, mit einem Zelte überspannt und reich befrachtet war; es führte baumwollene Zeuge und Rleider mit verschiedenen bunten Mustern, steinerne Resser, Aupserärte und Schwerter, Schellen, Cacao, Raisbrod und andere Waaren (P. Martyr 239, Herrera I, 5, 5). Die Stelle des Geldes vertraten kleine Schellen oder Glöcken, Schnüre von Muscheln und Cacaobohnen (Brasseur II, 71 nach Cogolludo), welche letzteren auch noch neuerdings im Gebrauch sind (Stephens, Yuc. 87). Daß die Eingeborenen das Kupser zu schmelzen und zu bearbeiten verstanden, und sich hauptsächlich kupserner Werkzeuge bedienten, worauf schon Stephens (Yuc. 183) hingewiesen hat, ist demnach sehr wahrscheinlich (vgl. Ternaux, Voy. Rel. et Mem., Conquête du Mexique 1838 p. 22 note nach Las Casas).

Bon den politischen und socialen Berhältniffen wiffen wir nur au-Berst wenig. Herrera (IV, 10, 2) spricht von einer Eintheilung des Landes in 18 Provinzen. Die Ihaer wurden von einem absoluten Monarchen, Canet, regiert, welchem drei kleine Rönige und vier Sauptlinge untergeordnet waren, auch Cobox, der im Rorden des See's von Beten herrschte, mar ihm untergeben; Canel führte aber nur die weltliche herrschaft, neben ihm ftand sein Better, Quincanet, der Oberpriester, mit dem er seine Macht getheilt zu haben scheint (Villagutierre IX, 3, VIII, 4 f. und 16). Das Erbe ging stets auf den ältesten Sohn über; menn keine Söhne da waren, auf den Bruder, niemals aber auf Beiber. Unmündige Kinder erhielten einen nahen Berwandten jum Bormund. Für Schulden mußte die gange Familie haf. ten (Brasseur II, 70 f. nach Cogolludo, Herrera IV, 10, 4). Miffethäter erlitten grausame Strafen (Pfählung, Oviedo XXXII, 3); auch gab es Stlaven, die hauptsächlich wohl Rriegsgefangene ma-Die Angriffe, und Vertheidigungewaffen glichen denen von Mexico: Schlendern, furze Lanzen, Bogen und Pfeil, Schilde, Selme von Holz und mit Baumwolle ausgestopfte Rüstungen (Oviedo a. a. D., Gomara 186, Herrera IV, 3, 3); die Pfeilspißen waren von Arpstall oder Feuerstein (Villagutierre VIII, 12). Im Guden des Landes sand Cortes (128, Gomara 413 f.) überall sehr gut befestigte Plate mit tiefen Graben, Bruftwehren und zwei Klafter boben Palisadenzäunen, an denen an vielen Stellen Baffenmagazine, eine Urt von Schilderhäusern und kleine Thürme angebracht waren.

Polygamie scheint in Yucatan nicht geherrscht zu haben, die Scheidung der Che aber leicht gewesenzu sein (Cogolludo bei Kingsb. VI, 113 note, Villagutierre VIII, 12). Die Schwiegermutter, Schwägerin und die weiblichen Berwandten von väterlicher Seite allein tonnten nicht zur Che genommen werden, und die Braut wurde durch vier- bis fünfjährigen Dienst bei den Schwiegereltern erworben (Herrera IV, 10, 4). In Bildwerfen foll der Entdeder des Landes bestimmte Spuren unnatürlicher Laster in Ducatan gefunden haben, doch wird bald C. Cotoche bald L. de Terminos als der Ort genannt wo dieß der Fall war (Oviedo XVII, 17, Gomara 184, Herrera II, 2, 17). Daß fich auch die Beiber bei gemiffen festlichen Gelegenheiten betranken, behauptet Herrera (IV, 10, 4). Es ift von einer Art von Beschneidung die Rede, die jedoch nicht allgemein mar (P. Martyr 330, Gomara 186), und von einer Art von Taufe, die ähnlich wie in Mexico zur Austreibung des Bofen dienen follte. Diese bieß die " Wiedergeburt " und galt für so wichtig, daß niemand heirathete ohne sie empfangen zu haben. Gewöhnlich murde fie Rindern von 3-12 Jahren ertheilt, deren Eltern 3 Tage vorher und nachher fasteten und Enthaltsamkeit übten. Der Priefter purificirte das Saus, gab den Rindern etwas Mais und Weihrauch in die Band, die fie in ein Beden warfen und schickte einen Menschen mit Bein (Chicha) vor das Dorf hinaus, doch durfte dieser unterwegs weder davon trinken noch fich umschen; darauf murden den Kindern von dem Priefter weiße Tücher auf den Ropf gelegt, die größeren von ihnen nach ihren Gunden gefragt, mit einem Isopzweig vom Priester bedroht und im Geficht wie zwischen den Fingern und Beben mit Baffer benett. Gin Betenntniß der Günden abzulegen, von denen fie das Unglud herleiteten das ihnen zustieß, mar allgemein gewöhnlich. Diese Beichte geschah bei dem Priester oder bei dem Bater und der Mutter, von Seiten der Frau bei dem Manne und von diefem bei jener; auch murden die gebeichteten Sunden den Bermandten mitgetheilt, damit fie Gott um Bergebung derselben baten (Remesal V, 7, Herrera IV, 10, 4, Cogolludo a. a. D.). Ueberhaupt murde viel gefastet und gebetet; in den Baufern waren bestimmte Blate der Gottesverehrung geweihet und man bediente fich gewiffer feststebender Gebetsformeln.

Es herrschte in Pucatan der Glaube an einen einzigen lebendigen Bott, hunabtu,\* der forperlos, ohne finnliche Gestalt war und daber unter keinem Bilde dargestellt werden konnte (Cogolludo a. a. D.) Die Götter-Trias: Nzona, Bacab, Eduach, die fich bei ihnen gefunden hat, ift von driftlichen Monchen voreilig auf die Lehre von der driftlichen Dreieinigkeit gedeutet worden (Remesal V, 7). Andere Götter hat Brasseur (II, 49) nach Cogolludo angeführt. Die Tempel welche Hernandez de Cordova und Grijalva an der Rüste faben, glichen im Rleinen den weit großartigeren Bauten des Inneren. In Campeche ftand ein vierediger fteinerner Thurm von nicht bedeutender Bobe zu welchem eine Treppe führte, oben ein Idol von Menschengestalt zwischen zwei schredlichen Thieren die es zerreißen zu mollen schienen, und eine 47' lange Schlange von Stein, so did wie ein Dofe, die einen Lowen verschlang, dabei ein Geruft zur hinrichtung von Berbrechern. Bei Cotoche befanden fich abnliche Gebaube mit weiblichen Idolen, ebenso auf Jela Mugeres (Alcedo), wo diese sehr gut befleidet waren. In Cozumel sah man einen Thurm der ringeum mit Stufen versehen war; er erhob sich auf einem Unterbau von 18 Absaben, hatte im Inneren einen gewundenen Aufgang und an jeder Seite eine Thur; der obere Theil des Thurmes, welcher eine große Bahl von Gögenbildern enthielt, trug als Ueberbau noch einen kleinen, 2 Rlafter hohen Thurm mit Zinnen an den Eden (Oviedo XVII, 3 und 9, P. Martyr 332 f., Gomara 186, 305). In Potonchan und an der Laguna de Terminos gab es eben solche gemanerte Tempel mit Idolen von Bolz und Lehm, theils von Menschengestalt theils Schlangen darftels lend (B. Diaz 2, 9, Herrera II, 3, 1 f.). Große Steinbilder von Menschen mit großen Ohrringen fanden sich auch in Merida (Herrera, Descr. 10). Auf der bedeutendften der fünf Inseln im Gee von Peten standen 15 große und 4 kleinere Tempel — anderwärts heißt es, es maren deren 21 im Gangen gewesen -, welche eine ungeheuere Menge der verschiedenartigsten Idole enthielten; auch in den Privathäusern gab es beren so viele, daß die Spanier 8 Stunden lang zu thun hatten um fie zu zerstören (Villagutierre VII, 3, VIII, 4 und 9). Der Saupttempel, der des Quincanet, mar auf jeder seiner vier Seiten 20 Rlafter lang und sehr hoch. Man erstieg ihn auf neun Stu-

<sup>\*)</sup> M'Culloh (317) schreibt seinen Ramen nach einem Manuscripte Ayeta's über die Geschichte von Ducatan unrichtig: Stuhnaku.

sol von häßlichem Gesicht in kauernder Stellung saß; im Tempel selbst war vorn der Kriegsgott ausgestellt, ½' hoch, angeblich von rohem Smaragd, über ihm ein zweites Idol von Gyps dessen Gesicht die Gestalt einer Sonne mit Strahlen von Perlmutter hatte; manche der Gößenbilder bestanden aus kostbarem Jaspis von allen Farben, aus unbekannten Metallen, andere waren von Alabaster, Holz u. s. f. Eisnen ähnlichen Tempel hatte auch der Canek, in dessen Hause sich ein gemauerter Saal mit einem Opserstein von 2½ Klaster Länge und 1½ Klaster Breite besand, der von 12 Stühlen für die Priester umgeben war (ebend. VII, 1); außerdem gab es einen allgemeinen Tempel der Hauptstadt und noch viele andere (ebend. VIII, 12 s.).

Die am höchsten geehrten Beiligthumer des Landes maren Cozumel und Ricalanco (Gomara 186); nach Herrera (IV, 10, 4) war ersteres wie der Brunnen von Chichen ein berühmter Ballfahrtsort, wohin man Beschenke schickte, wenn man felbst zu tommen verhindert war. Der Cultus bestand in Räucherungen mit Wohlgerüchen, nament. lich mit Copal, im Blutziehen aus Zunge und Ohren, in Opfern an Cacao Früchten Bögeln hunden, und bismeilen in Menschenopfern (Oviedo XXXII, 3, Gomara 305, Stephens, Juc. 145). Bon letteren ergählte Aguilar dem Cortes mit dem Zusat daß die Geopferten auch verzehrt würden (Gomara 304), was anderwärts von (Gomara (186), der bald von vielen bald nur von einigen Menschenopfern in Qucatan spricht, wieder in Abrede gestellt wird; unzweifelhafte Spuren frischer Menschenopfer erwähnt auch B. Diaz (3) in Campeche. Rach Herrera (IV, 10, 3 f.), der sie wohl unrichtig als durch die Mexicaner in Ducatan eingeführt bezeichnet, waren es Rriegsgefangene und verurtheilte Berbrecher welche diesen Tod zu leiden hatten, doch sollen, wenn es fehlte, auch Einheimische von ihren Berwandten dazu dargeboten worden sein. Das Opfer, fügt er hinzu, sei mit einigen Pfeilen durchschoffen, dann geschlachtet und endlich, doch nicht so häufig wie in Mexico, verzehrt worden, auch habe es nicht wie dort für ehrenvoll gegolten dasselbe ju schlachten. Ran fagt daß namentlich in Cozumel für Gold und andere Baaren Anaben und Mad. den aus den Rachbarlandern ju diefem 3mede getauft murden (P. Martyr 345). Sie sollen in ein bohles Idol gestedt und in diesem verbrannt worden sein (Cogolludo); ein solches Idol von Metall

ware j. B. tae tes Gottes Sobo in Beten gewesen (Villagutierre VIII, 11), doch ift es glaublider tag tergleiden Gogenbilder vielmehr von den Prieftern ale Berfied beim Orafelgeben benutt wurden (f. oben p. 148 und Brasseur II, 46 nach Cogolludo). Dieselbe Beise des Cultus hatten auch bie Ihaer, und obgleich es von ihnen beißt daß fie rober waren als tie anderen Bewohner von Pucatan, Menichenfleisch weit häufiger ale tiefe afen und viele Rinter opferten, so horen wir toch antererseits tag bei ihnen nur in tem Tempel tes Quincanet Menschenopfer gebracht wurden (Villagutierre VIII, 11 ff). Die Bruft murte bem Opfer aufgeschnitten und bas ausgeriffene Berg tem Goben targeboten, ter Ropf aber auf einen Pfahl gestedt: so geschah es 1622 den dortigen Diffionaren (ebend. II, 9). 3bre Briefter fammten fich bas Saar nie und besudelten ce mit Menschenblut von dem Opfer. Anderwärts trugen fie weiße Rleider (Herrera II, 2, 17) und icheinen reinlicher gewesen zu sein. Sie beraucherten die Spanier und fragten fie ob fie von Aufgang der Sonne hertamen, d. h. fie zweifelten ob fie tiefe für Menfchen oder fur bobere Befen halten follten. Conft mar die Beife bes ehrfurchtevollen Grußes diefelbe in Nucatan wie in Mexico: man berührte mit ber Sand bie Erde und füßte dann jene oder erhob fie jum himmel (Cortes 24. Gomara 308; bei Herrera II. 4, 7 findet fich eine etwas andere Ans gabe). Bei ten Ipaer machte eine Art von Tangen einen Theil tes Cultus aus (Villagutierre VIII, 11); die tramatischen Spiele die es in Pucatan gab (Fancourt 122), scheinen dagegen nur den 3wed der Beluftigung gehabt zu baben. Db auch Mufit jum Cultus gehörte, wiffen wir nicht; ber mufikalifchen Instrumente gab es viele: Trompeten von holz, Pfeifen und Floten von Anochen, gebranntem Thon und Rohr, Muschelhörner und Trommeln, bagegen ift die von Brasseur (II, 65 note) als einheimisches Instrument erwähnte Marimba erst von den Regern eingeführt worden (f. oben II. p. 238).

Tie Spuren von Phallustienst welche Stephens (Pucatan 407) gefunden haben will, sind sehr zweiselhast, da sie nur auf einer beisläusigen neueren Angabe von Indianern beruhen und bis jest nirgends in Mexico und Mittelamerika eine Analogie haben. Dagegen siel der Cultus des Kreuzes Grijalva (1518) und später Cortes in Cozumel auf (Herrera II, 3, 1), B. Diaz (8) sah in Campeche "etswas Achnliches wie Kreuzes" ausgepstanzt (unas señales como amanera

de cruces): es war der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit (vgl. oben p. 147) welcher von den Eingeborenen unter diesem Bilde verehrt wurde (Gomara 305). H. de Cordova hatte diesen Cultus zuerft in C. Cotoche bemerft (ebend. 185) der überhaupt in Mittelamerita fehr verbreitet mar (Ausführliches bei Kingsborough VI, 4 f.) Ein Bild bei Stephens (Reiseerl. no. 41) macht es mahrscheinlich daß er sich aus alter Zeit herschreibt; man murde sonft geneigt sein ihn mit Torquemada (XV, 49) daraus ju crtlaren, daß ein Briefter von Ducatan einige Jahre vor der Croberung des Landes durch Montejo (1527) die Ankunft und den Sieg der Spanier als bevorstehend vorausgesagt hat und die Berehrung des Rreuzes dort eingeführt haben foll. Erfteres tann bei den ausgebreiteten Sandelsverbindungen zwischen Ducatan und den Nachbarländern faum befremden. Villagutierre etjählt ausführlich von diesen Prophezeiungen des Prieftere Chilan Balam (Chilancalcati bei Torquemada), und Remesal (V, 7) verfichert daß die 1544 nach Campeche gekommenen Dominikaner von den für une leicht erklarlichen Beiffagungen des Prieftere Chylamcam. bal, wie er ihn nennt, gewußt hatten, ber dem Berricher von Myni, der Hauptstadt der Provinz Tutulgiu, 14 leguas von Merida, einen Mantel ale Opfergabe für die Götter geschickt und in den Tempelhöfen Rreuze aufgestellt habe die das Bolk verchren sollte - vielleicht in der hoffnung durch dieses ihm bekannt gewordene driftliche Symbol die Leiden abzuwenden die seinem Lande von spanischen Eroberern drohten, oder sie doch zu mildern. Das Geheimnisvolle und Bunderbare das noch Brasseur (II, 594) in jenen Borgangen erblickt, erscheint in diesem Busammenhange sehr einfach und natürlich.

Die Todten wurden im Pause oder hinter demselben mit ihren Idoslen begraben, den Herrscher übergab man dem Feuer, beerdigte seine Asche und baute über dem Grabe einen Tempel. Starb das Haupt einer Familie, so wurde ein hölzernes Bild desselben versertigt, die Leiche verbrannt und die Ueberreste in dem hohlen Kopse dieses Bildes ausbewahrt (Herrera IV, 10, 4). Bon den guten Menschen glaubte man daß sie nach dem Tode in eine Art von Paradies gelangten, von den Jungsrauen welche starben, daß sie sogar unter die Götter versest würden (Fancourt 125); den Bösen aber schrieb man ein unglückliches Loos nach dem Lode zu (Cogolludo b. Kingsb. VI, 113 note).

Es gab in Ducatan "unzählige Bücher" (P. Martyr 344). Sie

bestanden aus gesalteten Blättern und enthielten die Zeitrechnung, die Sternbilder, die Thiere und Pflanzen des Landes und dessen alte Gesschichte, sie sind aber von den spanischen Eroberern und Heidenbesehrern verbrannt worden (Acosta VI, 7, Herrera III, 2, 18). Ebensso besassen die Ihaer ihre Geschichtsbücher (Analtehes), welche der Canet in seinem Hause aufbewahrte (Villagutierre VI. 4, VIII, 18). Die mit verschiedenen Zeichen und Figuren (caracteres y siguras) bemalten Blätter, ¼ Elle lang und so did wie ein Piaster, waren von Baumrinde, mit Erdharz überzogen (y rus hojas de betun, heißt es etwas dunkel ebend. X, 12) und an beiden Seiten zusammengelegt wie ein Fächerschirm (ebend. VII, 1).

Die Zeitrechnung in Yucatan war gang dieselbe wie die ter Tolteken und Azteken, und mit Recht hat Brasseur (III, 459) darauf hingewiesen daß die Uebereinstimmung welche in dieser hinficht zwischen Mexico Daxaca Chiapas Jucatan Guatemala und Ricaragua flattfindet, einer der stärksten Beweise für die Identität der Civilisation dieser Länder überhaupt ist. Rur die Ramen der Tage Monate und Jahre find verschieden, die Art und Weise aber auf welche die ersteren und die letteren gezählt werden, nämlich durch fortlaufende Combination zweier Reihen von Zeichen (s. oben p. 175) ist die namliche wie in Mexico, und von den 20 Ramen der Monatstage im Ras lender von Ducatan stimmen wenigstens 8 mit benen bes Kalenders von Daraca überein. Die Jahresrechnung mar in Yucatan von dops pelter Art: man rechnete entweder nach Wochen von 13 Tagen, deren 28 mit hinzufügung eines Tages ein Jahr ausmachten, ober nach Monaten von 20 Tagen, deren 18 mit hinzufügung von fünf "namenlosen "\* und daher unglücklichen Tagen, die am Schlusse hinzutraten, das Jahr ausfüllten, deffen Anfang auf den 16. Juli oder in die Zeit fiel zu welcher die Sonne durch das Zenith ging. Auch der Monat von 20 Tagen war wie in Mexico wieder in 4 fleine Abtheilungen getheilt. Nach der ersten Rechnungsart nun fiel erft nach 13 Jahren der Reujahrstag wieder auf denselben Wochentag, da am Ende jedes Jahres 1 Tag eingeschaltet, die Wochentage aber ohne Unterbrechung immer fortgezählt wurden; nach der anderen dagegen traf schon nach 4 Jahren das Neujahr wieder auf denselben Monatstag, da alljähr-

<sup>\*</sup> Diese Benennung führten sie jedoch mit Unrecht, wie aus dem Folgenden hervorzugehen scheint.

lich 5 Tage hinzugefügt wurden und der Monat aus 4.5 Tagen bestand: nach beiden Rechnungsweisen zusammengenommen also siel, weil 4 und 13 keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, erst nach 52 Jahren auf das Reujahr wieder derselbe Rame. Da man nun das Jahr selbst mit dem Ramen seines Anfangstages bezeichnete, so bestand der Ratun oder Eyclus aus 52 Jahren; doch gab es neben diesem kleinen Eyclus auch noch einen großen von 13. 24 oder 6. 52 Jahren (Ms. des D. Juan Pio Perez bei Stephens, Puc. 407, woselbst Räsertes). Ungenau sagt Herrera (IV, 10, 4) das Jahr habe aus 365 Tagen und 6 Stunden bestanden und sei in 12 Mondmonate getheilt gewesen. Es ist nichts darüber bekannt ob in Pucatan ähnliche Intercalationen stattsanden wie in Mexico um die Jahresrechnung mit dem Laufe der Sonne in Uebereinstimmung zu sezen, schwerlich besaß man dort eine weniger genaue Kenntniß der Jahreslänge.

Behn Jahre nach der Entdedung Pucatan's versuchte Montejo (1527) deffen Eroberung. Diefe gelang nur jum Theil und mußte fogar (1535) wieder ganglich aufgegeben werden. Rach einem zweiten nicht gludlicheren Unternehmen Montejo's (1537) faßten die Spanier endlich festen Fuß und gründeten Campeche (1540) und Merida (1542; Stephens nach Cogolludo). Missionäre, zuerst Franciscaner, waren zwar schon 1534 nach Yucatan gekommen (Torquemada XIX, 13), aber ihre Thätigkeit hatte erft seit 1547 etwas größeren Erfolg, nachdem das Land unterworfen worden und auch die Dominitaner (1544) dort angekommen waren (Remesal V, 7). Die Rachricht welche Montejo von großen Rämpfen erhielt welche die Eingeborenen vor nicht langer Beit mit den Mexicanern zu bestehen hatten (Bonzoni II, 15), bezog sich mahrscheinlich auf die Mexicaner welche Cortes auf seinem Zuge nach honduras begleiteten. Cortes' Beg hatte hier vorübergeführt, er hatte den Canck der Ihaez in seiner Sauptftadt aufgesucht und dort sein Pferd zurückgelaffen, das nach dem Berichte der 1618 dorthin gekommenen Missionare von den Eingeborenen vergöttert worden mar: fie verehrten ein großes Idol von der Geftalt eines Pferdes das mit erhobenen Borderbeinen auf der Gruppe faß (Villagutierre I, 8, II, 1 und 4 nach der Historia municipal del regno de Yucatan); indessen fand Ursua bei der Eroberung von Beten (1697) nichts diefer Art vor, sondern nur (was mahrscheinlicher lautet) einen eigenthümlich geschmückten Anochen der von Cortes' Pferde

herstammen sollte und von den Ihaer jum Gegenstand der Berchrung gemacht worden war (ebend. VIII, 13). Die Missionäre waren von letteren schon 1622 umgebracht worden, dasselbe geschah auch anders wärts in Pucatan, und an vielen Orten im Lande brachen Aufstände aus (ebend. II, 9 f.).

Die neueren Buftande der dortigen Indianer, die noch jest gleich vielen Beigen im Lande die jedoch fart veranderte Daya. Sprache reben (Waldeck), find verschieden geschildert worden. Bon gutmuthigem friedlichem und fügsamem Befen, aber auch ohne alle Regsamkeit und Luft zur Arbeit, nicht an den morgenden Tag denkend, gerathen fie, obgleich gesetzlich frei, durch Schulden in Leibeigenschaft bei den Grundbesigern, zu denen sie in ein Dienftverhaltniß oft icon treten muffen um das Recht der Benugung eines Brunnens zu erlangen, da Basser in vielen Gegenden des Landes ein kostbares Gut ist (Norman 71, Stephens Reisertl. 516, 522). Sie leben gang ihren Priestern ergeben und opfern fur religiofe 3wede, fur Bachetergen und andere Beschenke an ihre Schutheiligen bereitwillig mas fie haben, oft aber ift es unmöglich fie mit Geld zur Arbeit zu bringen (Norman 102, im Widerspruch mit Stephens, Puc. 267). Gie find nicht verachtet, sondern fteben meift den Beißen gleich, kleiden sich wie diese und mischen sich mit ihnen, doch verrichten sie in der Regel nur die Geschäfte der Dienstboten, fehr selten find fie Landeigenthumer; es fehlt ihnen nicht an Fähigkeiten, aber sie find indolent und apathisch, ihre moralische Rraft scheint gang gebrochen (Norman 30, Stephens 218). Gie wohnen in hütten von Stein und Erde, in denen außer einigem Irdengeschirr und Bangematten nur noch robe hölzerne Kreuze und hier und ba ein paar Beiligen. bilder sich finden, doch find sie ziemlich reinlich, betrinken und streiten fich felten, obgleich Stier , hahnentampfe und das Spiel ihre herrschenden Leidenschaften sind (Norman 32, 41). Den sast patriarchas lischen Zustand der Gesellschaft, die Sicherheit der Person und des Eigenthums und die friedliche gugfamteit der Gingeborenen gegen ibre Berren, für die fie eine mahre Berehrung hegen sollten, hat Stephens (93) in allzu schönes Licht gestellt: kurze Zeit nach seiner Abreise ift ein Ragentrieg im Lande ausgebrochen ber ben verborgenen Bag an den Tag gebracht hat welcher bei keinem Indianervolke gegen die Eroberer feines Landes jemale gang zu erlöschen scheint.

In Bera Bag bestand in alter Zeit ein wohlgeordnetes Reich mit

einem erblichen Briefterftande, bedeutendem Sandel und großen Markten, über das fich einige Mittheilungen bei Ximenez (200 ff. nach Roman, Republica de los Indios) finden. Rach Torquemada (XI, 19) war es ein Bahlreich mit weisen Gesehen, doch bemerkt er andermarts (XII, 10), es sei sehr gewöhnlich gewesen daß die Bewohner einander in die Stlaverei verkauften. Ale Geld galten bort toftbare Federn und wenn Strafe zu zahlen mar, wozu icon der Lügner verurtheilt wurde wenn ein Anderer durch ihn zu Schaden gefommen mar, geschah es in dieser Münzsorte (ebend. 10 u. 13). Stlaven folgten zwar ihrem herren in's Grab (Ximenez 212), aber es gab in Bera Paz teine Menschenopfer (Remesal III, 18). Rrante pflegten ihre Gunden dem Priefter ober Argte, dem Bater oder dem Chemanne zu bekennen, und wer in einer solchen Beichte von einer Frau des Chebruches angeklagt murbe, erlitt ohne weiteren Beweis ben Tob (Torquemada XII, 10). Manche war der Hauptort des Landes, doch wird dieser als den Choles gehörig (Espinosa IV, 26) öftere auch von Bera Baz unterschieden. Die bortigen Indianer hatten Aerte von Aupfer mit denen fie die Baume fallten ebe fle das Land urbar machten. Ibole befaßen fie zwar nicht, aber Altare, auf denen fie den Göttern der Berge, Fluffe u. f. f. Huhner und andere Bogel opferten und Lichter von ichwargem Bache brannten; auch raucherten fie mit Copal und zogen fich Blut aus der Zunge, den Ohren und anderen Körpertheilen. Bon einem Tempel den es dort gab, ift nur an einer Stelle die Rede (Remesal XI, 19 u. 21).

Bera Baz, mit seinem einheimischen Namen Tuzulutlan "Land des Krieges" und mit Lacandon oft zusammengenanut, ift das berühmte Missionsgebiet das sich Las Casas für seine Thätigkeit auserwählte um der Heraussorderung der Spanier zu entsprechen und ihnen zu beweisen, daß es wohl möglich sei die Eingeborenen auf friedliche Beise dem Christenthum zu gewinnen und zu unterwerfen. Zu diesem Zwecke ließ er mehrere Gesänge versertigen die von der Beltschöpfung, dem Sündenfall und anderen christlichen Lehren handelten, und sie durch einheimische Rausseute welche zugleich Geschenke mitbrachten, den dortigen Häuptlingen vortragen. Diese fanden Gesallen daran, und da sie hörten daß es außer den Rissionären allen Spaniern verboten sein solle in ihr Land einzudringen, ließen sie die Badres selbst rusen: auf diese Weise gewann Las Casas in Verbindung mit anderen Dominde

tauern, unter benen besonders Luys Cancer und Pedro de Angelo zu nennen find, im Jahre 1537 Eingang bei ihnen, und es gelang ihm das bisherige Land des Krieges (tierra de guerra) in ein Land des Friedens (provincia de Vera Paz) ju vermandeln (Remesal III, 10 u. 15). Auf die Dauer freilich konnten diese so erfolgreichen Bemühungen bes menschenfreundlichen Dannes auch hier den Gingeborenen keinen Segen bringen. In Bera Paz wie allerwärts hatten die spanischen Missionare nur ihren gewinnsüchtigen Landeleuten ben Beg gebahnt: diese folgten ihnen trop des anfänglichen Berbotes. Unter ihrem Drude und, wenn wir Gage's Darftellung (III, 68 ff., 108, 155) glauben dürfen, unter der gemiffenlosen Rachläsfigkeit und Sabsucht der Priefter, litt in spaterer Beit das geiftige wie das physische Bohl der Eingeborenen Schaden. Sie durften keine Baffen mehr führen, nicht einmal Bogen und Pfeil; allwöchentlich murde aus jedem Dorfe eine gewiffe Anzahl von Arbeitern genommen und den einzelnen Spaniern, von denen fie jede Art von Bewaltthätigkeit zu erdulden hatten, für einen außerft geringen Lohn jugetheilt; oft machte man fie trunken um fie desto leichter betrugen und bestehlen zu können. Der driftliche Cultus den fie gelernt hatten, murde gang gedankenlos von ihnen fortgetrieben, und auf alle Fragen über driftliche Lehren gaben sie gewöhnlich nur die Antwort: "es kann wohl sein daß es so ift." - Die Choles ethielten erft im Jahre 1675 und auf's Reue 1684 Missionare, welche anfangs zwar eine freundliche Aufnahme bei ihnen fanden, nach furzer Zeit aber sich wieder zurückiehen mußten (Villagutierre III, 1 ff., Juarros 275).

Die Lacandones waren dem Missionswerke der Dominikaner und den Bekehrten selbst entschieden seindsclig: 14 Dörfer hatten sie zerstört, die Bewohner anderer zum Absall verleitet, die Dominikaner in Coban erschlagen und (1552) ihre Räubereien dis nach Chiapa ausgedehnt (Remesal X, 11, Villagutierre I, 9 f.). Zwar empfahl der König von Spanien sie zu bekehren (Remesal X, 3), da dieß aber zu schwer schien, sendete man vielmehr ein Heer gegen sie ab. Dieses fand sie auf Felseninseln in einem See wohenend, wo sie große weiße Häuser hatten. Gößenbilder gab es nicht bei ihnen, wohl aber Menschenopser die der Sonne dargebracht wurden (ebend. 12, Villag. I, 11). Sie trieben in früherer Zeit

fehr ftarten Sandel auf Rahnen nach Guatemala, find aber spaterhin stets barauf beharrt sich vor den Beißen zurückzuziehen (Juarros 271). Dieg geschah zunächst ale fie um 1693 aufe Reue von Dife. fionaren aufgesucht murden: ce gelang zwar die Flüchtigen in dem Dorfe Dolores\* zum Theil wieder zu sammeln, alle weiteren Bemuhungen fie zu bekehren blieben aber fruchtlos. Dolores bestand aus 103 häusern von didem holzwert mit Strohdachern. Die Lacando. nes hielten ihre Bohnungen außerft reinlich und beklagten fich in diefer hinficht über die Spanier; betleidet maren fie nur mit einem Gur. tel und trugen Schmuck in den Ohren und der Rase. Jeder hatte nur eine Frau; der Feldbau murde von beiden Geschlechtern gemeinfam und fleißiger betrieben als von den pacificirten Indianern. Mit febr gut gearbeiteten Steinärten fällten fie die Baume auf ihren großen Maisfeldern und hielten diese in gutem Stande, hatten Sausgeflügel und Cacao aus tem sie einen Trank bereiteten; auch sonderbar bemalte Tabatspfeifen fanten fich bei ihnen. Die Beiber webten Baumwollenzeuge und machten mancherlei Flechtwert, das fie fehr hubsch, namentlich gelb und schwarz farbten (Villag. V, 5 f.). In ihren Dorfern ftanden zwei große öffentliche Bebaude, deren eines ber Tempel war, mo fie ihren hochst eigenthümlich gestalteten Idolen Guhner opferten und Räucherungen mit Copal verrichteten (ebend. IV, 14). Einer ihrer Tempel war auf einem freien Plate erbaut und hatte eine große Rische, vor welcher zwei sehr schon gemalte Rauchbeden aufgestellt wawaren, mahrend vier kleinere auf der unterften Stufe des (ppramidalischen?) Tempels — en la grada de tierra — standen. Sie unterhielten große Feuer bei ihren Idolen, da der Cultus, zu dem auch Gesang und Tanz gehörten, hauptsächlich des Rachts stattfand (Espinosa IV, 27 f.), und hatten besondere Priefter welche die Opfer verrichteten und die Ehen schloffen. Die Todten murden unweit des Dorfes im Freien begraben, beide Geschlechter mit den Abzeichen ihrer gewöhnlichen Beschäftigungen (Villag. a. a. D.). Menschenopfer wie bei den Lacandones welche das Opferfleisch verzehrten (Espinosa), fanden Cortes und später (1550) die Dominikaner allgemein im Lande Acalan: das herz wurde dem Opfer ausgeriffen und der Sonne dar-

<sup>\*</sup> Dieses Dorf, nicht zu verwechseln mit dem weit öftlicher in Bera Paz gelegenen Dolores, lag am Flusse Lacandones (Usumasinta), wahrscheinlich im Südwesten des See's von Peten (Villagutierre VI, 6.)

geboten (Remesal IX, 2, X, 7). Reuerdings werden die Lacandones als ein harmsoses Fischer- und Jägervolf geschildert das sich in Baum-wollenzeuge und Baumrinde fleidet und etwas Mais Cacao und Labaf baut (Galindo bei Dupaix I, notes p. 67). Auch in Tabasco wurde wenigstens an hohen Festen Menschensteisch gegessen (Gomara 311). Die dortigen Wassen waren dieselben wie in Ducatan und Mexico. Aussalend, doch nicht ohne zahlreiche Analogien, ist der Gegenssatz zwischen dem energischen Widerstand und der großen kriegerischen Tapferkeit die dem Cortes in Tabasco entgegentraten und der außersordentlichen Gesügigkeit, welche selbst Regern gegenüber, die Bewohsner dieses Landes in späterer Zeit gezeigt haben: höchstens entschlies sen sie sich ihre Heimath ganz zu verlassen, wenn der Druck den sie zu leiden haben, unerträglich wird (Dampier III, 334).

Columbus fagt wiederholt in seinen Briefen daß alle Indianer die er auf seiner ersten Reise gesehen habe (Lucapen, Cuba, Española) Dieselbe Sprache redeten; so entschieden er sich hierüber auch bisweilen ausspricht, so äußert er fich doch an einigen Stellen wieder in unbestimmterer Beise, z. B. über die Gleichheit der Sitten und sonstigen Eigenthümlichkeiten welche unter den Bewohnern der Lucapen und des nen von Cuba ftattfinde, und manche seiner Ausdrude machen es wieder zweifelhaft ob wir es mit jener ersten Behauptung vollkommen ftreng zu nehmen haben (Navarrete I, 55, vgl. 46, 134). Indeffen diente ihm auf Cuba ein Dolmetscher von Guanahani, teffen Sprache fast dieselbe mar, weiterhin aber zeigte sich dieser nicht mehr brauch: bar (P. Martyr 37, 42). Euba und die Lucapen oder Yucaios, wie fie richtiger heißen (Herrera I, 7, 3) maren (nach Las Casas bei Beschel 182) von den Cibuneps oder Ciboneps bewohnt, deren Rame sich in dem der Provinz Cibao im Innern von Española oder Haïti wiederzufinden scheint. Im äußersten Westen der Insel um Cap S. Anton werden ale ein wildes nicht unterworfenes Bolt die Gamatabeis erwähnt (B. Diaz 218). Auf Oviedo's Bemerkung (VI, 43) daß die Bewohner von Cuba Española und den Lucapen, auf welchen Gomara (178) mehrere Sprachen angiebt, drei einander unverständliche Sprachen geredet hatten, wurde sich schon deshalb nur

menig geben laffen, weil er ihr selbst (XVII, 4) widerspricht, indem er wie Gomara (185) die Eingeborenen jener beiden großen Inseln als in jeder hinficht, auch sprachlich nur wenig (dialektisch) voneinander verschieden bezeichnet. Gine Indianerin aus dem Nordwesten von Española, bezeugt Columbus bestimmt, redete dieselbe Sprache welche auf der Rordkufte des östlichen Cuba herrschte (Navarrete I, 86, 93): der Banptling Batuen also, welcher von dort nach Cuba vor den Spaniern flüchtete und fich im Often dieser Insel eine Herrera I, 9, 3), suchte nur seine Landeleute und Stammverwandten auf. Beiter nach Often bin aber, jenseits Acul, fand Columbus auf Española eine Sprache die bedeutend verschieden mar von der des außerften Rordweftens (Navarrete I, 105). Da mehrere Theile ber Insel fich im Befige von Cariben befanden (f. oben III, 350), gegen deren Angriffe und rauberische Einfälle sich die einheimischen Fürsten oft miteinander verbanden (Ovie do III, 4), wurde fich die Berschiedenheit der dortigen Sprachen am einfachsten auf diese beziehen laffen, obwohl sich nicht mit Sicherheit behaupten läßt daß die älteren Eingeborenen alle eines Stammes maren. Unter den perschiedenen Sprachen die es auf Cspanola gab, war die im Reiche des Guarionex, im öftlichen Theile des Inneren (Vega Real) herrschende die hauptsächlichste und allgemein verstanden (Herrera I, 3, 4); sie murde dort und in Karagua, weiter im Westen, am reinsten gesprochen (ebend. und Charlevoix I, 53, 62).

Ift es demnach wahrscheinlich daß, abgesehen von den Cariben auf Cspanola, die Bewohner dieser Insel denen von Cuba und den Lucapen stammverwandt waren — die Bermudas sand man unbewohnt (Oviedo L, 26) — so gilt dieß weiter auch von Jamaica, wo ganz die nämliche Sprache herrschte wie auf Cuba (B. Diaz 9, dieselbe wie auf Haiti sagt Oviedo XVIII, 1) und von Puerto rico, dessen Bevölkerung wie die von Jamaica (Oviedo XVIII, 1, Gomara 183) in allen Stücken der von Haiti ähnlich war (Gomara 180). Da Grijalva Eingeborene von Cuba als Dolmetscher in Campeche benutte (P. Martyr 335), liegt zwar der Schluß nahe daß die Bewohner der Großen Antillen zum Mayas Stamme gehörten; wie leicht indessen diese Thatsache auch einer anderen Auslegung fähig ist auf welche schon Bater (Rithrid. W.

8, 3) hingewiesen bat, zeigt ber Umftand daß nicht bloß die Infeln untereinander (Española und Puerto rico, Herrera I, 7, 4), sondern and mit bem Festlande in vielfachem Bertehr ftanden, denn im Innern von Saiti erhielten die Entdeder Rachrichten nicht nur von der Insel Pamane (Jamaica), sondern auch, wie später auf Cuba, von bem nahen Continente felbst (Pefchel 216, 252, vgl. 180 Anm): die Entwidelung bes Berfehrs tonnte Einzelne zur Erlernung des Maya geführt haben, wenn es für die Bewohner der Inseln eine fremde Sprache mar. Das Benige mas von der Sprache von Saiti noch übrig ift, scheint nicht für deren Berwandtschaft mit dem Mana zu sprechen, an das nur der Rame einer ber Lucapen, "Mapaguana," jest Mariguana (de Laet I, 16 und Alcedo, Art. Maguana) ju er: innern scheint, welcher fich gewöhnlich in der Form "Maguana" (auf der Karte bei Charlevoix "Managuana") als Benennung einer Landschaft auf Cspanola wiederfindet. Dahin gehört auch der von Alcedo genannte Fluß Managues auf Puerto rico und der von P. Martyr (286) angeführte Ortename Maiaguariti auf Española.

Wir haben anderwärts schon berührt (III, 350) daß der Sage nach bie öltesten Bewohner Haiti's von Martinique gesommen sein sollen. Bahrscheinlich waren diese Einwanderer Arowasen, da die Anwesen, beit der letteren auf den kleinen Antillen wo sie von den Cariben ausgerottet wurden, bestimmt bezeugt ist und die Ortsnamen auf Haiti, die zum Theil arowasisch sind, ebenfalls dafür sprechen (R. Schomburgk in N. Ann. des v. III, 168 ff.). Mit Unrecht behauptet daher Beschel (184) daß es an einem haltbaren Grunde für die Abstammung der Bewohner der Großen Antillen von den Arowasen sehle; auch ist diese Ansicht als die Meinung der Cariben selbst schon von älzteren Reisenden wie Raleigh u. a. bezeichnet worden (Bryan Edwards 24).

Bielleicht gelingt es ferneren sprachlichen Untersuchungen einen hösheren Grad von Gewißheit noch darüber zu erlangen ob die Großen Antillen und Lucapen wirklich von Mayas Arowaken und Cariben besvölkert gewesen sind. Die wenigen alterthümlichen Reste die R. Schomsburgk (a. a. D., J. R. G. S. XXIII, 280, Bullet. soc. géogr. 1852, II, 143) auf haiti entdeckt hat, vermögen darüber kein Licht zu versbreiten. Es sind in Stein gegrabene Menschenbilder, die sich in höhlen sinden und von richtiger Aussassen, und ein großer Ring von

ungeheuern platten Steinen in deffen Mitte ein Granitblod von 5 1/2' Lange fteht welcher einft eine menschenahnliche Geftalt gehabt zu haben scheint, in der Rahe von S. Juan de Maguana; ferner ein 10 Pfd. schwerer Indianerkopf mit ftark abgeplatteter Stirn aus Trappfelsen gehauen und bei Cap Cabron gefunden; ein alter Begrabnisplat mit runden oder vielmehr oblongen tumulis auf denen oben Feleftude ftanden, und einige Erdmauern, die Trummer des sogenannten Balaftes ber Ronigin Conftanga. Sohlen mit menschlichen Gebeinen soll es auf den Großen und Rleinen Antillen geben, und auf Isle à Vache im Gudwesten von Saiti hat man napfformig ausgehöhlte Steine von 2' Durchmeffer und kleine irdene Figuren angetroffen. Ueber die roben Stulpturen der Insel haiti vgl. auch Moreau de St.-Méry, Descr. de la partie française de St. Domingue I, 264. Wer mit Schom. burgt geneigt ift fich die Großen Antillen in vorhiftorischer Zeit im Besite eines untergegangenen Culturvoltes zu denken, wird fich ohne 3meifel junachft der Manas erinnern.

Die Eingeborenen von Española maren kleiner als die Spanier und von untersettem Körperbau. Columbus nennt fie fast so bell wie die Spanier (Navarrete I, 92), was Torquemada (XIV, 25) wohl richtiger nur von einigen ihrer Beiber gelten läßt, ba die Sautfarbe von Gomara (172) ale hell kaftanienbraun angegeben wird, obwohl sie Oviedo (Sumario 475) als gelblich, Charlevoix (I, 36) aber als sehr dunkel, zum Theil in Folge der Bemalung mit Roucou, bezeichnet. Besonders schöne Beiber soll es in Aaragua gegeben haben, doch erschienen die Eingeborenen im Allgemeinen den Spaniern vielmehr ale häßlich. Nur ausnahmeweise hatten fie etwas Bart und Körperhaar (Oviedo, Sum. 475, 486); die kleine Stirn war durch fünstliche Abplattung, die auch den hintertopf traf, wenigstens scheinbar vergrößert, was für eine Schönheit und für ein Zeichen der Stärke (des Adels?) galt, die Augen klein mit trüb weißer Hornhaut, die Bahne schlecht und die großen Rasenlöcher weit geöffnet (Oviedo III, 5, Gomara 172), der Schädel war so hart daß die spanischen Schwerter oft an ihm zerbrachen (Oviedo V, z. A.), was Herrera (I, 1, 16) aus der Gewohnheit erklärt den Ropf ftets unbededt zu tragen. An den Bildern bei Ovie do fallen, wie Beschel (181) bemerkt, besonders die flache Stirn und der portretende Riefer auf. Die Bewohner von Cuba maren von schönerem Buche ale bie von Baiti; auch

die der Lucapen waren gut gebaut, den Canariern an Farbe gleich und hatten große Röpfe mit hohen Stirnen, aber ihr Ropfhaar war so fark und hart wie Pferdehaar (Navarrete I, 22, Gomara 178), welches Lestere Torquemada (XIV, 25), der den Bewohnern von Cuba Jamaica und den Lucapen meist vieredige Stirnen und abgeplatteten Hintertopf zuschreibt, zu sehr gemildert ausdrückt (cabellos moderadamente delgados).

Ueberall fand Columbus die freundlichste Aufnahme, auf ben Lucapen, in Cuba, vor Allem aber in Española, deffen Bewohner er noch sanfter und gutmuthig liebenemurdiger schildert ale die anderen. "Sie lieben ihren Rachsten wie fich felbst," fagt er von ihnen, "fuhren immer die sanftesten und lieblichften Reden und lacheln dazu " (Navarrete I, 24, 110, 113). Um Freundschaft mit den Fremten zu schließen boten fie ihnen wie die Insulaner der Sudsee überall die Bertauschung der Ramen an (Navarrete I, 320, Oviedo XVI, 2, P. Martyr 40) und bewiesen sich dann gefällig und hülfreich ohne Begehrlichkeit und Betrug, waren schüchtern und ohne Rachsucht, obwohl es ihnen weder an Schlauheit noch an Rampfesmuth fehlte. Freilich hatten fie Baffen von nur geringer Gute: hölzerne Schwerter und Wurfspieße welche mit Spigen von Holz das im Feuer gehärtet war oder (auf Guanahani) mit solchen von Fischgräten versehen maren und mit einem Burfftode geschleudert wurden (Navarrete I, 21, 75, 219, Oviedo III, 5). Mit Bogen und Pfeil wußten viele nicht ordentlich umzugehn (Charlevoix I, 46), obgleich die Angriffe melchen amentlich Buerto rico und Española von den Cariben erfuhren, haufig und gefährlich maren, und auch Guanahani den Ginfällen Fremder die aus Nordwesten herkamen, sich ausgesetzt sah (Navarrete I, 23).

Bon der Natur reich gesegnet, waren sie nur mäßig betriebsam. Indessen hatten sie Landbau in bedeutender Ausdehnung (Navarrete I, 92). Maniot und nächstdem Mais waren ihre wichtigsten Rahrungsspstanzen, doch bauten sie auch Kürbisse und Bohnen, Ignamen, Bastaten, Ananas, Maguey, Aji und mancherlei Kräuter (Ovie do VII, 1, 3, 11 ss., Acosta VI, 16, Herrera I, 3, 3). Um ein Stück Land zu cultiviren war nichts weiter nöthig als daß das Buschwert abgeschnitten und verbrannt wurde; darauf stach man Löcher in den Bosden mit einem spizigen Stocke, dem einzigen Acerbaugeräthe das es ans den Antillen gab, und besorgte die Einsaat. Solange die Pflans

zen noch klein maren, murden die Felder gejätet (O viedo, Sumario 475), wenn er reifte, von Knaben gegen die Bogel geschütt, und in manchen Gegenden wo es nöthig war, kunftlich bewäffert (P. Martyr 303). Besondere Sorgfalt murde dem Unbau des Cacao zutheil, deffen Bohnen auch hier allgemeines Tauschmittel maren, daber das tofispielige Getrant das man aus ihnen zu bereiten verstand, nur ein Lugus der Reichen und Bornehmen blieb (Oviedo VIII, 30). Der Rais wurde mit einem runden Steine auf einem hohlen gemahlen und dann ju fleinen Ruchen verbaden, getocht oder geröftet, aus bem Maniot aber durch Auspressen zuvor das Gift entfernt. Salz gewann man auf Española und andermarte durch das Rochen des Meermaffere (Oviedo VI, 6). Rächst dem Landbau mar die Fischerei für fie ein wichtiges Subfiftenzmittel (Gomara 174), bei ber fie fich zum Fang von großen Fischen und Schildtroten hauptsächlich eines tleinen Raubfisches bedienten: biesen banden fie an einen langen ftarken Faden an dessen anderem Ende ein Stud Holz befestigt mar und pflegten ihm schöne Reden zu halten wenn fie ihn losließen oder mit der Beute wieder zurückzogen (Ovie do XIII, 9, P. Martyr 39). Außer mancherlei Geflügel das fie zum Theil auf sehr geschickte Beise zu fangen verstanden (f. Oviedo XVIII, 2), verzehrten sie auch Mäuse Raninchen und Eidechsen (Oviedo, Sumario 477), welche letteren (die Iguana) auch bei den weißen Creolen eine beliebte Speise find; namentlich aber jogen sie auf allen Inseln auch eine später verschwundene kleine Race von hunden die sie zur Jagd gebrauchten (Oviedo XII, 5). Auch spirituose Betrante zur Berauschung besonders bei ihren Tangen fehlten nicht (Gomara 174). Das Tabakrauchen geschah aus gabelförmigen Röhren deren Doppelende in die Rasenlöcher eingeführt murde, während man das andere Ende in den auf Rohlen liegenden Tabat stedte. Diese Röhren, nicht das Kraut, führten den Ramen tabaco, und das Schluden des Rauches galt ihnen für um so gefünder, als es jugleich ein Genuß und eine religiöse Bandlung mar (Oviedo V, 2). Aehnlich mag es fich mit dem Ballspiele verhalten haben, zu dem wie in Mexico solide elastische Balle dienten, welche nur mit dem Ropf oder Ellenbogen, der Bufte oder dem Anie geschlagen werden durften (ebend. VI, 2).

Auf haiti fand Columbus die Eingeborenen ganz unbekleidet (Navarrete I, 92), nämlich die Männer und Mädchen, wogegen die

verheiratheten Beiber wenigstens einen kurzen Rod ober einen handbreiten Schurz von Baumwollenzeug trugen (Oviedo III, 5, VI, 2, ders., Sumario 475, Gomara 172). Ebenso mar es in Cuba, wo es indeffen viele Baumwolle und gewebte Zeuge gab (Navarrete I, 51 f.). Auf den Lucapen, außer in Guanahani, waren die Frauen bekleidet (ebend. 21, 31) und die Bevolkerung gesitteter ale man fie auf dem Festlande fand (Gomara 178). Bornehme Frauen trugen nach Charlevoix (I, 37) selbst auf Baiti einen Rod ber bis auf die Fuße reichte. Runde butten mit einem Spisdach von Blattern und nur einem niedrigen Eingang, auf einigen Pfoften rubend beren 3mifchenraume mit Rohr ausgefüllt murden, waren bort wie auf den Lucapen (Navarrete I, 31) die gewöhnlichen Bohnungen (Oviedo VI, 1). P. Martyr (25) ergahlt von dem Sause eines Cazifen bas 32 große Schritte im Durchmeffer hatte, mit buntem Rohr gededt und von fleineren Butten umgeben mar. Größere Baufer hatten bisweilen bedectte Borhallen und ihr Dach ruhte auf einem Balten deffen gabelförmige Stugen den inneren Raum in zwei Theile ichieden (Herrera I, 1, 13, Charlevoix I, 52). Auf Cuba gab es Baufer in benen 100-200 Menschen zusammenwohnten (Herrera I, 1, 14). Bie in einigen Theilen der tierra firme bekleidete man auch auf den Antillen die Baufer außen mit gartem wohlriechendem Rohr und zierte sie mit fo feinem Blechtwerk daß fie gemalt zu sein schienen; eines derselben hat ein Spanier einmal für 600 pesos de oro getauft (Torquemada III, 2). Die Dörfer waren meift nur klein und ihre Baufer lagen oft weit voneinander entfernt, da die Eingeborenen ganz untereinander in Frieden lebten. Auf dem großen Plate der jum Ballspiel bestimmt war, lag die Wohnung des Caziten; sonft umstanden häufig je vier Baufer einen freien Plat (ebend. 3). Man hielt fich dort für fo ficher daß ein quer vor die Thür gelegtes Rohr genügte das Eigenthum zu schüten (Herrera I, 2, 11); freilich murde aber auch der tleinste Dichstahl durch Pfählung bestraft (O viedo V, 3). Solche Berbrechen ma= ren selten, da der Beig verabscheut und die Eingeborenen, besonders was Speise und Trank betraf, außerst freigebig waren: es nimmt sich daher sonderbar aus daß Gomara (173) nachdem er dieß erzählt hat, hinzufügt, fie seien von sehr schlechtem Charafter gewesen.

Sie besaßen und übten mancherlei Runstfertigkeiten. Fleißiger und geschidter als die anderen waren die Bewohner von Jamaica, welche

sich durch höhere geistige Begabung auszeichneten (P. Martyr 35). Die Baumwollenzeuge welche es auch auf den Lucapen gab (Navarrete 1, 31) haben wir icon ermähnt. Ihre mit Thiergestalten bemalten irdenen Gefäße und die mit Schniswert verzierten Seffel werden von P. Martyr (64) gerühmt, zumal da fie nächst tem Feuer mit dem fie Baumftamme zu Rahnen aushöhlten, nur fleinerne Aerte und Muschelschalen als Werkzeug hats ten. Auf den Lucapen gab es Rahne die aus einem Stamme verfer. tigt, bis zu 45, in Cuba solche die 60-80 und selbst 150 Menschen fassen konnten (Navarrete I, 22, 73, 171). In Jamaica fand Columbus ein Boot von 96' Länge und 8' Breite (Peschel 180). Ihre Fahrzeuge gingen auf Schaufelrudern; nur die Cariben scheinen Segel gehabt zu haben (Oviedo VI, 4, Berthelot im Bullet. soc. geogr. 1846 II, 13). Aus Pflanzenfafern verfertigten fie Scile Rete und Bangematten und durchschnitten mit manchen derselben (den Fafern des Cabuna und Benequen) mit Bulfe eines aufgestreuten feinen Sandes Steine und selbst Metalle (O viedo VII, 10). Gold murde nur als Schmud geschätzt und namentlich in der Rase getragen (P. Martyr 32). In haiti verarbeitete man es zu Stangen und mancherlei anderen Formen, namentlich zu Dasten die mit guten Steinen besetzt wurden (Navarrete I, 98, 115, 118); auch von goldenen Kronen der Caziken ift die Rede, doch verftanden fie das Metall nicht zu schmelzen, sondern nur zu hämmern (Herrera I, 1, 19). Auf Cuba gab es ebenfalls gut gearbeitete Masten und steinerne Bildwerke welche Beiber darstellten (Navarrete I, 42). Bon Musikinstrumenten besaßen sie Hörner von sehr lautem Klang (Herrera I, 3, 4) und Pauken die mit Menschenhäuten bespannt maren (Oviedo VI, 30).

Española, das uns in jeder Beziehung besser bekannt ist als die übrigen Inseln, war zur Zeit der Eroberung in fünf voneinander unabhängige Länder getheilt. Magua, d. i. "die Ebene" (Alcedo III, 430), Vega Real, der östliche Theil des Inneren, stand unter Guarioner; Maguana oder Mahaguana, südwestlich von jenem und durch das rauhe Gebirgsland Cibao von ihm getrennt, \* unter Caonabo,

Gibao, das Charlevoix (I, 61) als eine Provinz von Maguana bezeichnet, gehörte dem Urmater, einem Basallen des Guarioner, und sührte von seiner rauhen Beschaffenheit den Ramen Hayti (Haïti), der später auf die ganze Insel übergegangen ist. Den nördlichen und östlichen Theil des Innern der Insel nennt P. Martyr (286) Caiabo, das Land im Westen von dort an der Rardstüste, Bainoa.

einem von auswärts, nach Torquemada (XI, 13) von den Lucapen gekommenen "Cariben," deffen Frau Anacaona die Schwester des Behechio war welcher Xaragua, den Südwesten ber Insel, beherrschte. Goacanari (Goacanagari) gebot über Marien, den Rordwesten; Capacoa über Higuen, den äußersten Südosten des Landes, boch scheint es außer diesen funf noch mehrere unabhangige Bauptlinge gegeben zu haben (Oviedo III, 4). Die Fürsten oder Caziken fanden überall den punktlichsten Gehorsam, das Bolk lebte in der vollkommensten Unterthanigkeit. Bon jenen allein murten auf ben Lucapen sowohl die Jagd als auch der Landbau angeordnet, ihnen allein fiel auch die ganze Ausbeute zu und wurde von ihnen gang nach eigenem Ermeffen vertheilt (Gomara, P. Martyr), und obgleich es auf Española bismeis Ien einem Unterthanen gestattet wurde mit dem Berren aus einer Schüssel zu essen (Torq. XI, 14), war die Macht der Caziken dort doch nicht weniger unbegrenzt. Sie genoffen die Anszeichnung auf einer Bahre getragen zu werden (Navarrete I, 96); die Beise der Anrede deren man fich gegen sie bediente, war verschieden von derjenigen mit welcher man sich an den Adel wendete, und ein ähnlicher Unterschied wurde zwischen diesem und dem Bolke gemacht (Torq. XI, 13). In Cuba, das zur Zeit der Entdedung in 29 Provinzen getheilt gewesen sein soll, trugen die Caziten einen Federbusch zum Schmud (Berthelot a. a. D. 11 f.). Außer den ermähnten drei Ständen gab es Sklaven, die von ihren herren mit einem schwarzen Bulver tätto. wirt zu werden pflegten (O vie do VI, 17).

Die Erbfolge ging in Saiti zunächst auf den erstgeborenen Sohn oder, wenn Söhne sehlten, auf den Schwestersohn über, doch ging diesem entweder der Bruder des Berstorbenen welcher mit ihm denselben Baster hatte oder der nächste Berwandte der Mutter des Berstorbenen vor, je nachdem das Bermögen und die Bürde von väterlicher oder von mütterlicher Seite herstammte (Oviedo V, 3, Gomara 173; P. Martyr 304 spricht sich in letterer hinsicht anders aus): auch Beiber gelangten bisweilen zur höchsten Gewalt. Nur die nächsten Blutsverwandten konnten keine Ehe miteinander eingehen (Oviedo, Sumario 475). Biele Beiber hatten nur die Reichen und Bornehmen; eine unter ihnen war die Hauptsrau, doch lebten sie ohne Streit mitzeinander (Oviedo V, 3). Die groben Ausschweifungen welche ihnen Schuld gegeben werden, scheinen sich auf die vornehmen Beiber be-

schränkt zu haben und nächstdem hauptsächlich aus der Berführung durch die Spanier entsprungen zu sein, dem Bolke waren sie fremd; Las Casas (Beschr. 108, Oeuvres I, 190) versichert daß nach seinen Beobachtungen weder in Bestindien und Jucatan noch in Peru So-domie geherrscht habe, wenn sie auch an einzelnen Orten vorgekommen sein möge.

In manchen Gegenden von Saiti mußten einige Lieblingsweiber dem Caziken lebendig ine Grab folgen, wenn fie fich nicht der Beschuldigung des Chebruches aussehen wollten (Oviedo V, 3, P. Martyr 304, Charlevoix I, 45). Die Leiche des Berrichers, aus der man vorher die Beichtheile entfernt hatte, murde am Feuer getrodnet, mit Streifen von Baumwollenzeug umwidelt und auf einer Bant figend in einem Gewölbe beerdigt, wohin man ihm auch Brod Wasser und Salz, einige Früchte und seine Baffen mitgab; von den Gemeinen pflegte man nur die Köpfe aufzubewahren (Gomara 173, Herrera I, 3, 3). Für die vorzugeweise Speise der Todten galt die Mamey-Frucht, die deshalb nicht genoffen wurde (Charlevoix I, 59). Das Leben im Jenseits dachte man fich im Allgemeinen als ein glückliches, doch hat sich in Cuba auch der Glaube an ein verschiedenes Loos der Guten und Bofen im anderen Leben gefunden (Herrera I, 3, 8 und 2, 14). Schwerkranke sette man aus auf dem nächsten Berge und gab ihnen nur etwas Wasser mit und einige Speise (Torquemada XIII, 35); Sterbende murden sogar erstidt (Herrera). Die Rur der Rranken bestand im Aussaugen, Anblasen, Reiben der schmerzenden Stelle; ein vom Arzte in den Mund genommener Stein wurde dann von ihm hervorgezogen und damit die Ursache der Arankheit für beseitigt erflart. Indeffen mar die arztliche Thatigkeit nicht immer ohne Gefahr, da ein unglücklicher Ausgang oft schwer gerächt wurde, wenn der Aberglaube an dem Todten felbst ein Beichen eines vom Arzte gemachten Fehlers zu erkennen meinte (Gomara 173, P. Martyr 108, Herrera 1, 3, 4).

Auf Cuba fand Columbus keinen Gößendienst, wohl aber den Glauben an einen Gott im himmel: alle Krast und alles Gute kam nach der Meinung der Eingeborenen vom himmel herab (Navarrete I, 53, 170). Die Bewohner von Española welche die Sonne und den Mond verehrten, nannten das höchste Wesen Jocauna und Guamaonocon und hatten fünf verschiedene Namen für Ramona, die

Mutter desselben (P. Martyr 102 f.). Rach Torquemada (VI, 17) hieß der höchste Gott Ataber und man schrieb ihm nicht bloß eine Rutter, sondern auch einen Bruder Guaca ju. Es scheint daß er keinen Cultus erhielt, fondern daß ein solcher nur den niederen Gottern jutheil murte (Charlevoix I, 54). Daß tas höchste Wesen und seine Mutter als Sonne und Mond zu teuten seien (Müller 177) ift nicht mahrscheinlich, da diese letteren ber Sage nach aus einer gewissen Boble, die erften Menschen aber aus zwei anderen bervorgegangen fein follten: die Menschen, beißt es, wohnten sonft unter der Erde und es war ihnen verboten die Sonne zu sehen welche ibre Boble bereits verlaffen hatte. Da ging ein Bachter aus um zu schauen, murde aber von der Sonne überrascht und versteinert; Anderen die ebensalls neugierig waren, geschah dasselbe, sie wurden in Baume verwandelt (P. Martyr 105 ff.) und nach mehrfachen Umgestaltungen (Charlevoix I, 38), die vielleicht auf die Lehre von einer allmälichen Bervolltommnung der Schöpfung zu deuten find, trat die vollendete Menschengestalt hervor. Die Sohle aus welcher Sonne und Mond ents sprungen sein sollten, nicht weit von Cap Français, murde als ein Beiligthum hochgeehrt (Herrera I, 3, 3), sie enthielt zwei Idole, wahrscheinlich diejenigen von denen Benzoni (I, 26) fagt, daß zu ihnen viel gewallsahrtet worden sei, und viele Gögenbilder waren an den Banden eingehauen (Charlevoix I, 60). Andere Sagen erzähl= ten von dem Ursprunge des Meeres aus einem Kurbis (Gomara 173), von der Entstehung des Weibes aus einem Geschwüre an welchem der Mann litt, von dem Berfinken eines großen Continentes der einft die Inseln miteinander verbunden haben sollte (P. Martyr 106). Bas Herrera (I, 9, 4) ale Tradition von Cuba über die Weltschöpfung und die große Fluth mittheilt (vgl. Clavigero, Append. I, 2), stammt offenbar aus driftlicher Quelle.

Ihre rythmischen Gesänge (Areitos) brachten die Eingeborenen von Española in Berbindung mit Tänzen zur Aufführung welche die Spanier ten ländlichen Tänzen ihrer Heimath ähnlich sanden (Oviedo V, 1). Sie behandelten historische Gegenstände, die Liebe und den Krieg (P. Martyr 280), und scheinen zum Theil von profaner Art gewesen zu sein, wie die Tänze und Wassenspiele mit denen die Spanier in Karagua empfangen wurden (ebend. 59), zum Theil aber auch die Bedeutung religiöser Mysterien gehabt zu haben, in welche nur die

Söhne der Caziken eingeweiht wurden um fie an hohen Zesten vor dem versammelten Bolte aufzuführen (ebend. 107). Die Caziten namlich standen, ohne selbst Priester zu fein, boch an der Spige des Cultus: die Tempel und Opferplage (Cues), wo die Gottesverehrung fattfand, maren entweder ihre Saufer selbst oder Butten die als ihnen gehörig betrachtet wurden (Herrera I, 3, 3, Torquemada VIII, 8); dort maren die Bilder ihrer Ahnen aufgestellt, welche von Bolz, inwendig hohl und mit einem Rohre verschen, nur von ihnen um Dratel befragt merden konnten und nur aussprachen mas fie selbst ihnen ein-Sie berauschten fich zu diesem 3mede mit einer Art von Schnupftabak und führten die heilige Handlung allein aus, von der natürlich das Bolk ausgeschlossen blieb (P. Martyr 109). Berschies den von diesen Statuen, deren jede den Ramen des Caziken trug def. sen Gebeine sie umschloß, maren die eigentlichen Gögenbilder, welche jedoch auf den Antillen weder in großer Anzahl vorhanden waren noch eine besonders hohe Berehrung genoffen (Torquemada VI, 17). In bedeutendem Unsehn dagegen ftanden die Priefter, welche zugleich Uerzte und Wahrsager und die eigentlichen Mittelspersonen zwischen den Menschen und den Göttern maren (Gomara 173). Gie hießen wie die Botterbilder selbft Bemes (Cemis), da fie viele derselben im Befige hatten und flete eines derselben als Abzeichen ihrer Burde an fich trugen, oder murden mit einem besonderen Ramen Buhitis oder Butios genannt (Oviedo V, 1, Herrera I, 3, 4, Charlevoix I, 57). Die Bemes maren von bolg, Lehm, Rreide, Stein oder Gold und manche von ihnen mit Baumwolle ausgestopft (Oviedo V, 1, Gomara 172, P. Martyr 103, Charlevoix I, 54). Es fand fich unter ihnen ein weibliches Marmorbild mit zwei mannlichen Dienern zur Seite, deren einer ale Götterbote bezeichnet murde, mahrend der andere ein Wafsergott war der das Land bisweilen mit Ueberschwemmung heimsuchte (P. Martyr 111). Manche dieser Bögen waren von fehr munderlis der Gestalt, hatten viele Röpfe und Schwänze, verfchieden geformte Augen und Ohren, und zeigten furchtbare Bahne (O vie do V, 1, vgl. die Abbildungen auf ter Karte bei Charlevoix zu I, 61). Drei Steinbilder murben als Götter ber Feldfrüchte, der Geburten und bes Wassers verehrt (Herrera 1, 3, 3). Andere hatten die Gestalt von Rröten, Krotodillen, Schildfroten, Schlangen, auch ein vierfüßiges, einem hunde ähnliches Thier befand fich darunter (Charlesoix I, 54, Benzoni I, 26). Sie maren in Espanola in den Sausern aufge-Rellt (Navarrete I, 222), auch band man sich solche an die Stirn beim Auszug in den Krieg und erwartete von ihnen die Gemährung aller Buniche (P. Martyr 103). Es gab viele religiöse Feste, zu deren Feier fich die Gingeborenen mit Blumen und anderem Bute ichmud. ten, beteten und fangen; um der Aehnlichkeit willen die es mit Bebrauchen der Mexicaner und der Manas hatte, ift besonders eines derfelben bemertenswerth, bei welchem eine große Prozession gehalten und geweihte Ruchen dargebracht wurden, die man zerbrach, austheilte und ale Schutmittel gegen alles Unglud das ganze Jahr binburch forgfältig aufbewahrte. Auch pflegten bei diefer Belegenheit diejenigen welche fich dem Beiligthume näherten, fich vorher zum Erbrechen zu reizen um vor dem Gotte (wie wir sagen wurden) reinen Bergene zu erscheinen (Gomara 173, Charlevoix I, 56). Mehrtägigen Faften mußte fich namentlich unterwerfen wer den Ausgang eines wichtigen Unternehmens, j. B. eines bevorstehenden Krieges, im voraus erfahren wollte (Herrera I, 3, 4). Emile Nau (Hist. des Caciques d'Haiti. Porte au Prince 1855) ergählt von einem Culturberos Lonquo, der den Eingeborenen der Sage nach ihre Runfte und Renntniffe gelehrt habe (vgl. darüber Ausland 1856 p. 170 ff.).

So freundlich fich das Berhältniß sogleich anfangs gestaltete in welches die Spanier zu den Eingeborenen von Española traten, war der Frieden doch nur von kurzer Dauer. Raub und Gewaltthaten jener riefen schon seit der ersten Reise des Columbus eine Feindschaft hervor, deren nächste Folge die Ermordung der 38 Befährten mar melche er in der neu gegründeten Rolonie zurüdgelaffen hatte. Colums bus felbst behandelte allerdings die Bewohner der neu entdecten Lander großentheils menschenfreundlich und milbe, und schrieb ein gleiches Berfahren auch seinen Untergebenen vor (Navarrete II, 111). Deift schonte er ihr Eigenthum aus humanität, obwohl er so wenig als irgend einer der späteren Entdeder ein Recht derfelben eine folche Scho= nung zu verlangen oder ein Recht auf den Befit ihres Landes anerkannte, denn "Empörer" hießen alle die sich nicht aus freien Studen vollständig unterwarfen. Es galt seiner Zeit als unangefochtener Grundsat daß heiden in jeder hinsicht rechtlos seien: sie zu berauben und zu Stlaven zu machen mar eine rechtlich ganz unverfängliche Bandlung, sie ihrer Freiheit zu berauben zum 3mede der Betehrung,

felbft ein verdienftliches Bert. Columbus ftand in diefer Rudfict nicht über seiner Beit: gang unbefangen rieth er seiner Ronigin die Roften welche feine Kahrten verursachten, durch Menschenraub und Stlaverei zu deden, und machte damit in der stillschweigenden Boraussetzung selbst den Anfang daß sein Borschlag Billigung finden werde. Diebstähle befahl er grausam mit Berftummelung zu bestrafen und rieth zu hinterlift und Berrath gegen den Caziken Caonabo, als deffen Keindseligkeit den Spaniern Schwierigkeiten bereitete. Hierzu fand er an Hojeda das geeignete Berkzeug: Caonabo murde mit Lift gefangen, sein Beib Anacaona floh zu ihrem Bruder nach Xaragua und die Insel war damit pacificirt (Navarrete III, 166, Oviedo III, 1). Guarioner, welchen auszuliefern die Chrenhaftigfeit des Maio. baner fandhaft verweigert hatte, weil er unschuldig und brav sei (P. Martyr 82), murde offen angegriffen, geschlagen und seiner Dacht beraubt (O vie do III, 2). Die Furcht por der Macht welche die verrätherisch behandelte Anacaona noch besaß, erwedte den Berdacht daß fie auf Empörung finne: man griff daber gegen fie zu neuem Berrath. Ovando veranstaltete ju diesem 3mede ein Turnier und ließ bei bieser Belegenheit die versammelten Säuptlinge niedermeteln (Oviedo III, 12, Herrera I, 6, 4). Der Krieg welcher in higuen ausbrach (1502) war durch die Riederträchtigkeit eines Spaniers hervorgerufen der muthwillig feinen bund \* auf einen Caziten hette und diefen zerreißen ließ; Bedrückungen der Eingeborenen führten dort zwei Jahre später zu einem zweiten Rriege (Herrera I, 5, 4, I, 6, 8).

Diese Bedrückungen waren die natürliche Folge der Begierde welsche die Spanier hauptsächlich in die neu entdeckten Länder trieb, die Begierde die Schäße derselben möglichst schnell und vollständig in iherem Privatinteresse auszubeuten, daher sie denn auf neue Entdeckunsgen gewöhnlich erst dann auszogen, wenn die älteren Länder sich minder ergiebig zu zeigen ansingen. Cortes selbst (116) hat dieß offen ausgesprochen: auf den Inseln, sagt er, sindet keine seste Rosonisation statt, die Spanier saugen die Länder nur aus die ihenen zufallen, verlassen sie dann, treiben sich umher und stören die Entwickelung der Riederlassungen. Biele Bewohner von Española

<sup>\*</sup> Auf Menschen dressitte Hunde zu halten, die von Columbus eingeführt, nur (wie man sagt) mit Menschensleisch gesüttert wurden, war erst seit 1541 verstoten (Herrera, IV, 10, 1).

murben durch leberburdung mit Arbeit aufgerieben oder brachten fich aus Bergweiffung selbst ums Leben auf die verschiedensten Arten (Oviedo III, 6, Gomara 176). Ein Spanier erhielt einft auf Cuba 300 Indianer zugetheilt; nach 3 Monaten maren deren noch 30 übrig — so erzählt Las Casas (Oeuvres I, 229) als Augenzeuge und fügt viel ahnliche Beispiele hinzu. Daß er hierin kaum erheblich übertrieben hat, geht aus anderen Berichten hervor die man feiner Parteis lichkeit beschuldigen kann. Das Uebermaß der Arbeit das von den Eingeborenen, die man dabei noch der Faulheit beschuldigte, namentlich in der Goldgräberei verlangt murde, brachte ce dahin daß die funftlichen Fehlgeburten überhand nahmen, weil die Mütter es nicht ertragen tonnten ihre Rinder dem unvermeidlichen Glend einer furchtbaren Sklaverei preisgegeben zu seben (P. Martyr 294). Da fieden Spaniern unterlegen und ihnen alle Mittel und Wege fehlgeschlagen maren fich ihrer zu entledigen, stellten fie sogar den Landbau ein um jene zu vertreiben und setten fich selbst badurch einer hungerenoth aus von der fie in Maffe hingerafft wurden (Gomara 171). Unter folchen Umständen ift es begreiflich daß der früher ermähnte Batuen, wie man erzählt, alles Gold ins Waffer werfen ließ um die Chriften fern zu halten die diesem "ihrem Gotte" überall nachstrebten, und daß er selbst vor seiner hinrichtung kein Christ werden wollte, um im anderen Leben teinem Spanier zu begegnen.

Nicht minder begreislich ist das rasche Hinschwinden der Bevölkerung. Zu der Ueberarbeitung derselben, zu dem Hunger, den vielen Selbstmorden und künstlichen Fehlgeburten kamen im I. 1517 und besonders 1518 auch noch große Blatternepidemien (Gomara 176, Charle voix I, 349). Daß diese letzteren es indessen nicht hauptsächlich waren an denen sie zu Grunde ging, ergiebt sich daraus, daß von den mehr als 500000 Menschen welche Gomara (a. a. D.) auf Espasiola angiebt (Peschel 191 glaubt kaum 300000 annehmen zu dürssen) schon im Jahre 1508 nur noch 60000, 1514 nur 14000,\* um 1550 aber nicht mehr 500 übrig waren (Herrera I, 10, 12). Biele waren gestohen: im I. 1626 lebte ein Theil dieser Flüchtlinge auf den kleinen Antillen (du Tertre II, 63); andere hatten sich auf die Inseln des Jardin de la Reyna gerettet (Remesal II, 11); christianisitete Indianer von Española wohnten in späterer Zeit auch auf der Inseln

<sup>\*</sup> Anderwärte (Coleccion 38) werden um 1516 noch 15-16000 angegeben.

Buen Apre (de Laet XVIII, 15). Im spanischen Theil von Saiti gab es noch 1729 an einem lange Zeit unbekannt gebliebenen Orte einige Eingeborene (P. Margat in Lettres édif. I, 792); selbst 1750 sollen in Bona, 14 lieues nordwestlich von der Hauptstadt, noch einige ihrer Nachkommen gelebt haben (Placide-Justin, Hist. de l'Isle d'Hayti. Paris 1826 p. 48). Nur in Mischlingen hat ihr Geschlecht fortbestanden: Charlevoix (I, 268) versichert daß mehr als 3/4 der Spanier von Saiti von eingeborenen Beibern abstammen. Den letten Bersuch ihre Unabhängigkeit zurud zu erobern machten die Indianer von Cspanola unter Don Enrique, dem als Chriften erzogenen Sohne eines Bauptlinge, ber durch ichmachvoll ungerechte Behandlung gereigt, seinen Zwingherren entfloh und die Seinigen zum Aufstande gegen Die Spanier um fich sammelte (1519). In dem Rriege der bis 1529 dauerte, 1532 aber auf's Neue begann, verfuhr er weit ehrenhafter und milder als feine Feinde und ließ von den Spaniern nur diejenigen tödten welche gegen ihn tampften. Seine Truppe mar ungefähr 4000 Mann fart, und es blieb zulest nur übrig ihm 1533 beim Friedens. schluß nicht nur seine Freiheit und Unabhängigkeit, sondern auch das Gebiet von Boya zu eigen zuzugestehen (Remesal III, 1 ff., Herrera II, 5, 1, IV, 6, 7, V, 1, 5 ff., V, 5, 4).

An den Untergang der einheimischen Bevölkerung von Espanola knüpfte sich auch die Entvölkerung der Lucapen. Bunachft murben viele Menschen von dort schon im 3. 1500 geraubt und als Sklaven verkauft (Navarrete III, 10) — ein Schicksal das die Eingeborenen aller Lander des spanischen Amerita, wenn auch in verschiedenen Graden betroffen hat, vorzüglich die von Ducatan und Florida, von denen viele nach Guatemala geschleppt murden, denn die Conquistadoren fanden dort kein Gold und hielten fich dafür durch Sklavenfang schadlos (Remesal VIII, 26). Es geschah dies oft auf die arglistigste Beise und unter den nichtigsten Bormanden, besondere haufig unter bem einer fingirten Empörung. Die Gefangenen murden mit einem gluben. den Gisen gezeichnet und zum Bertauf ausgestellt, wie außer Las Casas (Oeuvres II, 14 ff.) auch Gomara, B. Diaz (42, 146 und sonft) und Undere haufig ermahnen. Ale nun auf Española die Bevolkerung sich minderte und die Sande zur Frohnarbeit für die Spanier zu mangeln begannen, fing man (1508) mit königlicher Erlaubniß an von den Lucapen Menschen zu holen die man massenweise — Gowara (179) fagt übertrieben, es seien teren 40000 gewesen — zu der Ueberfiedelung nach Cspanola vorzüglich durch die Borspiegelung verlockte fie in das Paradies zu ihren Bätern zu bringen. Es ift überstüssig hinzuzusehen welches Loos sie erwartete: zu ihren Bätern wurden sie allerdings nach kurzer Zeit versammelt.

Cuba wurde seit 1511 durch Velasquez unterworfen. Achnliche grundlose Regeleien wie auf Española fanden auch dort statt und vorjuglich trug die schonungelose harte bee Statthaltere de Soto viel dagu bei die Gingeborenen aufzureiben. In den Begirten von Comaguen und Guamobana follen fich 33 der Indianer durch Erdecffen das Leben genommen haben um ben Graufamteiten ber Spanier zu ent. gehen (Coleccion 46), viele sollen nach Yucatan und Florida ent. fohen scin (L'art de verif. les d. XVI, 185), vicle wurden nach Reu Spanien fortgeführt (Gomara 185). Mag es fein daß man es mit dem ganzlichen Untergang der Eingeborenen, von dem schon Gomara (um 1550) spricht, nicht fo ftreng zu nehmen habe (Sumboldt und Bonpland VI, 104 ff.), da fie 1533 noch ziemlich zahlreich, und selbft 1701 noch einzelne von ihnen vorhanden waren (Berthelot in Bullet soc. géogr. 1846 II, 20, 26), so steht doch eine ungeheuere Bermuftung von Menschenleben auch hier außer 3meifel. Das namliche Schidsal traf Jamaica und Puerto rico: Francisco de Garay's Grausamkeit rief auf ersterer Insel eine Emporung hervor (nach 1520), Die anfange gludlich, dann ungludlich für die Gingeborenen verlicf und zu ihrer Ausrottung führte: 1655, ale die Englander Jamaica in Befit nahmen, maren fie alle vertilgt und die Insel im elendeften Buftante. Die Indianer von Buerto rico, tas die Spanier 1508 ff. 33. eroberten, verbundeten fich gegen fie mit ihren eigenen Zeinten, den Cariben, murden aber nach ihrer Unterwerfung von demfelben Schidsal heimgesucht.

Der Untergang einer einheimischen Bevölkerung die man nur nach hunderttausenden zählen kann, im Laufe weniger Jahre, ift eine so außerordentliche Erscheinung, daß man sich zu der Frage gedrängt sieht ob denn von Seiten der spanischen Regierung gar nichts geschah oder geschen konnte um dieser Berwüstung Einhalt zu thun?

Höher ale Columbus stand die Rönigin Isabelle. Sie wurde nicht mude den Befehlshabern ihrer Schiffe einzuschärfen daß sie die "ngeborenen der neuen Länder gutig und milde behandeln, sich aller

Feindseligkeit und Gewaltthat enthalten und auf die Annahme des Christenthums bei ihnen hinwirken follten; fie gab felbst das Beispiel dazu, indem fie die ohne ihre Erlaubniß nach Spanien entführten Indianer zu verkaufen verbot und eine ftrenge Untersuchung wegen biefes Menschenraubes anordnete; fie sprach noch in ihrem Testamente ben bestimmten Willen aus daß die Berhältniffe der Indianer zu den Spaniern in dem angedeuteten Sinne geregelt werden sollten, und Konig Ferdinand der fie hierin bei ihren Lebzeiten unterftugt hatte, blieb auch nach ihrem Tode diesen Grundsäten treu (Navarrete II, 173, 182, 246, 328 ff., Coleccion 37). In demselben Grifte maren Die Gefete und Berordnungen geschrieben welche Carl V., Philipp II., III. und IV. erließen; eine Menge derselben (f. die Busammenstellung bei Solorzano I, 12) bezweckten die Bekehrung und das Bohl der Manche Rehler murden freilich auch in ihnen begangen. Schon 1497 murde verlangt daß die Eingeborenen als Unterthanen der Krone einen Tribut an diese zahlen sollten (Navarrete II, 185); Columbus' Borichlag, Berbrecher als Roloniften nach Espanola ju schiden fand Billigung: die Insel wurde in dem genannten Jahre jum Berbannungsorte erflart, alle Berurtheilten, nur mit Ausnahme der schwersten Berbrecher, durften die Abbugung ihrer Strafe in der Beimath mit einer Dienstbarkeit auf eine bestimmte Beit in diesem Exil vertauschen (ebend. 207, 212), und obgleich es nur in den erften Jahren nach der Entdedung jederman freistand ohne specielle Erlaubniß in die amerikanischen Rolonien überzustedeln, blieben diese doch feit 1508 längere Zeit hindurch die Abzugekanäle durch welche fich das Mutterland seiner schlechtesten und gefährlichsten Glemente entledigte (Oviedo XXVI, 1). Bei weitem die größten Uebel aber lagen in den Schwankungen und inneren Widersprüchen selbft welche die Befete enthielten und ihre Ausführung unmöglich machten, in ihrem Biderftreben gegen den Beift der Beit und inebefondere gegen die Absichten und Leidenschaften der Conquistadoren, welche alle darin einig waren sie nicht zu befolgen, mas man bei der Entfernung der neuen Belt von der alten und bei dem Interesse der spanischen Krone an der Ausbeutung der entdecken Lander, ihnen meift ungestraft hingehen lasfen mußte.

Den besiegten Caziken von Española hatte Columbus einen Tribut in Gold und Baumwolle auferlegt. Wer diesen bezahlte, erhielt

ein Meffingblech bas er fortan ale Quittung am Salfe zu tragen hatte; ba er aber nicht in bem verlangten Daage beigebracht werden tonnte, aab man ten Gingeborenen auf bas Feld qu bauen und Fruchte gu liefern. Columbue vertheilte baber Landereien und einige Stlaven jum 3wede bes Anbauce an einzelne Spanier mit ber Anweisung auf die von den Eingeborenen ale Frohndienft zu leiftente Feldarbeit; von der Ronigin, welche zwar jede Stlaverei ber Indianer mißbilligte, außer wenn fie aus einem gerechten Rriege entspränge (vgl. oben III, 352), war er hierzu (1497) bestimmt ermächtigt worden (Herrera I, 2, 17, I, 3, 13 und 16. Navarrete II. 215). Dieg mar ber Anfang der berüchtigten repartimientos. Diese lauteten zunächst nur auf 10 bis 20000 Matas (jede ju 3 bis 4 Pflanzen) Maniokwurzeln - also nur auf bas Produtt der Feldarbeit, obicon wenn die Arbeiter entwichen, erlaubt murde fie wieber zu fangen und als Stlaven zu vertaufen (Beich el 303 nach Las Casas Ms). Jene Bertheilung tes Landes hat fich aber gang von felbst zu einer Bertheilung ter Intianer umgestaltet die darauf sagen, und die spanische Regierung hat dieß stillschweigend geschehen laffen und nachgesehen, da die Arbeit ber letteren unumganglich nothwendig mar um die Schape bee Landes auszubeuten: das Bohlwollen der Königin für die Indianer blieb deshalb unfrucht. bar. Die Infruction fur Ovando (1501), der auf Columbus als Gouverneur ter Infel folgte, befagt taß die Gingeborenen ale Bafallen ber Krone einen Tribut geben, von gezwungenen Diensten frei bleiben, für diejenigen Dienstleistungen aber die nothwendig seien, bezahlt werden sollten (Herrera I, 4, 12). Ovando mar nicht ter Mann zur Aueführung folder milden Magregeln: er hauptfächlich hat mit Umgehung der toniglichen Befehle bie repartimientos oder encomiendas\* einzuführen fortgefahren und die Eingeborenen gur Minenarbeit verwentet; von ibm murden Indianer auch an Spanier verlieben tie weder Minen noch andere Guter besagen und baber jene nur weiter vermiethen konnten (Herrera I, 7, 8), und es mar gemeine Scheinheilig= teit und reiner Sohn, wenn diese Berleihungen mit der beigesetten Berpflichtung geschahen für den Unterricht ber Indianer im Christenthume

Beide Ausdrucke werden oft als gleichbedeutend gebraucht, eigentlich aber bezeichnet, wie Helps (I, 377 note) richtig bemerkt, der erste die Bertheilung als Handlung, der andere die geschehene Bertheilung oder den einem Spanier, dem encomendero, zugefallenen Theil der von ihm auf einen anderen übersgeben kann.

zu sorgen. Die gewöhnliche Formel nämlich lautete: A vos, Fulano, se os encomiendan tantos Indios, en tal Cacique, y enseñaldes las cosas de nuestra Santa Fé Catolica (ebend. I, 5, 11). Berringerte fich die Zahl der Berliehenen, so wurde fie wieder vervollständigt. Dieß Alles war freilich ein grober Mißbrauch der Amtegewalt von Seiten Ovando's und die offenbarste Ungesetlichkeit; wie hatte man es aber auch anfangen sollen um den Billen der Königin auszuführen, wenn sie (1503) die Indianer für frei erklärte und ftreng verbot sie zu verstlaven, zugleich aber auch befahl fie zum Sandel und Bertehr mit den Christen, zur Arbeit um Lohn, zum Landbau und besonders zur Ausbeutung der Goldquellen anzuhalten? (Navarrete II, 299) Die Eingeborenen maren dazu sehr wenig geneigt, und noch weit weniger mare damit den Spaniern gedient gewesen: es war ein wohlgemeinter aber nuhloser Rathschlag den die Königin gab, ebenso wie der andere daß jene sich ordentlich kleiden und in Borfern ruhig zusammenleben sollten (ebend. 329 f.).

Mit dem Tode Isabella's (1504) verschlimmerte fich das Lovs der Indianer: die repartimientos wurden noch rücksichtsloser als bisher verliehen und oft nur durch die Diener derer verwaltet welchen fie zugesprochen worden waren (Herrera I, 6, 16 f.). Ein weiterer Schritt in der Entwickelung derselben geschah damit, daß von den mit Indianern belehnten Spaniern (encomenderos) eine jährliche Abgabe erhoben und der Besit dieses Lebens für nicht zurüdnehmbar erklart wurte, außer in Folge eines auf Confiscation lautenden Richterspruches (cbend. I, 7, 8). Schon nach einigen Jahren (1513) trat aber hierin wieder eine Aenderung ein, die indeffen nicht, wie fie sollte, Den Indianern zu Gute tam: damit diese nicht durch Ueberarbeitung zu Schaden kämen, erließ man jene Abgabe den encomenderos (Navarrete II, 355). Ein Befet von demfelben Jahre verfügte daß die Indianer gut verpflegt und im Christenthum unterrichtet, daß sie nur nach den Gesetzen gestraft, daß fie an Feiertagen mit Arbeit berschont würden (Herrera I, 9, 14) — Alles ohne Erfolg, und natürlich genug, da zugleich eine für die Spanier viel wichtigere Bestimmung erlaubte, von den nicht besiedelten Inseln Arbeiter in die Rolonien einzuführen, und deren Dienstbarkeit für erblich erklärte (Navarrete II, 356). Bieles ließ die Gesetzgebung unbestimmt, vielfach schwankte sie auch hin und her. Wie früher für Hojeda so wurde 1514 für

Pedrarias Davila (de Avila) als maggebend hingestellt daß die Indianer unmittelbar zu personlichen Dienftleiftungen in Anspruch genommen, oder daß von den Cagiten eine bestimmte Angahl für eine gewiffe Beit zu diesem 3wede gestellt werden, ober daß fie endlich gang fich felbst überlaffen bleiben, aber einen bestimmten Tribut zahlen follten (Herrera I, 10, 7). Auch hatte man eine Proclamation aufgestellt die im Ramen des Konigs von Spanien den Eingeborenen vorgelesen werden follte. In diefer wurde ihnen vom Papft erzählt und von der Rirche und von der Pflicht die fie hatten fich dem Ronige zu unterwerfen — natürlich Alles in spanischer Sprache und in der Regel ohne Dolmetscher. Fruchtete diese Romodie nicht, so durften fie bekriegt und als Rebellen behandelt, d. h. zu Stlaven gemacht werden, mas ohnes bin und ohne jene Formalitäten in Rudficht aller Canibalen (Cariben) erlaubt war (Herrera I, 7, 14, Oviedo XXIX, 7). Sehr verständig gaben zwei häuptlinge in Darien dem Enciso auf die erwähnte Broclamation jur Antwort, daß fie mit der Lehre von einem Gotte ber himmel und Erde regiere gang zufrieden seien, daß aber der Bapft der verschenke mas ihm nicht gehöre, und der Rönig der ihn darum gebeten habe, Rarren sein müßten (Herrera II, 1, 2).

Außer der Königin Isabella selbst waren ce fast nur die Dominikaner denen das Schicksal der Indianer tiefer zu herzen ging und die
ein ernsthaftes Interesse für die Besserung ihrer Lage auch mit der
That zeigten. Sie kamen im Jahre 1510 nach Espanola und ergrifsen ihre Aufgabe mit edlem Eiser und lobenswerther Unerschrockenheit.
Antonio Montesino hielt in einer sehr energischen Predigt offen den
Spaniern das schwere Unrecht vor dessen sie sich schuldig machten, doch
erreichte er nichts: es entstand große Aufregung und Erbitterung gegen
die freimuthigen Mönche, die der Gefahr ernster Unruhen\* zum Troß
seit dieser Zeit viele Jahre lang fortsuhren für ihre gute Sache öffentlich zu kämpsen — leider ohne etwas von Bedeutung auszurichten,
denn die Gesehe von 1513, welche allerdings das Wert der Dominikaner und dazu bestimmt waren die Verhältnisse der Eingeborenen zu
regeln und ihr Loos zu mildern, änderten sactisch an ihrer Lage so

Die Rücksicht auf solche Gefahr führte später zu dem Berbote von Las Casas' Schriften, an dem sich freilich deutlich zeigt daß es der spanischen Regierung mehr um die Verheimlichung als um die Beseitigung des Unrechtes zu thun war das den Indianern geschah.

gut wie nichts. Indeffen fing man doch allmälich in Spanien an einzusehen welches Berderben die repartimientos anrichteten: dem Fr. de Garay murde daher (1521) ebenso wie dem Vazquez de Aillon (1523) aufgegeben alle Stiftung neuer repartimientos zu unterlassen, weil in Española und S. Juan (Puerto rico) alles Unglud aus dieser Quelle entsprungen sei, die Indianer ganz wie andere Basallen der Krone zu behandeln der sie einen regelmäßigen Tribut zu bezahlen hatten, gegen sie keine Angriffekriege zu führen und auch gegen die widerspanstis gen nur nach dreimaliger Aufforderung zur Unterwerfung vorzuschreis ten (Navarrete III, 150 f., Herrera III, 5, 1). Die Aufhebung des richtig erkannten Sauptübels felbft blieb gleichwohl noch unausgesprochen; erft als der "hohe Rath von Indien", Real y supremo Consejo de las Indias (1524) von Carl V. gegründet, und der Domis nikaner Fr. Garcia de Loaysa ale deffen Prafident eingesett worden mar, geschah ein weiterer Schritt in dieser Richtung: die Cariben der tierra firme erflatte man ausbrudlich der Stlaverei für verfallen, die Eingeborenen der großen Antillen aber ebenfo bestimmt für frei (Herrera III, 8, 10).

Es war zu spät um ihren Untergang noch aufzuhalten, zumal da es auch jett der Krone noch nicht rechter und voller Ernst war mit der Aufhebung der encomiendas selbst, und sie jest so wenig als früher einen Ausgang aus dem immer wiederkehrenden Biderfpruch ju finden wußte, daß die Indianer durchaus freundlich behandelt werden, jedenfalls aber dienstbar sein sollten zur Ausbeutung der Schape bes Landes (Navarrete III, 347 und sonft). Indeffen traten die Bemühungen der Regierung fie zu erhalten und ihnen Erleichterung zu verschaffen im 3. 1526 fräftiger hervor: den ale Sklaven gehaltenen follte freigestellt werden in ihre Beimath jurudjukehren; in manchen Ländern, namentlich in Reu Spanien, sollte es ganglich verboten sein Stlaven zu machen und im Besicht zu zeichnen, und mo es folche gabe, follten fie der Obrigkeit nachgewiesen und von dieser gezeichnet werden (Herrera III, 9, 2 und 10, 4, IV, 4, 3). Ferner murde verboten daß man fich zur Eroberung neuer Länder der Indianer bediene, und die encomenderos bei Strafe des Verlustes ihrer encomsenda angewiesen in dem ihnen bestimmten Orte zu wohnen (ebend. III, 10, 8); daß teine dienftbaren Indianer besäße wer nicht am Orte oder gang von Amerita abwesend mare und in Spanien lebte, war schon früher verfügt

worden, aber wie von allen Bestimmungen dieser Art hatte man auch davon oft Ausnahmen gemacht (Navarrete II, 362). Es wurde dieß (1526, 1534 und öfter) auf's Reue eingeschärft (Remesal II, 14, Solorzano III, 27). Die Indianer follten zum Lafttragen gar nicht mehr gebraucht werden, da jest die Rolonien mit Lastthieren hinreichend versorgt seien, noch zu Bauten und anderen ichweren Arbeiten mit ten Sklaven verwendet werden (1528, Herrera IV, 4, 3). Mit schweren Strafen murte bedroht wer fie zur Dienstbarkeit zwingen und unbezahlte Arbeit thun laffen murde (cbend. III. 9, 2), und tropdem hob der Rönig die encomiendas selbst nicht auf, sondern empfahl dieß zwar, gestattete aber ihren Fortbestand, wenn man diefen für die Beranbildung und Christianifirung der Eingeborenen durch. aus nothwendig fande! (cbend. III, 10, 10). Mit ter Ausführung dicfer so unbestimmten Gesetze murden Dominitaner und Francistaner beauftragt, diese sollten die repartimientos machen, wenn solche nothig maren (ebend. IV, 2, 3). Die Phrase von der "Entlastung tes tonig= lichen Bewiffens " durch folche mohlwollenden Besetze und die Ermah. nung die Eingeborenen gut zu behandeln und zu driftianistren kehrt mit stereotyper Bedankenlofigkeit in ihnen ftete wieder ohne daß bas durch in der Sache etwas geandert wurde, denn auch in den späteren Besegen ist fortwährend von den encomenderos und encomiendas als ju Recht bestehend bie Rede.

Remesal (VII, 11) hätte sich temnach die Mühe ersparen können den Beweis zu versuchen taß die repartimientos stets gegen ten Wilsen der Könige von Spanien gemacht worden seien. Die Unrichtigkeit dieser Behauptung liegt am Tage, so wahr es auch ist daß sie diesels ben gern abgeschafft haben würden, wenn sie die Macht dazu gehabt und es mit ihrem Interesse vereinbar gefunden hätten. Was sie in dieser hinsicht thaten, bestand nur in einer allerdings wesentlichen Beränzberung die sie mit diesem Institut um 1526 vornahmen, nämlich dazin, daß nicht die Indianer (denn diese waren nach dem Gesetze sein, daß nicht die Indianer (denn diese waren nach dem Gesetze sein und Basallen der Krone) den encomenderos zugetheilt sein, sondern nur der Tribut den sie an den König zu zahlen hätten, aber auch nur dieser, den letzteren zu Gute kommen sollte: dieß war fortan die gesetzlich bestimmte Bedeutung der encomienda, obwohl die bisherigen Widersprüche und Schwankungen der Gesetzebung in Bezug auf sie auch noch seht keineswegs ganz beseitigt wurden (Solorzano III, 1).

Demgemäß war die encomienda ein Recht auf den Tribut einer bestimmten Anzahl von Indianern , das gewöhnlich für zwei Leben (Bater und Sohn) mit der Berpflichtung verliehen wurde für das leibliche und geistige Wohl derselben zu forgen. Soust hatte der encomendero kein Recht weiter an den Indianern, insbesondere kein Recht auf ihre Arbeitetraft, und man hat oft, besondere in späterer Zeit (1633) den Mißbrauch abzustellen gesucht, daß man statt des Tributes vielmehr Arbeit von ihnen forderte (ebend. 3). Den encomendero, dem die Gerichtsbarkeit über seine Indianer nicht zustand, der auch als Patron keinen gesetlich gultigen Contract irgend einer Art mit seinen Schutbefohlenen follte schließen können (ebend. II, 21), machte bas Befet verbindlich die Roften der Rechtspflege, des Religionsunterrichtes, des Rirchenbaues u. f. f. ju tragen, für den Anbau des Landes ju sorgen und steinerne Bauser zu bauen, seinerseits nicht unter und mit den Indianern, sondern in einer Stadt zu leben, und verurtheilte ihn jum Berlufte der encomienda selbst, wenn er sich Bedrüdungen erlaubte. Dem Könige sollte er nur Kriegedienste leisten im Falle eines Aufstandes oder eines Angriffes von außen (ebend. III, 4, 25 ff.) Da die encomiendas nur zur Belohnung personlicher Dienste bestimmt maren, durften fie nicht verschenkt, verkauft, verpachtet oder verlaffen, und selbst nicht verpfändet werden, doch riß eine Menge von Migbrauden in dieser hinficht ein: man trieb einen förmlichen handel mit ihnen und gab fie oft zum Schein auf um fie dann wiederzuerhalten (ebend. 7, 15). Um die Spanier auf die Dauer an die Rolonien zu fesseln follten sie nach einem Gesetze von 1536 auf den legitimen Sohn oder auf die Wittwe übergeben — eine Bestimmung die 1542 zwar aufgehoben, 1546 und 1552 aber so wiederhergestellt murde, daß die sämmtlichen legitimen Söhne und Töchter und an letter Stelle auch die Wittwe die encomienda erben konnten (ebend. 17).

Dieß Alles vermochte den bestehenden Uebeln nicht zu steuern, die' bereits zu tief eingewurzelt und durch die Macht der Berhältnisse gesstützt waren. Daß der Druck den die Indianer zu leiden hatten, sich gleich blieb, ist schon daraus verständlich daß es juristisch zweiselhaft war ob ihnen ein Recht der Klage gegen ihren encomendero zustehe (Solorzano III, 26). Wenn ein Untergebener seinen Borgesetzen nur in hinzeichendem Maaße Indianer und Gold lieserte, war er sicher daß ihm jede Schändlichkeit nachgesehen wurde (Ovie do XXIX, 9). Die Im

dianer, sagt Las Casas (Oeuvres I, 203) fteben unter dem Drude von vier verschiedenen herren: unter dem König dem fie Tribut gablen, unter tem encomendero, unter bem Steuereintreiber, tem ichlimmften von allen, und ihrem eigenen Caziten. Bie wir weiter unten zeigen merden, wo wir die fernere Entwidelung dieser Berhaltniffe in der spateren Beit zu betrachten haben, tamen zu diefen vieren namentlich in Peru noch zwei antere, der Geistliche und ter Corregidor. Der encomendero hieß bei den Indianern " der Teufel"; oft wurden die Caziten genöthigt Menschen für ihn zu rauben (Las Casas II, 14 ff., vgl. Oviedo, Sumario 483) ober ihre eigenen Unterthanen an Spanier ale Stlaven zu verkaufen, da gegen solchen Kauf und Berkauf ein besonderes Beset gegeben werden mußte (1541, Herrera VI, 10, 1). Ferner boten Bucher und hungerenoth eine Gelegenheit dar um die Indianer zu Sklaven zu machen. Da schon ein Diebstahl von 5 Maisähren mit der Strafe der Stlaverei bedroht mar, saete man einige Körner an den Rand des Weges um ju einem folchen Bergeben ju verleiten, oder man benutte in ahnlicher Beife bas Befet bag ein Indis aner ter mit einer Sklavin Umgang pflog, mit seiner Familie dem Berren der letteren zufiel (Las Casas, Oeuvres II, 26). Der Tribut ten die Indianer gaben, sollte zwar nicht größer sein als der welchen sie früher an die einheimischen Sauptlinge gezahlt hatten, und es sollte ihnen frei stehen denselben auch in Naturalien zu erlegen, zu Minenarbeiten sollten fie gar nicht mehr verwendet, sondern diese ausschließ. lich durch Reger betrieben werden (1538, Herrera VI, 5, 4); die sog. "neuen Gesete" von 1542 befreiten sogar die Eingeborenen von Puerto rico Cuba und Saiti bis auf Weiteres von allem Tribut und aller Dienstbarkeit (ebend. VII, 6, 5) - es mochte aber kaum noch der Mühe merth scheinen diese tummerlichen Refte der früheren Bevolterung mit besonderen gesetlichen Bestimmungen zu bedenken, teren Erfolglosigkeit man ohnehin zum voraus wissen konnte.

Von Costa rica's älterer Geschichte und chemaliger Bevölkerung ist nichts befannt. Daß Columbus die Ostsüste des Landes besucht und Jorge de Alvarado (1530) einen Eroberungszug dahin unternommen, sind die einzigen Daten die wir aus früherer Zeit besißen. Erst seit der Mission der Franciskaner in Talamanca (1688—1709),

dem sublicen Theile des Landes, welche freilich durch einen allgemeinen Aufstand der Indianer (1692) unterbrochen wurde (Villagutierre III, 12) und durch einen zweiten ganzlich zu Grunde ging, hat man von den dortigen Boltern einige Runde erhalten. Bur Beit der Anfunft der Spanier mar das Land weit bevolkerter als spaterhin, und es scheint daß Landbau und Baumwollenweberei in alter Zeit dort verbreitet mar, daß die Eingeborenen namentlich Mais Bananen Tabak und Cacao bauten, welcher lettere neben Giern Cigarren und andern Berbrauchsgegenständen dort noch neuerdings als Scheidemunze dient (Wagner u. Sch. 522, 241). Finden fich im Lande zwar nur geringe Spuren von alten Monumenten, so bezeugen doch die fehr regelmäßig geformten gefälligen Thongefäße, die massiven Schmudsachen von Gold welche aus den dortigen Gräbern stammen, und die kleinen Bogen (Adler, Fledermause) von Erz Gold und Rupfer, die fie ichmerlich, wie fie sagen, erst von den Spaniern erhalten haben (Squier, Nicaragua II, 339, 3tsch. f. Allg. Erdf. VI, 12, Wagner und Sch. 561), daß die Eingeborenen von Talamanca früher auf einer höheren Culturftufe geftanden haben.

Begen Ende des 17. Jahrh. waren die sehr friegerischen Chan. guenes, welche an oder in der Lagune von Chiriqui lebten und fich von da in's Innere ausbreiteten das bedeutenofte der dortigen Bolker (Espinosa V, 1 f., 40); als das cultivirteste werden die Tojas auf der gleichnamigen Insel 6 Stunden von Puerto belo bezeichnet, indessen hatten sie keine Art von Regierung und nur die Weiber waren bei ihnen mit Mänteln bekleidet; ben Spaniern waren fie durchaus feindlich. Ihnen im Besten, nach dem Gudmeere hin, sagen die Ter. rabas (ebend. 2 und 44), wo noch jest ein Ort dieses Ramens liegt, im Südosten die Torresques. Außerdem werden noch die Tala. mancas und Borucas genannt - die letteren wohl am Gudmeer, wo fich noch gegenwärtig die Namen Boruca und Burica finden, von denen der zweiteschon von Andagoya angeführt wird (Navarrete III, 407). Die genannten Bölfer trieben Sandel untereinander, hauptsächlich mit Salz Meffern und Baumwollenzeug, und auf diese Beise hatten sich besonders die arbeitsameren Terrabas eiserne Geräthe in größerer Menge von den Borucas verschafft (Espinosa V, 2). Grobe Gögendiener waren sie zwar nicht, doch gab es Idole bei den Terrabas (Arricivita I, 7). Bei den Borucas und Talamancas mußte bisweilen ein Stlave seinem herren in den Tod folgen (Espinosa a. a. D.).

Damale wie jest scheint es in Cofta rica nur im Gudoften von Boca del Toro nach dem stillen Meere bin noch Indianer in etwas großerer Anjahl gegeben zu haben (Bagner u. Sch. 555), man benennt diese Bolter aber gegenwärtig fast alle mit anderen Ramen. Die Blancos im Bebirge, welche für die weißesten Indianer gelten die es in ben sublichen Theilen von Amerika giebt (Roberts 88) reten dieselbe Sprache wie die Talamancas und die Chiripo-Indianer oder Biceitas (Bagner u. Sch. 562 — im Bocabular ebend, und in den Sigunge. berichten ter Biener Afad. XV, 29 fleht unrichtig Balientes flatt Bis ceitae): ihr Bohnfit läßt vermuthen daß fie die Changuenes Espinosa's find, teren Rame noch jest einem Bluffe jener Begent geblieben ift. Drei verschiebene Sprachen sprechen bagegen die wilden und roben Tiribis (Terrabas?) von Boca del Toro bis jum Banana-Fluß, welche den genannten Boltern feindlich, ihre Gefangenen ale Stlaven an die Mosquitofufte verkaufen oder deren Ropfe ale Trophaen aufbewahren (Roberts 86 f.), die Balientes an der Offfeite der Chiris qui-Lagune und die Guatusos, welche Squier auch im Südosten bes Nicaragua: See's angegeben hat (f. oben p. 275). Als Rachbarn ter Balientes werten auch noch die Guaimies genannt (3tsch. f. Aug. Erdt. VI, 7). Alle diese Bolker find fast gar nicht näher bekannt. Im Alcuferen fanden sie Bagner und Scherzer (557) den Dakotas der Bereinigten Staaten sehr ähnlich. Die Bergbewohner verehren tie Conne, die Strandbewohner das Meer. Das höchste Besen benennen sie mit einem besonderen Ramen (Sibu) und haben Zauberärzte (ebend. 559 ff.). Merkwürdiger Beise gelangen fie, wie man fagt, durch ein gang ähnliches Berfahren zur Kenntnig ihres perfonlichen Schutgeistes wie die Indianer ber Bereinigten Staaten, indem fie nämlich um die Pubertatezeit burch mehrtägige Fasten es babin zu bringen wissen daß er ihnen in einer Bifion erscheint; das in Gold gearbeitete Bild desselben tragen fie tann zeitlebene als Umulet (3tich. f. Allg. Erde. VI, 12, vgl. oben III, 118). Mildigenuß und Galg verschmähen fie (Bagner und Sch. 559, woselbst einiges Rähere über ihre Sitten; über die der Balientes insbesondere bei Roberts 68 ff.).

In Beragua fand Columbus eine ebenso friedliche Bevölkerung wie auf den Antillen, sie mar aber in äußerer Cultur etwas wei-

terfortgeschritten. Die dortigen Eingeborenen gingen bekleidet — anderwärts und namentlich am Fluß Beragua selbst fehlte indessen die Rleidung (P. Martyr 247) —, sie webten große baumwollene Tücher
die sie dauerhaft bunt färbten, hatten Aexte von Aupser und andere
gegossene Metallsachen, und es gab dort Schmiede die mit allem nöthigen Handwerkszeug ausgerüstet waren. Mit der eigenthümlichen Goldlegirung die man Guanin nannte, waren sie in Menge versehen. (Navarrete I, 308, 283 ff., 299 ff., P. Martyr 245). Ueber einige
Alterthümer von Beragua und das Bolt der Savanerics (s. oben
p. 272).

Etwas beffer unterrichtet find wir über die Bolfer der Landenge von Panama und über die von Darien. Als Balboa, der Entdeder der Sudsee, (1513) von S. Maria la Antigua del Darien an der Westseite des Golfes von Uraba ausgehend, diese Lander durchzog, herrschte in ihnen in ziemlich großer Ausdehnung die Cueva-Sprache. Sie reichte von Panama bis nach Chame, 15 leguas weit in der Richtung von Rata, in welcher es weiterhin viele verschiedene Sprachen gab (O vie do XLIII, 1, der sich XXIX, 31 so ausspricht als ob auch Rata jum Gebiet der Cueva : Sprache gehöre). Rach Andagoya (bei Navarrete III, 398), dem Herrera (II, 3, 5) vorzugemeise gefolgt zu sein scheint, obgleich er tein ganz zuverlässiger Gewährsmann ift, breitete sie sich von Careta und Acla — Careta heißt noch jest ein Fluß . unweit Cap Tiburon (Joaq. Acosta 51) — nach Westen über das Bebiet von Comagre (Comogre) und das eigentliche Cueva aus mo der Cazike Pocorosa herrschte, und erstreckte sich von dort bis in das 40 leguas weiter westlich gelegene Coiba, deffen Rame wenigstens bei Gomara mit Cueva identisch ist und von Herrera (IV, 1, 10 f.) bisweilen Cuba geschrieben wird. In Rombre de Dios lebten die von Bonduras eingewanderten Chuchures, die eine andere Sprache redeten, am Gudmeer waren die Sprachen von Rata und Chiru ebenfalle verschieden von dem Cueva, dieses aber fand fich einerseits in Chame, das mit Coiba zusammengrenzte, und anderseits viel weiter öftlich in Chochama wieder in der Rahe der Bai von G. Miguel (Andagoya a. a. D. 406, 408, 420), wo das Land des Caziken Chiape lag, zu welchem Balboa von Careta aus gelangte. Sein Entdedungszug ging von Careta durch bas Land von Bonca und Quarequa (Cuareca) nach Chiape und von da jurud über Tumaco und Poncra nach Tubanama

(P. Martyr 147, 208, 211, Herrera I, 10, 1 ¶., vgl. auch die Rarte bei Helps).

In Darien, das wegen seines Goldreichthums Castilla de oro genannt wurde, und an der Rufte des Golfes von Uraba lebten Menfchen deren Farbe fich zwischen lohfarbig und bleichgelb hielt; Bart und Rorperhaar, die bei ihnen ohnehin gering maren, entfernten fie, und muschen fich sehr fleißig, weil fie sonft, wie fie selbst lagten, sehr übel riechen würden. Ihren Schädel fanden die Spanier vorzüglich did und hart (Gomara 198 f., Oviedo, Sumario 486). In Cscoria waren die Eingeborenen viel größer als anterwarte, gut gebaut und von schönen Zügen (Andagoya a. a. D. 412). Daß im Gebiete von Quarequa mirkliche Reger ale Sklaven icon ju Balboa's Beit von den Indianern gehalten murden, verfichern Gomara (198 und öfter), P. Martyr (209) und nach ihnen Alcedo (Art. Quarequea ausdrudlich; wenn es indeffen beißt daß die Spanier in Banama Staven mit Regergefichtern fanden die zu allen niederen Dienften gebraucht wurden, mit einem Gisen (?) gezeichnet und mit schwarzer Farbe oter bunt tattowirt maren (Gomara 279), so ift man versucht diese Schwarzen mit Humboldt (Examen II, 82, vgl. humboldt und Bonpland VI, 108 Anm.) nur für vorzüglich duntle Amerikaner zu halten, wie diejenigen von tenen Columbus borte daß fie bisweilen von Guden oder Gudwesten her \* Angriffe auf Saiti machten. Es ließe fich aber allerdinge auch, wenn tiefer Schwarzen nicht viele maren, mit Helps (I, 360) an wirkliche Reger tenten die von einem gestrandeten Eklavenschiffe herrührten. Reuerdings find die Indianer bes Ishmus, nur mit Ausnahme derer von S. Blas und der Mandinga, die ihr Blut rein erhalten haben und fich auch von den Beigen durch. aus fern halten, allerdings überall mit Regern gemischt (Gisborne 178). Ihre Farbe ift schwarzbraun, nur bei den Beibern heller und glanzender, ihre Statur weit geringer ale die der Indianer in den nord. lichen gandern; fie meffen felten über 5' 2-3". Der Bordertopf ift hoch und das Geficht fast rund mit turger dider Rase und tiefliegenden Augen, aber dunnen Lippen und wohlgebildetem Kinn. Das haar am Rorper reißen fie aus wie ehemals (Wafer 114 ff., Roberts 43 f.); auch ift eine Art des Tättowirens noch gebräuchlich (Wafer 29, 121).

<sup>\*</sup> Cariben konnten dieß wegen der Hautsarbe nicht wohl sein (vgl. oben III, 371.)

Die jegigen Bewohner bes Landes find (nach Seemann a. a. D.) die Manganillos im nordöftlichen (nordweftlichen?) Theil von Banama, die friegerischen Bayanos am Fluffe Chepo, und die Cholos welche vom Golfe von S. Miguel bis zur Choco-Bai und von da bis gur Rordgrenze von Ceuador hinabreichen follen. Anstatt der letteren nennen Codazzi (3tsch. f. Allg. Erdf. R. F. I, 257 und Joaq. Acosta (31) die Cunas und Caimanes auf beiden Seiten des Golfes von Darien an den Ufern der fleinen Fluffe die fich in denselben ergießen; füdlicher und zwar im Often des Atrato die Zitaraes; noch weiter füdlich, aber im Westen bes letteren Flusses, besonders am G. Juan der fich unter 40 10' in's Meer ergießt, die Roanamas; endlich die Chocoes an den Quellen des Baudo deffen Mündung unter 508' liegt. Deftlich von S. Blas an der Rufte von Banama find noch die Mandinga-Indianer ju ermahnen, die von den Spaniern niemals unterworfen morden find und auch jest noch die Untersuchung ihres Landes hartnädig verweigern (Wafer, Gisborne).

Die Entdeder des Landes fanden daß die Eingeborenen von Basnama in den meisten hinsichten denen von Darien glichen, in Rücksicht ihrer religiösen Ansichten und ihres Cultus aber sich vorzüglich den Bewohnern von haiti näherten (Gomara 279); inebesondere scheinen die dort gebräuchlichen Tänze an die Areitos auf den Antillen erinnert zu haben (Oviedo, Sumario 484). Da sie in Panama wiesderholt Kunde vom Inca-Reiche erhielten, hat M'Culloh (339) die Bermuthung ausgesprochen daß sie sich mehr den Peruanern anschliessen mögen als den Böltern die ihnen im Rorden wohnen. Die sprach-lichen Berhältnisse sind bis jest unbekannt.

Rleider wurden von diesen Bölkern weniger des Anstandes wegen als zum Buß getragen: jenem zu genügen reichte für die Männer schon eine Muschel oder ein Stüd Rohr hin, ein Gebrauch der von hier die nach Cumana hin verbreitet war; nur die Reichen und Bornehmen trugen Baumwollenzeuge, die wahrscheinlich auf dieselbe mühselige Beise zwischen zwei Stöden gewebt waren wie dieß noch neuerdings geschieht (Waser 146). Die Beiber waren je nach ihrem Stande mit kürzeren oder längeren, die auf die Anöchel reichenden baumwollenen Röden bekleidet, die jedoch Brust und Arme frei ließen, und trugen besonders im Golf von Uraba eine Art von Schnürbrust oder Busenband von schwerem Goldblech das mit getriebenen Reliessiguren verziert wox.

Auch Ohren., Rafen. und Lippenschmud maren gewöhnlich (Gomara 198, Oviedo XXIX, 26, Andagoya bei Navarrete III, 397). Die Rleidung hat fich, wie es scheint, bis auf den heutigen Tag nicht geanbert; auch die großen Rasenringe der Weiber und die Mundbleche der Manner die beim Effen und Trinken in die Bobe gehoben oder abgelegt werden muffen, find mahrscheinlich sich gleich geblieben (Wafer 122, 127). Auf die Goldsachen welche die Eingeborenen in großer Menge besaßen — Joaq. Acosta hebt hervor daß sie gegoffen gewefen seien - legten sie zwar (nach Gomara 191 f.) keinen besonders hoben Berth, verarbeiteten dieses Metall aber doch zu mancherlei Schmudfachen, besonders für ihre vornehmen Todten, und ju Betathen (P Martyr 150). Auch die Runft des Bergoldens follen fie febr gut verstanden haben (Oviedo, Sumario 510). Das Sammeln bes Metalles geschah immer mit einer gewissen religiösen Scheu und nur von denen die fich durch Fasten und Purificationen bazu besonders vorbereitet hatten (P. Martyr 250): der Werth des Goldes mar dem. nach für fie von fehr eigenthumlicher Art. Als Tauschmittel biente es nicht; es gab bort teine Art von Geld, aller Sandel beruhte nur auf Taufch (Gomara 199).

Die Bewohner von Rata wohnten in runden Rohrhütten mit hohen und spisigen, firchthurmartigen Strohdächern (O vie do XXIX, 27). Anderwärte in sumpfigen Gegenden maren die Wohnungen auf Baumen gebaut und murben auf Leitern erstiegen die man Rachts hinaufzog (P. Martyr 158, vgl. oben III, 393). Der Cagife Comoare besaß bas solideste und schönste Saus das man bis dahin (1511) auf der tierra firme gesehen hatte (Herrera I, 9, 2). P. Martyr (148 f., vgl. Gomara 191) nennt ce eine Festung, die mit einer 150 Schritte langen Mauer umgeben, aus wohl verbundenen ftarten Pfoften gebaut und 80 Fuß breit mar.\* Das Gebäude ents hielt viele einzelne Zimmer und einen Saal mit febr ichoner ftutaturähnlicher Arbeit an dem Dache und tem Fußboden. Es fanden fich darin die ausgetrodneten Leichen der verstorbenen herrscher, die in reiche, mit Gold und Etelsteinen geschmüdte Bewänder gefleitet und an baumwollenen Striden aufgehängt maren. Auch große Borrathe von Lebenemitteln und Wein in Menge maren borhanden, unter mel-

<sup>\*</sup> Gomara sagt "Schritte", nicht "Fuß", und giebt den im Folgenden erwähnten Saale diese Dimensionen.

dem letteren wohl das berauschende Betrant zu verfteben ift das dort auch noch jest aus Maiskörnern bereitet wird welche die Beiber vorher zerkauen (Wafer 138). Sie bereiteten treffliches Salz aus dem Meerwaffer (Oviedo, Sumario 508); neuerdinge find fie auch mit zahmem Beflügel versehen (Wafer 102). Der Cazike ober, wie wir hier vielmehr sagen muffen, der Chebi (Quebi) oder Tiba \*\* Tubanama, einer ber bedeutendsten des Landes, besaß zwei Baufer von Holz, die 120 Schritte lang, 50 Schritte breit und geräumig genug zu einer Revue über seine Krieger für ihn waren (P. Martyr 231). Bang ahnlich werden die Wohnungen auch neuerdinge noch beschrieben und jest wie ehemals gehörte die Bangematte zu ihren Sauptbequemlichkeiten (Oviedo XXIX, 26, Wafer 133). Ihre Rahne faßten 50-60 Menschen, trugen Masten und baumwollene Segel (Oviedo XXIX, 32). Als Waffen führten sie nach Oviedo (XXIX, 26) nicht Bogen und Pfeil, sondern Reulen und Burfspiege die mit einem Burf. holze geschleudert wurden; Andagoya (a. a. D. 403) und P. Martyr (147) geben ftatt der Reulen hölzerne Schwerter an, die mit scharfen Feuersteinen besetzt maren. Gomara (199) schreibt ihnen auch Bogen und Pfeil zu, die fich nebst Mexten und langen Meffern in neuester Beit bei ihnen finden (Wafer 159). Dampier (I, 47) sah am Golf von Darien auch Blaerohre im Gebrauch. Die Beiber tampften wenig. stens ehemals oft im Kriege mit, Paufen und Schellen gaben die Signale welche die Rrieger zum Rampfe zusammenriefen; als Schupmaffen dienten Schilde (Gomara 199).

Das Land war unter eine Menge kleiner voneinander unabhängisger Herrscher getheilt. Diese hatten eine unbegrenzte Macht und entsschieden selbst über das Leben der Einzelnen (Ovie do XXIX, 26), lies sen sich stets auf den Schultern ihrer Sklaven oder in Hängematten tragen und wurden sehr hoch geehrt (Gomara 199). Tribut erhielten sie nicht, aber es wurde vom Bolke allgemein nur für sie gearbeistet: der Ertrag des Landbaues, der Jagd und des Fischsangs gehörte ihnen zu, sie theisten davon nach Belieben aus, und wenn einer ihrer Unterthanen (was öfters geschah) auch seinen Wohnsit änderte, so verzließ er doch das Gebiet seines Herren nicht (Ovie do, Sumario 485 f., XXIX, 27). Der Herrscher entschied auch alle Streitigkeiten und verz

<sup>&</sup>quot; Im südlichen Theile von Darien führt jest der Herrscher den Altel "Lacenta"; viele kleinere häuptlinge find ihm untergeben (Waler 22).

traute dabei der Bahrhaftigkeit der Parteien in ihren Aussagen, da jede Lüge die man fich gegen ibn erlaubte, mit dem Tode gestraft wurde (Andagoya a. a. D. 399, Herrera II, 3, 5). Die Strafen für Berbrechen, die jedoch selten maren, bestanden meist in strenger Bergeltung (Andagoya), dem Dieb wurden die Bande oder Arme abgehauen, Kriegegefungene zu Stlaven gemacht und ale folche von ihrem Berren gezeichnet, z. B. durch das Ausschlagen eines Borderzahnes (Gomara 199, Oviedo XXIX, 26). In neuerer Beit erleidet der Dieb den Tod, dieselbe Strafe findet für Chebruch statt und zwar an beiden schuldigen Theilen; als hauptsächliches Beweismittel in Rechts. ftreitigkeiten wird von ihnen eine Art von Eid jest angewendet, den fie "bei ihren Bahnen" (?) schwören sollen (Wafer 149). Die Burde des Herrschers erbte sonft der älteste Sohn, nach diesem hatten die jungeren Göhne, dann die Töchter die nachsten Ansprüche, und so gingen auch die Söhne der jungeren Rinder ftete den Töchtern der alteren vor (O vie do XXIX, 27). Unter dem Herrscher (Tiba) ftand zunachst der Abel (die Sacos oder Pivaraplos), welcher theils erblich theils durch Auszeichnung im Rriege erworben mar (Cabra), und unter diesem das Bolt (cbend. 26, Andagoya a. a. D.).

Dieser Unterschied der Stände wurde streng festgehalten und bei der Che auf Cbenbürtigkeit gesehen. Polygamie mar gewöhnlich. Die pauptfrau gebot den übrigen und ihre Rinder erbten allein; Scheidung, Tausch und Bertauf der Beiber tamen öftere vor, besondere wenn die Che kinderlos blieb (Oviedo a. a. D., Gomara 199). Runftliche Fehlgeburten veranstalteten die Beiber häufig um ihre Schonheit zu erhalten, und ce wird vielfach verfichert daß Baderaftie und andere Laster dieser Art in jenen Kandern sehr verbreitet gemesen seien, obgleich sie für unsittlich galten (Oviedo, Sumario 508). Rur Andagoya (a. a. D. 400) stellt diese Ausschweifungen in Abrede, und man wird geneigt sein ihm Glauben zu schenken, wenn man bedenkt daß der goldgierige und grausame Balboa es mar, welcher den herren von Quarequa von seinen hunden um jener angeblichen Lafter willen zerreißen ließ (Gomara 193, P. Martyr 208 f.), die, wie er hinjufugt, nur unter den Bornehmen geherrscht hatten, vom Bolte aber verabscheut worden seien. Herrera (I, 10, 1, II, 3, 5) hat beide entgegengesette Angaben wiederholt ohne fich weiter darüber auszuspreden. Aus neuerer Zeit horen wir daß bei den Indianern von G. Blas

nur der häuptling, der sogenannte alte Mann, wei Beiber haben darf, daß sie nur untereinander heirathen, obgleich sich die schädlichen Folgen davon bemerkbar machen, und Unzucht mit dem Tode bestrafen (Gisborne 155). Die heirath wird in Darien mit einem großen Feste geseiert; alle Gäste steuern dazu bei, bauen den Reuvermählten ein haus und bestellen für sie ein Maisseld. Die Weiber müssen bei ihnen hart arbeiten, thun dieß aber willig und gern, sie werden wesder geschlagen noch auch nur gescholten (Waser 151, 142).

Die Sonne murbe als Schöpfer der Welt, der Mond als sein Beib verehrt (O viedo XXIX, 5, Gomara 199). Jenen icheinen fie Chipiripa genannt zu haben (Andagoya). Die Gewitter glaubte man im füdlichen Theile des Landes von einem Beibe gefendet das Dabaiba hieß und nach seinem Tode göttliche Berehrung erhielt (P. Martyr 253). Gomara ergählt von Opfergaben die fie darbrachten, Oviedo (XXIX, 26) sogar von Menschenopfern und von Raucherungen die fie verrichteten, mahrend Andagoya ihnen jeden Cultus abspricht; indeffen berichtet er von Zauberern (Tequinas), die in einer besonderen Butte ohne Dach fich mit dem Teufel (Tuira) unterredeten (vgl. Wafer 32). In Queva folgten dem herrscher seine Lieblingsweiber und seine Dienerschaft in den Tod, und glaubten indem fie fich vergifteten in seiner Umgebung eines anderen Lebens theilhaft zu werden, von welchem die übrigen ausgeschloffen blieben (Gomara 279, Oviedo XXIX, 81). Sier und da ließen fie fich bei einem großen Leichenfeste lebendig mit ihm begraben. In manchen Gegenden wurden die Leiden der Berricher am Feuer getrodnet ober vielmehr ausgebraten, in viele Tucher gewidelt und im Sause aufgestellt ober aufgehängt (Oviedo a. a. D. unb Sumario 488 f., Gomara 199, Andagoya).

Darien das die Spanier sehr bevölkert fanden, litt zunächst durch Balboa, dann noch stärker durch Pedrarias Davila. Man kann bei Oviedo (XXIX, 10) eine Menge von Schandgeschichten lesen deren helden diese Räuber sind. Sehr viele Menschen wurden von den Conquistadoren namentlich aus Darien fortgeschleppt um mit ihrer hülfe andere Länder zu erobern (ebend. 25), und im Ansange des 17. Jahrhunderts waren die Eingeborenen der Provinz Panama durch die Spanier bereits so weit ausgerieben, daß es dort mehr Reger als Indianer gab (de Laet VIII, 1) — auch die Mischung beider Raçen miteinander scheint in nicht unbedeutendem Raase zur Berminderung

der letteren beigetragen zu haben. Die Perlinseln, erzählt schon Cieza (356) haben ihre frühere Bevölkerung verloren, und man hat diese theils durch Reger theils durch Indianer von Ricaragua und der Insel Cubagua ersett.

## Die Chibchas und ihre Nachbarn.

Unter den Bölkern von Neu Granada, welche die Entdeder in eine große Anzahl verschiedener Sprachen getheilt fanden, find die Chibchas, Muiscas oder Mozcas das interessanteste. Ausgezeichet durch höhere Cultur vor ihren großentheils äußerst barbarischen Rachbarn, stehen sie zugleich in dieser hinsicht so selbstständig da, daß sich nach den vorhandenen Nachrichten nicht daran denken läßt ihre Künste und Kenntnisse von auswärts herzuleiten, sei es vom Süden aus Peru oder vom Norden aus Mittelamerika.

Die Sprache dieses Bolkes, die nach Jomard noch nicht ganz ersloschen sein soll (Istich. f. Allg. Erdk. VI, 167), hieß Chibcha (P. Simon II, 4, 4, Piedrahita II, 1); das Wort Muisca oder Mozca bedeutet in derselben "Leute, Person" (Joaq. Acosta 189 nota), und soll dadurch zum Namen des Bolkes selbst geworden sein, daß die Einsgeborenen häusig mit demselben auf die an sie gerichteten Fragen antworteten (Piedrahita IV, 5). Wahrscheinlicher ist daß sie im nördslichen Theile von Peru diesen Namen führten, da Belalcazar, als er dort die erste Runde von Neu Granada und dem Dorado erhielt, das Land Muizqueta und dessen Herrscher Bogota nennen hörte (P. Simon II, 3, 1): es ist eine Ungenauigkeit Herrera's (VI, 5, 5) wenn er berichtet daß sich das Bolk selbst Mozca genannt habe. Der Herrscher desselben hieß Bogota (Gomara 201), und wie die Spanier hier das Land mit dem Namen seines herren bezeichneten, so geschah es auch weiter südlich in Popayan (Cieza 382, Herrera, Descr. 18).

Die beiden Hauptzweige des Chibchavolkes lebten in Bogota und in Tunja; in ihren Mythen und Sagen zwar verschieden, glichen ste einander im Aeußeren, hatten im Wesentlichen dieselbe Religion und

redeten dieselbe Sprache (P. Simon II, 4, 11, Piedrahita II, 6, Oviedo XXVI, 27). Im Südosten war Lengupá die Grenze der Chibcha-Sprache (Piedr. V, 2); zwischen Bogota und Tunja wird namentlich der See von Guatavita als ein berühmtes Beiligthum dieses Bolles genannt; im Norden grenzte bas Gebiet von Tunja an das bes mächtigen häuptlinges Tundama oder Duptama, welches unweit des heutigen Pappa lag (Piedrahita II, 6, V, 3 u. 5) und ebenfalls von Chibchas bewohnt gewesen zu sein scheint; endlich gehörte diesem Bolle öftlich von Tunja das Land Iraca, welches gewöhnlich nach feinem herrscher Sugamuzi ober Sagamozo genannt wird (derf. II, 7). Etwas bestimmter als diese Andeutungen allein erlauben würden, hat Joaq. Acosta (187), welchem Uricoechea zu folgen pflegt, den Umfang des Chibchalandes angegeben: es umfaßte nach ihm Bogota und Tunja, die Thäler von Fungasuga, Pacho, Caqueza und Tensa, d. h. die Diftrifte von Ubaté, Chiquinquirá, Moniquirá, Lepva, und ging über S. Rosa und Sogamoso bis zur hochsten Spige der Cordilleren wo man die Cbenen des Casanare fieht; es erstrecte fich etwa von 40 bis 6 n. B. in einer Ausdehnung von ungefähr 45 leguas von Guden nach Norden und reichte 12-15 leguas von Often nach Westen. Als die ersten, d. h. wohl die nördlichsten Indianer welche zu diesem Bolle gehören, bezeichnet P. Simon (I, 2, 7) die Chicamocha. Eine ju große Austehnung giebt wohl Humboldt (Vues 249) der Chibcha-Sprache, wenn er fie vom Ariari und Meta bis in den Rorden des Flusses Sagamozo reichen läßt. Daß in den Gebirgen jenseits des Magtalenenfluffes dasselbe Bolt wie in Bogota gelebt habe, ist eine offenbar unrichtige Angabe Oviedo's (XXVI, 11), wie fich fogleich zeigen wird.

Piedrahita (I, 2), ein sorgfältiger Schriftsteller von gesundem kritischen Urtheil, dem die handschriftlichen Berichte Quesada's und des Lic. Castellanos zu Gebote standen, unterscheidet sechs Haupt-völker von Neu Granada: die Pantogoros und die Panches auf beiden Seiten des Magdalenenstusses, den letteren benachbart in der Gegend von Tocapma, südwestlich von Bogota, die räuberischen Sustagaos mit den Nepvas, die äußerst rohen Chitareros in dem Gebiete des jezigen Pamplona, die Laches, welche der Fluß Sagas mozo vom Lande des Tundama trennte, mit Einschuß der Tamez oder Tammez im Gebirge unweit des Hasens von Cazanare und der

Achaguas (vgl. oben III, p. 428), endlich die Mozcas in den centralen Theilen von Reu Granada. Die Pantogoros hatten einen gro-Ben Theil der Bestseite des Magdalenenfluffes inne, sie besagen insbefondere die zwischen Anserma und Ibague gelegene Proving Quimbaya (Piedrahita VII, 7); ju ihnen gehörten die Bijaos, das machtigste und tapferfte Bolt im Gebiete von Popapan, welches fich im Thale des Cauca von Cartago bis gegen Popapan bin und sudlicher von Almaguer aus in das Thal von Repva und bis nach S. Juan be los Llanos hinüber erftredte (berf. IV, 1). Die Banches, ein außerft robes nicht zahlreiches Gebirgevolt das mit den Mozcas in befandiger Feindschaft lebte, mohnten im Gudwesten von Bogota (derf. II, 2, V, 1). Ximenez (bei Ternaux, Recueil de documents 1840 p. 168) giebt ihren Sit auf der Oftseite des Magdalenenfluffes an; nach Joaq. Acosta (298) hätten fie fich über den ganzen westlichen Theil der Cordillere ausgebreitet von Billeta an, wo sie mit den noch wilderen Colimas zusammengrenzten, bis zur Sierra Tibacup, wo das Gebiet der Sutagaos begann, so daß ihr Land fast 30 leguas lang und 10 leguas breit war. Daß Herrera (Descr. 16) die Sprache der Pandes die am weitesten verbreitete in diesen Begenden nennt, scheint ebenso unrichtig zu sein ale daß er (VI, 5, 5) sagt, die Mozcas feien von ihnen ringe umgeben gemesen. Bielleicht den Banches vermandt, wenigstene ihnen benachbart und nicht minder barbarifche Bolter waren die Muzos (Musos) und Colimas im Norden und Rordmesten von Bogota und ctwas mehr als 20 leguas von tiesem entfernt (Piedrahita I, 2) wo fich noch jest der Ort Muzo findet. Ba. ter (Mithrid. III, 2, 701) hat die Musos unrichtig mit den Muiscas identificirt, mit denen fie in erbitterter und um fo gefährlicherer Feind. schaft lebten, ale fie dieselben am westlichen Bebirgerande wie ein Rranz umgaben (Joaq. Acosta), mährend weiter im Guden in der Gegend von La Palma die Colimas (Acosta 342) und dann zwis schen den Fluffen Pagea und Sumapaz die Sutagaos saßen (Alcedo, Art. Sutagaos). In den Ebenen von Repva nennt Piedrahita (I, 2) die Natagaymas und im Gebirge an der Grenze von Popayan die Copaimas. Als eines der Sauptvölker diefer Begenden find noch die Paczes zu ermähnen, welche hauptsächlich im Often von Popapan an dem Flusse wohnten (Paie) der noch jest ihren Namen trägt (Rodriguez I, 6). Bon Herrera (VI, 8, 3 f.) werden sie zwischen

Timana und Popapan gesett und mit den Palcones zusammen genannt. Daß Piedrahita (IV, 1) die Omaguas neben ben Bijaos und Paezes als eines der bedeutendften Bolter von Bopapan anführt, haben wir schon anderwärts hervorgehoben (S. oben III, 427).\* Bon den Bölkern welche Rodriguez (I, 6) außer den bisher genannten noch in Reu Granada angiebt, haben die Chocoes und Roanamas schon oben (p. 347) ihre Stelle gefunden, von mehreren andern aber, den Chirambiraes Chancos u. f. f., find nur die Ramen bekannt. 3m Norden der Mozcas führt Acosta (188) noch die Agataes und Guanes an, welche letteren 20 leguas öftlich von Belez wohnten und vorzüglich hellfarbige und schone Beiber hatten (Piedrahita VII, 2), und die Nariguies zwischen den Flüssen Sagamozo und Opon (Acosta 337). Bielleicht gehören auch die Choques hierher ju denen Georg v. Speier (1536) jenfeite des Papamene vordrang; fie lebten in ftart befestigten Dorfern und ihre Beiber begrüßten die Fremden indem fie mit einem Isopzweige Baffer auf fie sprengten. Oviedo (XXV, 14) ermähnt der Choques unter 1º n. Breite am Bermejo.

Ueber die phyfifchen Eigenthumlichkeiten der genannten Bolker ift nur Beniges bekannt. Oviedo (XXVI, 23) fagt von den Chibcas daß fie etwas größer und von schönerem Befichte maren als die Indianer der Rufte, Herrera (VI, 5, 6) bezeichnet fie ale heller und besonders ihre Beiber ale hubsch im Bergleich mit anderen Indianerinnen. Die Schilderung Uricoechea's (50) stimmt hiermit wenig überein: er nennt sie klein und did mit horizontal stehenden Augen und großer Rase, fleiner Stirn, diden Lippen und vorstehendem Unterkiefer. In neuerer Zeit lebt am See Guatavita ein elender Menschenschlag (J. P. Hamilton 153), der mit den alten Bewohnern biefer Gegenden feine Aehulichkeit mehr zu haben scheint. Die Bewohner von Arma waren mittelgroß und wie die übrigen von dunkelbrauner Farbe (Cieza 371). Eingeborene mit großen weißen Barten, auch ein folcher mit großem rothen Bart, werden bisweilen, boch, wie es scheint, nur ausnahms. weise erwähnt (Piedrahita IX, 2 u. 5, II, 7). Dagegen ist die Abplattung der Stirn und des hintertopfes bei den Banches und Bijaos als nationale Eigenthümlichkeit hervorzuheben (derf. I, 2). Die Pan-

•

<sup>\*</sup> Die Namen aller bekannten Bölker von Popayan hat Velasco (III 1, 18, 9) in eine Tafel zusammengestellt.

togoros der Provinz Quimbaya und die Chancos welche an Ancerma grenzten, gaben ihren Kindern durch aufgelegte Breter eine künstliche Kopfform, die jedoch in verschiedenen Gegenden von verschiedener Art war (Cieza 378). Uricoechea (Tafel II) hat zwei Schädel von Eingeborenen der Provinz Belez abgebildet, welche beide eine sehr niedergedrückte, offenbar künstlich abgeplattete Stirn zeigen; der eine ist lang nach hinten ausgezogen, der andere zeigt mehr abgerundetes hinterhaupt. Bei den Chibchas selbst scheint keine Deformation des Schädels stattgefunden zu haben. Die Pacs (wahrscheinlich die vorhin genannten Paczcs) in Popayan sind fast so hellfarbig wie die Europäer und haben etwas Bart (Velasco I, 4, 8, 21).

Einige Andeutungen über die alteste Geschichte ber Chibchas finben sich zunächst in ihrer Mythologie. Rächst ber Sonne murbe in Bogota Chibchatchum (Chibchacum), allgemeiner jedoch Bochica verehrt: jener war der Gott der Rausleute Sandwerker und Landbauern, dieser der Gott des Adels, der Usaques oder häuptlinge (P. Simon II, 4, 4); jener war Rationalgott, wie icon sein Rame vermuthen läßt, und mahrscheinlich der altere, dieser der Gott der herrschenden Rafte und vermuthlich erft in Folge einer politischen Ummalzung zu Ehre und Ansehn gelangt. Andere Götter scheinen durch Bochica verdrängt und deren Attribute auf ihn übertragen worden zu sein, wenn nicht etwa dieser Schein, was auch wohl möglich ist, auf einem bloßen Irrthum der spanischen Berichterstatter beruht. Dieß gilt vor Allem von Chimizapagua, Nempterequeteva (Nemterequetaba) oder Xue, dem von Dften, von Basca her getommenen Beros auf welchen die alteften Cagen der Chibchas den Ursprung ber Cultur gurudführen. Diefer namlich wird, wie Joaq. Acosta (208) richtig bemerkt, bei den ältesten Schriftstellern, namentlich bei P. Simon, von Bochica unterschieden, sonst aber (z. B. von Piedrahita I, 3) vielfach mit ihm vermengt. Er wird als ein Mann mit großem Barte geschildert, der eine Ropfbinde und Tunica ohne Kragen und Mantel, das alte Rostüm der Chibchas trug. Die Runft des Spinnens und Webens und die Grun: dung eines geordneten Staates mit weisen Besetzen werden auf ihn zurudgeführt. Ein schönes Beib, das Chie (Chia), Huptaca, Xubchasgagua (Yubecanguana) genannt wird, wußte später die Menschen von ihm abwendig zu machen und zum Ungehorsam gegen seine Lehren zu verleiten (P. Simon II, 4, 3), murde aber zur Strafe von ihm

2.5

in eine Gule, nach Undern in den Mond verwandelt. Unter den Bohlthaten welche Chimizapagua, der Bote des höchsten Gottes, den Menschen erwies, wird hauptsächlich hervorgehoben daß er nach einer anderen Ueberlieferung mar es Bochica -, ale Chibchacum einft aus Born eine große Ueberschwemmung geschickt hatte, im Regenbogen erschien, durch einen Schlag mit seinem goldenen Stabe an die Felsen von Tequendama den dortigen Bafferfall entstehen ließ und, ale er so der Roth abgeholfen hatte, den Chibchacum in die Erte verbannte, ale deren Trager er jest biemeilen Erd. beben verursacht. Die Spur seines Fußes soll er in einem Felsen in der Provinz Ubaque hinterlaffen haben und nachdem er einige zwanzig Jahre in Sagamozo gelebt hatte, deffen herrscher der Erbe seiner Beiligkeit und Dacht murde, in den himmel versett worden sein (Piodrahita I, 3). Bas P. Simon (II, 4, 11 f.) von dem Culturheros Sadiguia-Sonoda erzählt der in Tunja und namentlich in Sagamozo gelebt und gelehrt habe, stimmt mit den Angaben über Chimizapagua oder Remterequetaba so nahe zusammen, daß wir beide für eine und dieselbe Person halten dürfen. Durch ihn, fügt er hinzu, gelangte Sagamozo zu großem Ruhm und hoher religiöser Bedeutung; die Burde jenes großen Mannes, der öftere auch Idacanzas genannt wird, erbte nicht fort, wie dieß bis dahin gewöhnlich gewesen mar, sondern Sagamojo murde ein Wahlreich deffen Berrscher abmechselnd aus den Orten Tobaja und Firabitoba fammen und durch vier Electoren bestellt werden sollte. Im Falle eines Streites bei der Wahl sollte der Tundama Schiederichter sein (Piedrahita II, 7). Auch in späterer Zeit ftand der Oberpriefter von Sagamozo in außerordentlichem Ansehn: nur der Krieg galt für gerecht welchen er dafür erklärte, und wenn man trogdem in ihm unterlag, so folgte große Trauer, weil man der eigenen Gündhaftigkeit die Schuld daran beimaß (Piedrahita I, 4).

Das theokratisch regierte Reich von Sagamozo oder Iraca, dessen Gründung die Sage auf den Culturheros der Chibcha selbst zurücksührt, scheint demnach das älteste im Lande gewesen zu sein, gleichzeistig mit ihm bestand aber bereits die Herrschaft des Tundama. Auch der Häuptling von Guatavita soll schon in alter Zeit große Macht bessessen haben (P. Simon II, 3, 2). Die größeren Reiche des Zaque im

in Tunja\* und des Bippa in Bogota gehören erft der spateren Beit an, und zwar foll das erstere, welches nach einer, jedoch nicht allgemein angenommenen Ueberlieferung das gesammte Land der Chibchas umfaßte, durch einen der Priesterkonige von Iraca gegründet worden fein, welcher die Königswahl in Tunja (eigentlich: hunsa) auf hunjahua lenkte. Dieser nahm den Titel Zaque an und gelangte zu einer weit ausgebreiteten Herrschaft. Bon seinen nachfolgern wird nur Thomagata genannt (Piedrahita II, 6); durch das Emportommen der Zippas aber, etwa 70 Jahre vor der Ankunft der Spanier, scheint ihre Macht stark geschmälert worden zu sein. Sie erstreckte sich zur Zeit der Entdedung des Landes durch die Spanier im Often bis zur Cordillere, im Besten bis nach Sachica und Tinjaca, reichte im Guden bis Turmeque und im Rorden bis an die Grenze des Tundama und des heiligen Landes von Iraca (Acosta 193). Ebenso wie der Baque schwang fich auch ber Bippa nur durch Gewalt zur herrschaft empor, denn vor ihrem Auftreten gab es bei den Chibchas lauter fleine voneinander unabhängige herren (P. Simon II, 4, 6). Der erste bekannte Zippa ist Saguanmachica (um 1470), den die historischen Ueberlieferungen von Tunja, welche übrigens voll Fabeln find, als einen Rebellen gegen dieses lettere Reich bezeichnen. Allerdinge führte er Rriege gegen den Zaque von Tunja, der damale fehr mächtig war, dehnte aber seine eigene Berrschaft hauptsächlich nach Süden aus und unterwarf namentlich die Sutagaos (Piedrahita II, 1 u. 6, Acosta 190). Sein Nachfolger Nemequene (1490) sette die von ihm an= gefangenen Eroberungen fort, unterjochte Guatavita, im Gudosten Ubaque nebst mehreren andern Ländern, und wentete fich dann gegen Tunja das mit Sagamozo verbündet, in alter Feindschaft mit diesem südlichen Reiche stand, wurde aber vom Zaque geschlagen und starb an den im Kampfe erhaltenen Bunden (P. Simon II, 4, 15 ff., Piedrahita II, 2 ff. u. 9). Thysquezuza welcher ihm folgte, hatte den Thron inne als die Spanier in das Land eindrangen. Er residirte in Muequetá, das jest Funza heißt, und herrschte damals erst seit kurzer Beit über Chaque (Ubaque, Ibague?) Guasca, Guatavita, Zipaquirá, Fusagasuga und Chaté (Ubate), doch hatten alle diese eroberten Länder ihre ursprünglichen Berfassungen behalten: der Zippa, der Zaque und der Häuptling von Sagamozo oder Iraca maren damals die drei be-

<sup>\*</sup> Rach Acosta (188) residirte der Zaque ursprünglich in Ramiriqui.

deutendsten voneinander unabhängigen Herren welche über die Chibschaft geboten (Acosta 188).

Die Macht des Herrschers mar bei den Chibchas unbeschränkt: er gebot über Leben und Eigenthum feiner Unterthanen. Unter ihm fanden die Häuptlinge, der Adel welcher in mehrere Rangklaffen abgetheilt und insofern von ihm abhängig mar, als er der Bestätigung durch ihn in seiner Burde bedurfte, daher er fich ihm nie ohne Geschenke nahete (P. Simon II, 4, 6, Piedrahita I, 5). Der Berold welcher seinen Willen verkundigte, war der höchste Staatsbeamte. Aus Chrfurcht tehrte man dem herrscher stets den Ruden zu, wie der gemeine Mann bem Bauptling, bem ine Geficht feben zu muffen fogar eine entehrende Strafe, z. B. des Diebstahles, war (Simon), und die vornehmen Leute welche ihn umgaben, fingen seinen Speichel in weis ßen Baumwollentuchern auf (Gomara 201, Oviedo XXVI, 13). Er wurde auf einer Bahre getragen und der Weg den er nahm, vorher sorgfältig gereinigt, mit Tuchern bededt und mit Blumen bestreut (Piedrahita). Bur Benutung einer Bahre bedurfte es für jeden Anderen einer besonderen Erlaubniß von Seiten des Berrichers; ebenso verhielt es fich mit dem Tragen von Ohren - und Rasenschmuck, mit schönen Rleidern — benn jeder Stand hatte seine bestimmte Tracht - und selbst mit dem Genuß von Wildpret (P. Simon II, 4, 7, Piedrahita II, 5).

Die Thronfolge ging in Bogota auf die Schwestersohne über, nach denen die Brüder das nächste Anrecht hatten; unter die Sohne des Berstorbenen wurde nur dessen bewegliches Bermögen mit Einschluß der Beiber vertheilt (Simon II, 4, 6, Piedrahita I, 5, Gomara 201). Rach Oviedo (XXVI, 29), dem Herrera (VI, 5, 6) gefolgt ist, wästen die Brüder und deren Söhne die nächsten Erben gewesen. Der muthmaßliche Thronfolger erhielt eine äußerst strenge Erziehung im Tempel, wo er vom 16. Jahre an (Acosta 200) in gänzlicher Zustückgezogenheit lebte, die Sonne nicht sehen, kein Salz essen, mit keisnem Beibe umgehen durste u. s. s., wenn er nicht für regierungsunsschig und ehrlos erklärt werden wollte (Piedrahita) — in Sagamozo dauerte dieses ascetische Leben für ihn sieben Jahre (Zurita 30). Nach beendigter Erziehung hatte er ein Jahr lang zu sasten; dann ersfolgte die Eeremonie der Rasen, und Ohrendurchbohrung, d. h.

wurde für großiährig erklärt und zum herren des Dorfes Chia\* gemacht (Simon). Diese Würde behielt er bis zum Tode des herrschers,
dessen Plat er einzunehmen bestimmt war, und damit es an einem
Thronfolger nicht sehlte, wurde beim Tode des Bogota selbst immer
sogleich auch die Stelle des häuptlinges von Chia aufs Reue besett
(O vie do XXVI, 11). Nur wenn ein Thronerbe mangelte, ernannte
der herrscher selbst einen solchen, doch hatte sich dieser vorher in manchen schweren Bersuchungen zu bewähren (Simon, Piedrahita).
Dem Regierungsantritte selbst und dem Eide der Treue von Sciten
der Unterthanen ging der Schwur des herrschers voraus, daß er gerecht und den Sitten des Landes gemäß regieren wolle (Piedrahita).

Der Palast des Bogota, dessen Grundlage und Thürpfosten bei der Erbauung mit Menschenblut getränkt wurden und auf Madchenleichen standen (Simon II, 4, 7), war nicht von Stroh, wie Oviedo (XXVI, 11) angiebt, fondern aus doppelten diden Holzwänden gebaut, einer inneren und äußeren, die mit Flechtwerk bededt und mit einer Mischung von Lehm und Stroh beworfen waren; aus Stroh bestand auch die Dachung. Der Bau mar im Ganzen von runder Form und endigte (in der Mitte, wie es scheint) pyramidalisch: die innere Anlage glich nämlich einer Schnede, deren labyrinthische Bange größere Sicherheit gewährten. Es gab 12 Saupt- und viele Rebeneingange, die Thuren und Fenster der Gemächer maren nur klein und die ersteren von leichter Arbeit, da sie bloß dazu dienen sollten den Wind und die Blide der Neugierigen abzuhalten. Gine eigenthümlich construirte Holzwand umgab das Gebäude und schloß zugleich zwei große Plage ein: dort wohnten mit ihren Dienerinnen die Beiber des Herrschers, deren er mehr ale 200 hatte, obgleich unter diefen nur eine Sauptfrau mar, welche die Macht hatte ihm bei ihrem Tode auf 5 Jahre allen Umgang mit Beibern zu verbieten. Außer den eigentlichen Balaften befaß der Berricher auch viele Lufthäuser bei denen fich Teiche und Bader befanden (Piedrahita I, 5).

Lebensweise und Beschäftigung der Unterthanen maren in diesem despotisch regierten Lande durch feste Gesetzte geregelt: jeder Monat mar

<sup>&</sup>quot; Auch wird er selbst häufig schlechtweg "Chia, Mond" genannt: es scheint demnach daß man den Zippa und seinen Nachfolger sich als Sonne und Mond repräsentirend gedacht, vielleicht auch nur ihr Berhältniß zu einander unter dem Milbe von Sonne und Mond aufgefaßt hat.

in drei Theile getheilt, deren erfter der Enthaltsamkeit und den religiofen Pflichten, der zweite der Arbeit, der dritte der Erholung und Lustbarkeit gewidmet wurde (Oviedo XXVI, 23). Die Strafgesetze waren hart und jum Theil so eingerichtet, daß fie den Schat des herrschers bereicherten, der überall als Erbe auftrat wo ein solcher fehlte. Ber den schuldigen Tribut nicht zahlte, an deffen Thur murde gleichsam als Einquartierung ein Tiger angebunden ben er füttern mußte bis nach geleisteter Zahlung; auch hatte er außerdem täglich noch ein Baumwollenkleid zu liefern, fonft murde ihm das Feuer in feinem Baufe ausgelöscht, man ließ ihn frieren. Die Gesetze Remequene's straften Mord mit dem Tode, auch wenn die Berwandten des Erschlagenen verziehen. Dieselbe Strafe ftand auf der Rothzucht, oder es murde dem Berbrecher, wenn er verheirathet mar, doppelt vergolten an seiner eigenen Frau. Ber fich der Blutschande oder der Sodomie schuldig machte, welche jedoch selten mar, erlitt einen qualvollen Tob. Der Dieb murde geblendet; wer fich im Rriege feig bewies, dem murden Beiberkleider angezogen oder er verlor das Leben (P. Simon II, 4, 7, Piedrahita II, 5). Auch Auspeitschen, Abschneiden der Rafe und der Ohren tamen als Strafen zur Anwendung (Gomara 201). An den Bornehmen murden Berbrechen hauptfachlich durch Befdimpfung geahndet: man schnitt ihnen das haar ab, schliste ihnen ben Mermel auf, ließ fie durch ihre Beiber auspeitschen (cbend., Piedrahita I, 4).

Die Mythologie der Chibchas lehrt daß das Licht ursprünglich verborgen war in einem großen unbeschreiblichen Behälter oder Hause (Chiminigagua, Behälter der Sonne), das auch als Schöpfer der Belt bezeichnet wird. Als dieses sich öffnete, stogen große schwarze Bögel heraus welche die Strahlen der Sonne über die ganze Belt hintrugen. Dem Gebirgssee Iguaque, 4 leguas nördlich von Tunja, entstieg ein schönes Beib, Bachue oder Turachogue (Fuzachogua nach Acosta 194) mit einem dreijährigen Knaben: diese beide wurden die Stammeltern des Menschengeschlechts, verwandelten sich aber später in Schlangen und gingen in den See zurück, daher dem Basser häusig Opfer gebracht wurden, denn jenes erste Menschenpaar erhielt göttliche Berechrung und man fertigte von ihnen Bilder an, deren eines so schwer gefunden wurde daß ein Mann allein es nicht zu heben vermochte (P. Simon II, 4, 2 f.). Wie das erste Menschenpaar so waren auch Me

anderen Göttet der Chibchas mannlich und weiblich (ebend). Ihr oberfter Gott Bochica, deffen vielfache Bermechfelung mit dem Culturheros Remterequetaba wir oben schon berührt haben, scheint, wie auch Duquesne (bei Acosta 412) annimmt, der wohlthätige Sonnengott gewesen zu sein; wenigstens genoß er gleich ber Sonne bie bochfte Berehrung und wird nirgends von dieser bestimmt unterschieden, sein Beib Chia aber war die Göttin den Mondes. Rach Piedrahita (1,3) wurde er auch Buhe "Sonne" genannt — ein Rame ben man auch den Spaniern beilegte. Oviedo (XXVI, 23) und nach ihm Herrera (VI, 5, 5) erzählen daß Sonne und Mond den Chibchas als Schöpfer aller Dinge gegolten hatten. Db Chiminigagua besondere Berehrung genoß, miffen wir nicht, dagegen wird dieß von Chibchacum, bem Gotte der Raufleute Bandwerter und Landbauern bestimmt versichert. Es gab ferner einen Gott der Beber und Maler, Rencatacoa, einen Gott der Trunkenen, der indeffen seiner Faulheit wegen nur wenig in Chren ftand, obgleich er bei Tanz und Gesang mitwirkte. Der Gott Chaquen bewachte die Grenzen der Felder, Bachue gab der Saat Gedeihen, Cuchavira, der Regenbogen, half den Kranken und besonders den Böchnerinnen (Simon II, 4, 4, Acosta 195). Auch Seen, Fluffe, Baume fanden Berehrung, und ce gab heilige Berge auf denen man Roftbarkeiten vergrub und nie einen Baum zu schlagen magte (Piedrahita I, 3, Oviedo XXVI, 31).

Die berühmtesten Tempel standen in Bogota Sagamozo und Guatavita, und zwar verdankte letterer Ort seinen Ruf angeblich dem Umstande,\* daß einst das Weib eines Häuptlinges sich in den dortigen See gestürzt hatte um eine entehrende Strase nicht zu überleben der sie unterworsen worden war (Piedrahita I, 3, Simon II, 3, 2). Die Ausstattung der Tempel war kostbar und es gab deren eine große Anzahl; der von Sagamozo soll auf lebendig begrabenen Menschen gesstanden haben (Piedrahita V, 5). Sie enthielten die Bilder der Sonne und des Mondes, männliche und weibliche Statuen von Gold, Silber, Holz, Baumwolle oder Wachs, sehr viele Idole die mit besmalten Kleidern bedeckt, aber von unkünstlerischer roher Arbeit was

<sup>\*</sup> Wenn es richtig ist, daß man bei dem großen religiösen Feste in Guatavita die Wanderungen des Bochica dramatisch darstellte, wie Duquesne bei
Acosta mittheilt, würde die Berühmtheit dieses Ortes wohl vielmehr auf den
genannten Gott selbst zurückzusühren sein oder auf den mit ihm identificirten
peros Remterequetaba.

ren. Im Gebiete von Bogota hat man bergleichen in ungeheuerer Menge gefunden, jum Theil icheußliche Thiergestalten. Man icheint fie vorzüglich häufig in Sohlen verehrt zu haben. Go enthielt g. B. eine große Felsenhohe in der Gegend von Tunja ein gemeinsames Beiligthum in welchem ein riesenhafter mit Federn bekleideter Bogel von Solz verchrt und Dratel gegeben murden; manche diefer Gogen maren über mannshoch (Remesal IX, 11). Auch jedes Privathaus hatte seine Götterbilder, namentlich in Tunja; man trug fie ftete mit fich herum, insbesondere nahm man fie mit in den Rrieg, in welchem man auch die Bebeine verftorbener Belden mitführte um fich den Sieg zu fichern (O viedo XXVI, 28, 30, Piedrahita IV, 5). Außerdem mar in ben Tempeln eine Menge von Opfertaften aufgestellt zur Aufnahme ber darzubringenden Gaben; einige derfelben hatten Menschengestalt und ftanden über der Erde, andere maren in die Erde eingegraben. Die Briefter nahmen fie von Beit zu Beit hinmeg und vergruben fie (Piodrahita IV, 5).

Richt in den Tempeln allein wurde den Göttern geopfert, sondern auch an Seen Fluffen Felsen und anderen Orten, aber fets waren es die Priester welche das Opfer darzubringen hatten, und fie mußten fich bei dieser Gelegenheit ganzlich entkleiden (Simon II, 4, 5). Aus weiter Ferne wallfahrtete man an den See von Guatavita um Opfergaben hineinzuwerfen; ber bortige Bauptling pflegte fich gang mit Goldstaub zu bestreuen und dann in dem See zu baden - ein Gebrauch an den fich der Ursprung der Sage von dem Dorado knupft (vgl. Acosta 199). Die Opfer bestanden in Gold Edelsteinen und anberen werthvollen Begenftanden, in Befäßen und Thierbildern; auch lebendige Thiere, namentlich Papageien und andere Bogel wurden bargebracht. Ber die Gotter um etwas bitten wollte, begann damit ju fasten und sich alles geschlechtlichen Umganges zu enthalten; dann musch er sich und bot seine Gaben dar. Satte er auf feine Frage bie Antwort des Gottes erhalten, so reinigte er fich aufs Reue und hielt ein Seft mit Tang und Befang (Piedrahita I, 3). Das feierlichfte Opfer war das eines Jünglings den man im Kriege gefangen und vorher in einem bestimmten Sonnentempel forgfältig erzogen hatte. Rur wenn er jedem Beibe fern geblieben mar, taugte er zu diesem 3mede: er wurde der Sonne geweiht, nicht im Tempel, sondern im Freien auf einem Berge enthauptet und sein Blut an einen Felsen gefrichen ben die aufgehende Sonne beschien (Simon II, 4, 5). Auch bei dem Bolte der Pijaos gab es Opfer dieser Art und es' scheint daß der dazu Erkorene ebenso wie in Mexico den Gott felbft vorftellte dem er dargebracht murde (Piedrahita I, 2). In anderen Fallen — denn solche Opfer tamen öftere por und murden auf verschiedene Beise verrichtet - riß man ihm das Berg aus, auf ähnliche Beise wie in Mexico (Piedrahita I, 4). Letteres mar insbesondere bei dem großen Feste ber Fall das nur alle 15 Jahre wiederkehrte und in Beziehung zu der Zeitrech. nung der Chibchas ftand. Es war mit einer Art von Mummenschanz verbunden und das Opfer welches man vorher gut pflegte und hoch feierte, wurde immer aus einem bestimmten Dorfe in der Gegend von S. Juan de los Llanos genommen (Duquesne bei Acosta 411). Ein Rind das dem feindlichen Bolte angehörte, mar das gewöhnliche Opfer vor dem Auszuge zum Krieg (O viedo XXVI, 28), den man nie unternahm ohne vorher das Drakel zu befragen (Gomara 201). Daß Menschenopfer die übrigens nur der Sonne gebracht murden (Acosta 198), häufig gewesen seien, wird allgemein versichert, nur Herrera (VI, 5, 6) behauptet das Gegentheil.

Die Plate auf denen die Chibchas ihre religiösen Feste scierten, waren die 5 Rlaster breiten und ½ legua langen Straßen, welche in gerader Linie von den Palästen des Zippa ausliesen. Um Ende derzselben waren große roth angestrichene Bäume aufgepflanzt, welche Mastbäumen mit Mastörben ähnlich, den Städten von weitem ein viel versprechendes Ansehen gaben, als ob sie eine Menge von Schlössern und Palästen enthielten. Oben an den Bäumen besessigte man einen Gesangenen der als Zielscheibe benutzt wurde, um das von ihm herabrinnende Blut aufzusangen und den Göttern darzubringen (Piedrahita IV, 4 f.). Der Cultus erforderte serner viele Lieder und Resen, die Tempel wurden mit Wasser besprengt und häusige Räucherungen vorgenommen, durch welche man die Sonne zu bewegen hosste "daß sie den Menschen ihre Sünden vergebe" (Oviedo XXVI, 28, Herrera VI, 5, 6). Auch den Spaniern wurde als "Söhnen der Sonne", da sie ankamen, diese Ehre des Räucherns zutheil.

Der Stand des Priesters, Chque oder Xeque (Jeque) wie die Spasnier das Wort schrieben, war erblich und ging wie der des Häuptlins ges stets auf den Schwestersohn über (Simon II, 4, 5). Er allein scheint im Besitze bedeutenderer Kenntnisse und höherer Bildung gewes

fen zu fein, die baber auch mit ihm untergingen. Bon je boberer Geburt und zu je höheren Ehren ein Anabe bestimmt war, in desto langerer Clausur und mit besto großerer Strenge murde er erzogen, bis er mit dem Feste bei welchem ihm die Ohren durchbohrt murben, seine Freiheit und Selbstständigkeit erhielt (Oviedo XXVI, 28). Dem ents sprechend lebten die kunftigen Priester 12 Jahre lang abgesondert in einem Sause für fich bei magerer Rost und wurden hart gehalten; war ihre Erziehung beendigt, so badeten sie in einem bestimmten Blusse, bekamen neue Rleider, und nach Anlegung des Ohren. und Rasen. schmudes ertheilte ber Herrscher selbft ihnen die Investitur.\* Für ihre leiblichen Bedürfniffe murde aus öffentlichen Mitteln gesorgt, man verlangte von ihnen aber auch daß fie fich ganz dem Dienste der Gotter widmeten: fie wohnten im Tempel, durften nicht heirathen, hatten fic vielen Fasten und schmerzhaften Uebungen zu unterwerfen, zu benen wie in Mexico namentlich das Blutziehen aus vielen Rörpertheilen gehörte, und murden ausgeftoßen wenn fie unteufch und unmäßig leb. ten; sie sprachen und schliefen wenig, wobei ihnen das Rauen der Coca als Reizmittel zu statten kam (Simon II, 4, 5, Piedrahita I, 3). Rur Remesal (IX, 11) ergählt baß der Dienst mancher Götter von Mädden verrichtet worden sei. Eine Art flofterliche Erziehung foll es für beide Geschlechter gegeben haben (Gomara 201). Die Bauberer welche fich mit der Auffindung von Dieben abgaben, beren Berfted sie, wie es heißt, im Bustande der Berauschung aus ihren zitternden Fingern zu erkennen mußten (Simon II, 4, 10), scheinen mit den Prieftern nichts gemein gehabt zu haben.

Die Kranken wurden gut gepflegt und wer von ihnen eines plotslichen und schmerzlosen Todes starb, galt für glücklich (Simon II, 4,
10). Die Seelen der Todten, glaubten sie, setzen in einem Rahne von
Spinnewebfäden über einen Fluß (daher die Schonung der Spinnen)
und gelangten zum Mittelpunkte der Erde; auch der Glaube an eine
Auferstehung der Todten und an ein jüngstes Gericht wird ihnen zus
geschrieben (derf. II, 4, 3, Acosta 195), doch scheint sich der erstere
vielmehr darauf zu beschränken daß sie eine spätere Rücksehr der Todten

Demnach scheint es unrichtig wenn Humboldt (Vues 246 und Ansichten der Rat. Il 375) angiebt daß die weltliche und die geistliche Macht bei den Chibchas getrennt gewesen sei, und die lettere sich in der Hand eines Priesterstandes befunden habe dessen Mittelpunkt das nationale Seiligthum Iraca war.

in's irdische Leben annahmen (Piedrahita I, 3). Rach Herrera (VI, 5, 6) schrieben sie (gleich den Mexicanern) den guten Menschen, den im Rriege Gefallenen und den im Bochenbette gestorbenen Frauen ein glückliches Leben im Jenseits zu, dachten sich dieses aber nur als eine Fortsehung des irdischen: ein jeder fand dort seine Felder zur Bearbeistung wieder (Acosta).

Die Leichen der Berricher murden nach Entfernung der Eingeweide mit einer harz. Dischung ausgegoffen, in feine Tucher gewidelt, mit Gold und Edelsteinen geschmudt und in einem Gewölbe begraben. Oft gab man den vornehmen Todten ungeheuere Schäte mit, auch Beiber und Diener, die man vorher trunken machte, folgten ihnen in's Grab. Der Zippa wurde in einem holzernen Sarge beerdigt der mit starken Goldplatten belegt war, (Simon II, 4, 10), Gomara (201) und Oviedo (XXVI, 27 und 31) ergählen sogar von goldenen Särgen. Rach letterem maren die Sauptlinge in diesen Sargen mit ihren Schäßen in's Baffer verfenkt, sonft aber die Leichen der Bornehmen mit Edelsteinen ausgestopft und im Tempel auf Berüften aufgestellt worden. Oft murden auch die Leichen vor dem Begräbniß am Feuer ausgetrodnet (Simon II, 4, 10). Ferner gab es große Böhlen in benen die Todten in mehreren Rreisen um den schön geschmückten Herrscher hersagen, und Opfergaben dargebracht erhielten (Remesal IX, 12). In Tunja hat man viele solche Begräbnißhöhlen entdeckt, in welchen die Todten fich alle in sitender Stellung mit zusammengebundenen Daumen befanden, doch ift die Behauptung Cochrane's (215, 252 ff.) schwerlich richtig, daß nur die gemeinen Leute dort begraben worden seien, da sie in Widerspruch mit Remesal's Angabe steht. Die bauptlinge, fagt jener weiter, seien auf Anhöhen beerdigt worden; ihre Graber die mit ungeheuern Steinen von 12' Lange, 8' Breite und 9" Dide gefchloffen maren, enthielten irdene Scherben und in einer Tiefe von 14' die Gebeine des Todten. Als merkwürdig wird noch ermähnt daß auf dem Grabe deffen der an tem Big einer Schlange farb, ein Rreuz errichtet zu werden pflegte (Simon II, 4, 3).

Polygamie war zwar erlaubt und gewöhnlich bei den Chibchas, doch zeigen schon die Heirathsceremonien, welche freilich Herrera (VI, 5, 6) ganz übersehen zu haben scheint, daß nur die erste Frau als rechtmäßig angesehen wurde: die She mit dieser stiftete der Priester. Er fragte sie ob sie Bochica mehr als ihren Mann lieben wolle, diesen

mehr als ihre Rinder und ihre Kinder mehr als fich felbst; er fragte sie ferner ob sie sich der Rahrung enthalten wolle, wenn ihr Mann noch hungere; endlich stellte er an letteren die Frage ob er diese Frau gur Che wolle. Trop des unvertennbaren fittlichen Ernftes der in diesem Berfahren lag, wurde die Braut ihren Eltern von dem Manne abgekauft, wobei es Sitte mar von dem Raufe abzustehen wenn das Dreifache des ersten Angebotes den Bater nicht zur hingebung seiner Tochter vermochte (Piedrahita I, 4 und 2). Die Bewerbung geschah durch Ueberschidung eines Mantels an den Bater des Madchens, das ihrerseits dem Manne Chicha darbot, wenn fie ihm geneigt war und ihn annehmen wollte (Acosta 202). Rur die nächsten Berwandtschaftsgrade galten als Chehinderniffe, und ce scheint daß der Mann nach Billfür seine Beiber wieder fortschiden durfte, mahrscheinlich mit Ausnahme der hauptfrau, in deren band eine nicht zu verachtende Gewalt dadurch gelegt mar, daß fie bei ihrem Tode den Mann zu einer fünfjährigen Enthaltsamkeit verpflichten konnte (Simon II, 4, 10). Daß die Stellung des weiblichen Geschlechtes noch manches Unwürdige an sich hatte, giebt sich auch darin zu erkennen, daß bei manchen Festen allgemeine Ausschweifungen stattfanden, und daß die Mannbarkeit der Madchen besonders gefeiert wurde; auch soll man an einigen Orten auf die Jungfraulichkeit der Braut feinen Werth gelegt, sondern in ihr einen Beweis dafür gesehen haben, daß fie unfähig sei Liebe zu erwerben (berf. II, 4, 8). Die Chebrecherin murbe einem Ordale unterworfen und im Falle sie schuldig erschien, tahl geschoren (Acosta 201) oder mit dem Tode gestraft, wenn nicht ein reicher Mann fich entschloß sie loszukaufen. Bon Zwillingskindern, deren Geburt als ein Beweis grober Ausschweifungen galt, murde eins getödtet (ebend.). Wer seine Frau im Wochenbette verlor, mußte ale mitschuldig an dem Todesfalle sein halbes Bermogen an die Schwiegereltern abtreten, das überlebende Rind aber wurde von diefen auf Roften bee Batere erzogen (Piedrahita II, 5).

Die Chibchas bauten Mais Kartoffeln und Pataten, in den heißen Thälern Pucca und mehrere Gemüse, auf Feldern die durch künstlich gezogene Gräben bewässert wurden (Oviedo XXVI, 22, Piedrahita VII, 2, Acosta 204); auch Baumwolle gewannen sie in großer Menge. Ferner bereiteten sie Salz, namentlich in Zipaquira, indem sie die Sohle in großen Töpsen tochten, die jedesmal nach dem

Gebrauche zerschlagen werden mußten — gerade so wie dieß auch noch neuerdings geschieht (Piedrahita II, 4, J. P. Hamilton 159). Der Coca bedienten sie sich als Reizmittel, doch kauten sie dieselbe nicht, wie Oviedo (XXVI, 30) angiebt, mit einer Beimischung von Kalk, sons dern rein; der Zusaß von Kalk ist erst von den Spaniern eingeführt worden (Piedrahita I, 3). Größere Rahrungss und Lastthiere hatten sie nicht; auch der Gebrauch von Kupfer Eisen und Blei war ihnen unbekannt: sie bauten den Ackr mit hölzernem Geräthe und ihre schneis denden Wertzeuge waren von Stein (Simon II, 4, 10). Aussaat und Ernte wurden mit großen Ptozessionen gesciert für die man sich sorgfältig wusch und schmüdte; man betete dabei unter vielen Thränen und hielt fröhliche Tänze wenn man das Gebet von der Gottheit ershört glaubte. Ein solches Fest, bei dem sich einige Theilnehmer in versschiedene Thiere, Tiger, Bären, Löwen, zu verkleiden psiegten, wurde noch im I. 1560 gehalten (Piedrahita I, 4).

Die Spanier fanden bei ben Chibchas große Borrathe von Baumwollenzeug, das zum Theil von schr feiner Art mar, aber meder leis nene noch wollene Tücher (Simon II, 4, 9, Piedrahita IV, 4). Ueber einem Bemd trugen fie vieredige Mantel die meift weiß, bei den Bornchmen bunt waren (nach Herrera VI, 5, 6 gab ce auch schwarze Rleider), auf dem Ropf eine Urt Helm von Thierfell mit einem Federbusch, an der Stirn einen halbmond von Gold oder Silber mit aufwarts gekehrten Spigen, goldene Nasenringe und Ohrschmud, Urmbander von Stein oder Anochen. Das Geficht wurde mit Biga roth und mit dem Safte einer anderen Frucht schwarz bemalt. Die Weiber Heideten fich in ein größeres vierediges Tuch mit einer Binde um Die Buften und ein tleineres um die Schultern, das fie auf der Bruft mit einer goldenen Nadel befestigten. Das Baar trugen sie lang; bas 216. schneiden desselben mar eine außerft schimpfliche Strafe (Piedrahita I, 2). Die gewöhnlichen Saufer maren zwar von bedeutender Größe - Herrera (VIII, 4, 11) spricht von 100' langen und 20' breis ten, etwas gewölbten hütten von sehr solider Construction —, aber nur von Stroh und Erde gebaut, die der herrscher mit drei Mauern umgeben (Oviedo XXVI, 11). Auch die Tempel waren nicht von Stein, nur von einem Bersuche einen steinernen Tempel zu bauen wird einmal erzählt (Acosta 207). Bemerkenswerth find nur noch die ziemlich roben Schlöffer von Holz mit denen fie verschloffen murben, wie dieß auch noch in neuerer Zeit geschieht (Humboldt, Vues 262). Den Uebergang von Fluffen zu erleichtern legte man Brücken an die aus einem Maschenwert von Schlingpflanzen bestanden (Piodrahita V, 2).

Eine rege Sandelsthätigkeit belebte die großen Markte des Landes, die in Copaima, Turmeque, beim Bauptling Bocorota und anderwärts gehalten wurden (Oviedo XXVI, 27, Acosta 206). Sie fanden in regelmäßigen Zwischenräumen statt (Simon II, 4, 9); Salz und Gold, welches das einzige allgemeinere Tauschmittel war, gehörten zu ihren wichtigsten Artikeln. Letteres tam hauptsächlich aus dem Lande der Panches und murde in kleinen gegoffenen diecusförmigen Scheiben als Geld verwendet (Acosta 221, 206), doch bediente man fich zur Brufung desfelben schwerlich der Baage. Außerdem murde dieses Metall, wie schon erwähnt, zur herstellung von Schmucksachen und mancherlei Figuren von verschiedener Art und Größe in Menge verwendet (Herrera VI, 3, 13), was man auch vom Platin behauptet hat (J. P. Hamilton 448). Die geschickteften Goldarbeiter leb. ten in Guatavita (Piedrahita II, 2), die schönsten Basen und Thonfiguren dagegen wurden in Tinjaca am Fuquene. (Fucany.) oder Siguafinza - See gemacht (derf. VI, 5).

Die Waffen deren fie fich bedienten, bestanden in hölzernen Schwertern, Lanzen, unvergifteten Pfeilen, Schleudern, hauptsächlich aber in Wurfpfeilen von Rohr mit harten Spigen von Palmenholz, welche von einem Burfftode geschleudert wurden ber oben und unten mit einer Bade verseben mar; doch richteten fie auch mit diesen letteren im Rampfe nicht viel aus (Oviedo XXVI, 21, Simon II, 4, 17, Piedrahita I, 2). Für ben Krieg befestigte man fich mit Bergaunungen aus diden Balken, die bis 15' hoch und oben dicht mit Baumwolle ausgestopft waren, in Tunja und Sagamozo waren diese Zäune vorn mit großen Goldplatten verziert (Piedrahita IV, 5, V, 5). Der hauptling Tundama verschanzte fich gegen die Spanier in einem Sumpfe mit einem Baffergraben, hinter welchem er eine mit Schieß. scharten verfebene Erdmauer und Fugangeln anlegen ließ (ebend. VII, 5), und ftellte ihnen ein geordnetes Deer entgegen, beffen einzelne Abtheilungen sich durch Federschmud von verschiedenen Farben unterschieden (Joaq. Acosta 231). Die Bewohner von Tunja zeigten fich tapferer als die von Bogota und waren zum Kampfe in Schwadronen formirt (Oviedo XXVI, 27). Die Kriegführung gegen die Spanier scheint nur in Folge der Ueberraschung größtentheils ungeregelt gewesen zu sein. Die erbeuteten Köpse der Feinde, namentlich die der Panches, wurden aufgehoben und in den heiligthümern aufgestellt (ebend. 11, Gomara 201).

Die historischen Traditionen der Chibchas lebten nur in Gefängen fort, Quipos wie die Beruaner hatten fie nicht (Piedrahita II, 1): es scheint eine Bermechselung dag man ihnen neuerdings den Gebrauch derselben jugeschrieben hat (La Roquette in N. Ann. des voy. 1855 III, 27). Auch Coreal's (II, 117) Angabe daß sich die Eingeborenen von Bopapan der Quipos bedient hatten, ift schwerlich richtig. Das gegen besaßen die Chibchas wenigstens für die Bahlen eine vollkommnere Beise der Bezeichnung ale die Quipos, nämlich eine Reihe von complicirt verschlungenen Figuren, welche sich auf ihrem von Duquesne erklätten Ralenderstein und bei Humboldt (Vues pl. 44) und Joaq. Acosta finden, die in ihrer Darstellung des Ralenders jenem gefolgt find.\* Jene Bahlzeichen und die Beitrechnung der Chibchas liefern, wie es icheint, einen vollgültigen Beweis dafür daß die Civilisation dieses Bolkes in alter Beit zu einer nicht unbedeutenden Höhe gediehen war, daß sie sich eigenthümlich und selbstständig ents widelt hatte und ihren Ursprung schwerlich den Beruanern oder mittelamerikanischen Bölkern verdankte, wie man öftere hat vermuthen wollen, der Abenteuerlichkeiten Paravey's nicht zu gedenken (Mem. sur l'origine de la civilis. des peuples de Bogota. Paris 1835), der vielleicht durch eine Acuferung humboldt's (Anf. d. Nat. II, 375) veranlaßt, zu beweisen gesucht hat daß die Chibchas Japaner seien, ihre Civilisation aber hauptsächlich von den Arabern erhalten hätten. Die wesentlichen Bestimmungen ihres Ralenders, deffen Ginrichtung die Sage auf Bochica (Nemterequetaba?) zurückführt, waren folgende.

Die Woche bestand aus drei Tagen, an deren drittem jedesmal Markttag war. Zehn solcher Wochen bildeten einen Monat und man bezeichnete die einzelnen Tage desselben mit den Zeichen für die Zahlen von 1 bis 10, welche im Laufe des Monates dreimal wiederholt wurden, so daß jedes dieser Zeichen einmal auf einen Warkttag siel. Das

<sup>\*</sup> Acosta p. 408 ff. hat Duquesne's Abhandlung über diesen Gegenstand zuerst vollständig mitgetheilt. Uricocchea's Angaben über denselben entspatten mancherlet Unrichtigkeiten.

gemeine Jahr hatte 20 folder Monate bon je 30 Tagen; neben diesem aber gab es ein Aderbau-Jahr von 12 Monaten, das nur von einer Regenzeit zur anderen gezählt murbe, und ein Priesterjahr von 37 Donaten; die beiden letteren aber wurden daburch miteinander in Uebereinstimmung gefest, bag bie Priefter nach je 3 Jahren zu 12 Monaten einen fog. tauben Monat einschalteten. Da hierbei die Monate ebenfalls immer nur mit ben Bahlzeichen von 1 bis 10 bezeichnet murden, fing bas zweite Jahr von 12 Monaten mit bem Zeichen 3 an und endigte mit 4, das dritte begann mit 5, endigte aber wegen der Bins zufügung des "tauben" Monates mit 7, das vierte begann mit 8 und f. f. In einer langen Reihe aufeinander folgender Jahre führte also jeder Monat immer wieber ein anderes Beichen, daber die Briefter ben Erntemonat dem Belle jedesmal besonders anzukundigen pflegten. Der Cyclus der Chibchas umfaßte 20 Priefterjahre oder 60 Adetbaujahre und mar wieder in 4 Unterabtheilungen oder fleine Cyclen getheilt, auf deren Ausgang immer bas früher ermahnte Menfchenopfer fiel.

Die fehr erheblichen Mängel an benen eine folche Jahrestechnung litt, find unmittelbar erfichtlich. Gine Andeutung über die Art auf welche fie verbeffert wurden, finden wir gunachft in der Angabe daß der Anfang des Monates stets auf den ersten Lag nach dem Bollmonde fiel, benn wenn dieß richtig ift, konnte natürlich ber Monat nicht immer, sondern nur bieweilen genau 30 Tage haben. Da mit Rudfict auf die Einschaltung des "tauben" Monates je 3 Jahre aus 37 Monaten bestanden, und der Monat, wenn sein Anfang immer auf den erften Tag nach dem Bollmonde fiel, ein spnodischet von 29 Tagen 12 Stunden 44 Minuten 3 Secunden war, so hatten je 3 Jahre bet ihnen die Länge von 1092 Tagen 15 Stunden 10 Minuten: die durche schnittliche Jahreslänge der Chibchas betrug demnach 364 Tage 5 Stunden 3 Minuten. Ja wir muffen vermuthen daß fie es zu einer noch genaueren Bestimmung gebracht hatten und fich eines uns unbetannten Syftemes von Ginfcaltungen bedienten, denn es icheint (nach einer Andeutung die fich auf ihrem Ralendersteine findet) daß sie die Länge der Schatten, insbesondere zur Beit der Solstitien und Aequinoctien, beobachteten und daß fie zu diefem 3mede eben folche Saulen wie die Pernaner besaßen. Db der Anfang ihres Jahres, wie Duquesne annimmt, auf den ersten Vollmond nach dem Wintersolftie tium siel, bezeichnet humboldt als ungewiß. Als einzelne Theile des Tages und der Nacht unterschieden sie den Worgen, den Bormittag und Nachmittag, den Anfang der Nacht und die Zeit nach Witternacht.

Auch mas man von den Alterthumern Reu Granada's weiß, spricht für eine relativ hohe Cultur des Boltes in früherer Beit und - mas besonders wichtig ift - für eine Ausbreitung berselben über das Gebiet der Chibchas hinaus. Die alten Runftstraßen im Lande von Bogota find noch wenig untersucht und jest vernachlässigt (Cochrane 206), doch icheinen fie zahlreich und bedeutend gewesen zu sein: in Sagamozo gab es eine folche von 100 leguas Länge mitten durch das Bebirge; die Sage bezeichnete fie ale den Beg den Bochica bei feiner Antunft im Lande genommen habe. Ebenfo gab es Runftstraßen von Subia und Tenjo, wo der Bippa Palafte besaß, nach Bogota, und ihre Spuren waren noch im vorigen Jahrhundert fichtbar (Alcedo, Art. Sogamoso und Subia). In Guane, einem Dorfe der Proving Beleg, hat man eine in der Erde ftehende Steinplatte von 21/2 varas Lange und 2 varas Breite gefunden, auf welcher in Salbrelief drei menschliche Figuren in langer Kleidung eingegraben find; die mittlere Figur ist bartig, trägt Sandalen und hat ein Buch, zu ihren Füßen stehen 5 Reihen unbekannter Buchstaben (letras desconocidas, Alcedo, Art. Guane). Auch wenn dieses Werk keine Indianerarbeit wäre, würde es doch nicht richtig sein daß, wie Uricoechea (36) angiebt, der schöne bei Humboldt (Vues pl. 66) abgebildete Kopf von Quarz der zum hornstein übergeht, die einzige bedeutendere Stulptur sei die wir von Neu Granata kennen: Rivero y Tschudi (tab. 39 ff.) haben zwei Figuren von Candstein aus der Gegend von Dimana gegeben, deren Oberarme fentrecht am Leib herabgeben während die Bande in der Magengegend aufliegen. Der Stil dieser Bildwerke ift sehr eigenthümlich und zeigt noch am ersten Aehnlichkeit mit peruanischen Goldfiguren (ebend. tab. 7); bei zwei anderen ficht ein Geficht aus dem geöffneten Leib hervor wie dieß Squier an einigen Statuen in Nicaragua gefunden hat (f. oben p. 282). In derselben Gegend steht ein vierediger Tisch von Sandstein, vielleicht ein Opferaltar, welcher auf 5 Saulen ruht, deren zwei die Bilder von Sonne und Mond zeigen (cbend. tab. 47). Andere haben jene Säulen ale Rarpatiden bezeichnet und sowohl von kolossalen Statuen als auch von Tempelund Palastbauten gesprochen, die jedoch noch nicht hinreichend untersucht find. Dasselbe gilt von den Ruinen von G. Augustin am oberen Magdalenenfluß, das früher eine große Stadt mar: es finden fich dort gut gearbeitete Bildwerke von Stein bis zu 3 varas Bobe deren Geficht nach Often hin gerichtet ift, was auf Sonnencultus zu beuten scheint; vorzüglich reich aber find die Gegenden von Belez an mannigfaltigen Resten des Alterthums (Räheres in Bullet. soc. geogr. 1847 II, 97 ff. und Zisch. f. Allg. Erdk. VI, 171 und 348 ff.). Dork liegen 6 lieues westlich von Tunja namentlich Reste von schonen chlindrifchen Saulen ohne Biedeftale und Rapitale, die einen Raum von 45 varas gange und 22 varas Breite bededen; ihre Entfernung voneinander beträgt nicht mehr als ihr Umfang selbst, nicht über 1/2 vara (Bullet. soc. geogr. a. a. D., 1850 I, 300 und 425). Achnliche fünfedige Steine wie der vorhin ermähnte Ralenderstein hat man öfter entdeckt, und Jomard's reichhaltige Sammlung von Alterthumern aus Reu Granada enthält allein deren fünf. Wir ermähnen von anderen Gegenständen besonders noch Idole Halsbander und Schmucksachen von Gold und aus verschiedenen Steinarten, die Mumien aus ben künstlich gegrabenen Grotten des Cantons Leiva, welche in bunt bedrudte Beuge von reicher Beichnung eingewidelt maren, wie fie bie jetigen Bewohner des Landes nicht mehr herzustellen vermögen, die an Edelsteinen und anderen Roftbarkeiten reichen Graber die man in der Proving Antioquia in alterer und neuerer Beit aufgefunden hat (Bullet. soc. géogr. 1847 II, 97 ff., J. P. Hamilton 161 ff.). Die meisten Metallfiguren aus Reu Granada bestehen aus einer Legirung von Gold und Rupfer nebft etwas Silber und ftellen robe Menfchengestalten mit fadenformig ausgezogenen Armen und Beinen dar, die mit dem Ruden auf eine Platte aufgelegt find. Irdene Gegenstände und Mufikinstrumente find vorzüglich häufig, geschickte Arbeiten in Holz werden von Cieza de Leon erwähnt, selbft eine Statue mit ausgebreiteten Armen. Uricoechea (40) gelangt durch die Untersuchung dieser alterthümlichen Refte zu dem Schluffe daß die Chibchas Bold Silber und Rupfer zu schmelzen und in Formen zu gießen, zu lothen und zu hammern verftanden.

Die meisten anderen Bölker von Reu Granada standen auf eisner viel tieferen Stufe als die Chibchas. Bon den Catios der Provinz Antioquia theilt indessen Jong. Acosta (855) nach einem

Manuscripte des P. Simon mit, daß sie ihre historischen Annalen in Bilderschrift auf Zeuge geschrieben, weder Idole noch Tempel gehabt hatten und Monotheisten gewesen maren. Die berfelben Quelle entnommene Ungabe daß sie sich der Baage bedienten, widerspricht zwar einer Aeußerung die sich bei P. Simon anderwärts findet (vgl. oben III, 381 f.), wird aber von Cieza (365) bestätigt. Auch die Runst des Metallgießens war in jenen Begenden in Uebung: Vadillo sah unzweifelhafte Spuren derselben in Buritica, ehe er in das Thal des Cauca tam. Bas Cieza (364) fonft noch von den Bewohnern des Bebietes von Untioquia ergablt, gestattet kaum den Schluß auf eine höhere Cultur derselben: der Berrscher des Landes Rutibara, Sohn des Anunaibe, erhielt einen Tribut an Beugen Gold und Edelsteinen, und ließ sich auf einer reich mit Gold perzierten Bahre tragen; das Land mar vortrefflich angebaut und die Bewohner lebten in großen bölzernen Bausern die mit Stroh gededt maren, aber das Berzehren der Rriegsgefangenen, die Aufstellung der erbeuteten Feindestöpfe als Siegeszeichen welche bei ihnen im Gebrauch mar, und die geringe Bekleidung verrathen die Robbeit die tropdem bei ihnen herrschte.

In Arma und noch weiter südlich im Cauca-Thale, wo viele verschiedene Sprachen beimisch maren, fanden Menschenopfer in bedeutender Anzahl und Canibalismus in großem Maagstabe statt: in manchen Gegenden wurden die Gefangenen in Räfigen gemästet um bang verzehrt zu werden, und in den Thälern von Nore sollen die Gingeborenen sogar die Kinder gefressen haben die sie selbst von gefangenen Beibern erhielten (Cieza 371 f., 365, Oviedo XLV, 3). Daher bezeichnet Herrera (Descr. 18) die Bewohner dieser Gegenden als Cariben, mas aber natürlich nicht in ethnographischem Sinne verstanden werden darf (vgl. oben III, 352). Die Bewohner von Arma lebten in runden Säusern die 15-20 Familien faßten, und maren im Besitze vieler Kostbarkeiten: Jorge Robledo fand (1540) bei ihnen reiche Beute; viele ihrer Krieger trugen Ruftungen die gang aus Goldplatten bestanden (Piedrahita VII, 7, Herrera VI, 8, 1 f); auch hat man in den dortigen Grabern viele Idole von Gold gefunden (Uricoechea 30). Tempel scheinen sie nicht gehabt zu haben, wohl aber Priefter und viele hölzerne Idole von Menschengestalt, beren Ropf ein mit Bache überzogener Feindesschädel mar. Lettere ftanden in der Behausung des Sauptlinges, waren mit dem Wesicht nach Often

gerichtet und man brachte ihnen außer Gold und den Bergen der Rriegs. gefangenen vorzüglich Wohlgerüche dar die man vor ihnen verbrannte (Cieza 871, Piedrahita und Uricoechea a. a. DD.). Das Land war größtentheile fehr gut angebaut (Cieza 374). Der tleine Schurz mit dem fie fich betleideten, mar aus Baumrinde gemacht; fie bereiteten Salz, fertigten Gold- und Thonarbeiten, und das toftspielige Mumificiren der Bauptlinge mar bei ihnen wie in Tunja im Gebrauch (Uricoechea 30 ff.). Die Bewohner von Ancerma (Anserma) schildern Cieza (367 ff.) und Herrera (VI, 6, 6) denen von Arma fast in jeder hinficht ähnlich. Piedrahita (VII, 7) bemerkt als abweichend über die dortigen Pantagoros nur daß fie keine Idole hatten, obgleich er anderwärts (I, 2) die Tammez als das einzige Bolt von Reu Granada angiebt dem folche fehlten. Auch noch weiter aufwärts am Cauca in Cali lebten gleich robe Menschen. Gie gingen unbekleidet und selbst die Beiber kampften im Ariege mit. Die Spanier fanden dort ein großes rundes Opferhaus mit vier Fenftern, in melchem ein großer Tisch mit ausgestopften Menschenhauten fand: man hatte die Leichen mit Feuersteinmeffern geöffnet, ihnen die Saut abgejogen, diese mit Asche gefüllt, dann ihnen ben Ropf wieder aufgesett und die Waffen in die Hand gelegt (Cieza 380, Andagoya bei Navarrete III, 448).

In Popayan gab es vorzüglich viele und schöne große Dörfer mit häusern von mehr als 300 Schritten Länge die über hundert Fasmilien faßten (Andagoya a. a. D.), aber die Macht der dortigen häuptlinge war weder ausgebreitet noch unbeschränkt, denn sie wurden vom Bolke gewählt (Cieza 377, 366). Die Kleidung der Bewohner von Popayan bestand nur in einem baumwollenen Tuche; Salz bereiteten sie auf dieselbe Beise wie die Chibchas an vielen Orten (ebend. 387). Man hat einige Figuren von Metall und von holz bei ihnen gesunden. Ihre Todten verbrannten oder trockneten sie (Joaq. Acosta 170). Neuerdings bauen sie steisig das Land, sind ernste stille und dienstsertige Menschen, die unter günstigen Berhältnissen sehr treue Diener werden (J. P. Hamilton 303, 327). Als das roheste Bolk von Popayan, das zerstreut und ohne seste Bohnungen lebte und dem Canibalismus ergeben war, werden von den alten Berichterstattern die Paezes geschildert (Rodriguez I, 6, Herrera VI, 8, 3 s.). Bei

ihnen wie bei den übrigen Bölkern dieser Gegenden war das Kanen der Coca vorzüglich stark im Gebrauch (Herrera VI, 3, 16).

In Reyva murden wie von den Chibchas Sonne und Mond als Hauptgötter verehrt (Oviedo XXVI, 28). Dasselbe berichtet Gomara (202) von den Banches, die nach Piedrahita (V, 1) nicht die Sonne, sondern nur den Mond anbeteten. Herrera (VII, 9. 5) schreibt ihnen sogar einen Monotheismus zu, neben welchem fie jedoch viele Baubereien getrieben batten. Sie zeigten fich im Rampfe febr tapfer. Ihre Waffen waren Schleudern Lanzen Schwerter und Schilde (O vie do XXVI, 24), sie marschirten in geschlossenen Carres auf, hatten ein schr wirksames Pfeilgift (Piedrahita V, 1) und werden als die rohesten Canibalen bezeichnet. Als eigenthümlich im Aeußern werden an ihnen die schwarz gefärbten gähne (Herrera VII, 9, 4), unter ihren Sitten aber die Gewohnheit hervorgehoben, daß fie ihre Beiber niemals aus ihrem eigenen Dorfe nahmen und die ersten Rinder umbrachten folange ihnen nur Madchen geboren murden (Piedrahita I, 2). Velasco (II, 248, III, 1, 3, 8) berichtet daß die Anatagaymas (Ratagaymas) und Cocaymas (Copaimas) in alter Beit hieroglpphen hatten, doch scheint man darunter nur Bilderschriften an Felsen (Thiere Blumen und andere Figuren) verstehen zu dürfen. Sutagaos, welche chenfalls vergiftete Pfeile führten, maren minder gefährlich: fie pflegten Andere nur zu plundern um von dem Geraub. ten ihren Göttern zu opfern, am Leben vergriffen sie sich nicht (A1cedo). Die Muzos verehrten zwar Sonne und Mond nicht als Götter, nannten diese aber "Bater" und "Mutter", hatten sehr eigenthümliche Beirathsgebräuche und bedienten sich im Kriege sowohl giftiger Pfeile als auch giftiger Fußangeln (Piedrahita VII, 6). Ihre Todten pflegten fie zu mumificiren. Unter Bauptlingen ftanden fie nicht (Joaq. Acosta 341). Was Herrera (VIII, 4, 5 ff.) über ste berichtet, steht zum Theil in Widerspruch mit den Angaben Piedrahita's. Die Laches, von deren religiosen Vorstellungen Piedrahita (I, 2) wenig glaubliche Dinge erzählt, werden als das einzige Volk von Neu Granada genannt bei dem unnatürliche Lafter herrschten: der sechste Rnabe den eine Frau gebar welche keine Mädchen hatte, foll sogar herkömmlicher Beise bei ihnen zu schimpflichen Diensten bestimmt worden sein. Die Chitareros der Gegend von Pamplona waren friedliche Menschen, und ihr Land wurde von den Spaniern

ohne Schwierigkeit pacificirt (Joaq. Acosta 829). Als "jenseits der Berge liegend" erwähnt Ximenez (bei Ternaux, Recueil de documents 1840 p. 161) ein Land Menza, dessen Bewohner in steinernen Hausern wohnten, Rleider und Schuhe trugen, viele Reichthümer besaßen und die Sonne verehrten, wir wissen über dasselbe aber nichts Räheres.

Die Beschichte ber Entdedung und Eroberung Reu Granada's (1536 ff.) hat neuerdings Joaq. Acosta trefflich bearbeitet, auf den wir zu verweisen uns begnügen. Das Schidsal ber Eingeborenen mabrend und nach der Unterwerfung des Landes durch die Spanier war im Allgemeinen dasselbe wie anderwärts. Manche von ihnen wurden durch die bloge Erscheinung der Beigen und, wie wir vermuthen muffen, durch die erften Rachrichten von ihren Thaten in solchen Schreden gesett daß sie sich erhingen (Piedrahita IX, 2), und zu einem großen Theile find fie lieber untergegangen und haben einander aufgerieben als daß fie fich unter das spanische Joch beugten (ebend. IV, 1). Oft jogen fie es vor hungers ju fterben um den Fremden nicht ju dienen, und weigerten fich des Landbaucs den fie früher getrieben hatten um jene dadurch zum Abzug zu nöthigen. In Popayan entwichen fie nach hartnädigen Rampfen in's Gebirge und fanden dort in Menge den Untergang (Cicza 383, 377): Zurita (285), der eine große Bahl von Einzelheiten über das Berfahren der Conquiftadoren gegeben hat, hörte Spanier sagen, die Straße von Reu Granada nach Popapan tonne man nicht verfehlen, denn die Gebeine der auf dem Bege. liegen gebliebenen Indianer dienten überall als Begweifer. Aquimin-Baque, der Herrscher von Tunja, wurde gleich Quautemogin und Atahualpa in Folge eines unbegründeten Berdachtes der Emporung bingerichtet (Piedrahita IX, 1). Auf Menschen dresfirte Gunde hatte zwar Quesada, der erste Entdeder und Eroberer des Landes nicht mitgebracht, aber Federmann der von Coro, und Belalcazar der von Quito her eingedrungen war, führten solche bei fich, und fie wurden später häufig gegen die Indianer gebraucht (derf. VII., 1). Die Bedrückungen ber Encomenderos riefen (1540) Aufftande hervor, die fich öfter wiederholten; vorzüglich weit verbreitete fich namentlich ber Aufstand im 3. 1572 (derf. VII, 3 und sonft, XII, 9). Um den Frieden wieder herzustellen und das Land nugbar zu machen, führte man Indianer von Beru in großer Menge nach Reu Granada hinüber und

siebelte sie in besonderen Dörfern neben den Chibchas an (ders. VII, 5). Ratholische Missionäre wirkten im Lande seit 1551 (Remesal IX, 11): sie verbrannten Idole in Menge; bessere Früchte scheint ihre Thätigkeit kaum getragen zu haben. Die später bei den Baezes vor 1630 unternommenen Missionsversuche wurden 1655 wieder aufgegeben (Rodriguez II, 1 f.). Iest sind die Indianer von Reu Granada großentheils Christen dem Ramen nach und benehmen sich kriechend unterwürfig gegen die Beißen; nur in den Hochländern, wo sie unsabhängiger sind, betragen sie sich etwas freier und würdiger (J. P. Hamilton 270). Ihre alte Tapserkeit haben sie noch im 3. 1820 bewährt im Rampse für die königliche Herrschaft gegen die Republistaner, und manche ihrer Helden sich zugleich dadurch ausgezeichnet, daß sie sich auch der Grausamkeit gegen den Feind entschieden widerssesten (ders. 29,305).

## Die Peruaner.

Das Reich der Inca-Peruaner, welches an der Rufte fich vom Guden Reu Granada's bis nach Chile erstreckte, vereinigte in sich eine große Menge fehr verschiedener Bolter, deren Unruhe und Unbotmäßigkeit eine nur wenig unterbrochene Reihe von Kriegezügen nach allen Seiten hin nothwendig machte. Richt überall war es den Incas gelungen die ungleichartigen Bestandtheile der unterworfenen Länder einigermaßen zu verschmelzen: in Bildung und Sprache blieben große Unterschiede bestehen, und es gab zur Zeit ber Ankunft der Spanier Theile des Reiches in denen der Reisende fast nach jeder Meile Beges auf eine andere Sprache fließ (Cieza 453). Wir vermögen nicht mehr eine einigermaßen vollständige Uebersicht der alten ethnographischen Berhältniffe jenes großen Ländergebietes herzustellen, theils weil die Radrichten welche wir über diesen Gegenstand befigen, zu fragmenta. risch find, theils aber auch weil es nicht mehr möglich ift das Hauptvolt der Quechua (Quichua, Rechua, Retschua) überall mit Sicherheit von stammfremden Boltern zu unterscheiden, ba beffen Sprache von den Incas in den eroberten Landern eingeführt, und die Bevolkerung der letteren überhaupt aus politischen Gründen vielfach durcheinan. dergeworfen, verpftanzt und mit Quechua-Elementen verfett zu werden pflegte.

Erklärt ce fich leicht aus dem' Uebergewichte des herrschenden Boltes daß, wie Alcedo bemerkt, die meisten der jezigen Ortsnamen in Peru aus dem Quechua stammen, so barf man doch nicht vorausseten daß ber Ausbreitung dieser Ramen die des Bolles selbft entsprocen habe. Quechua, nach Bater (Mithrid. III, 2, 520) ber einheimische Rame des mäßig warmen Ruftenlandes, hieß den Spaniern ursprunglich das Bolk an beiden Ufern des Amancap oder Abancap (Garcilasso III, 12), das von Inca Capac Yupanqui unterworfen, sich so treu bewies, daß seinen Bauptlingen Ohrenschmud zu tragen geftattet und andere Auszeichnungen ertheilt wurden, seine Sprache aber, fügt Alcedo hinzu, "gab der allgemeinen Sprache bes Incareiches den Namen, weil sie dieselbe mar." Da das Quechua auch noch neuerdinge hier im Suden, in der Begend von Cuzco am reinften gesprochen wird (Rivero y T. 118), dürfen wir mit Bahrscheinlichkeit bas bezeichnete Gebiet als den ursprünglichen und hauptsächlichen Sit diefer Sprache betrachten. Rordwestlich von dort in Guamanga war fie zwar ebenfalls allgemein in Gebrauch, aber schwerlich einheimisch, außer etwa bei einem kleinen Theile der Bevölkerung, da es neben ihr noch mehrere verschiedene Sprachen gab (Herrera VII, 3, 13), und dasselbe Berhältniß fand weiter nördlich in Guanuco statt (derf. VI, 8, 5). Indeffen werden neuerdinge das Cauqui der Proving Daupos (Jauja), as Chinchasupu in Cerro de Basco, das Junca in Erurillo und bas Lamana in einigen Theilen bes Departements de la Libertad als Dialette des Quedua bezeichnet (Rivero y T. 118).

Chinchas nennt v. Tichudi (Müller's Archiv f. Physiol. 1844, p. 102) die Bewohner der ganzen Küstenstrede vom Despoblado de Tumbez dis zur Wüste von Atacama hin — ein Gebiet das jedenfalls viele verschiedene Böller umfaßte —, und fügt hinzu (vgl. auch Ronatsb. d. Ges. f. Erdt. R. F. I, 267) daß die eigentlichen Chinchas nur die Küstengegend zwischen 10 oder 11° und 14° s. B. inne gehabt hätten. Sie sollen sich in einigen Dörfern der Küste und in den Binnenthälern der Provinz Yaupos noch unvermischt erhalten haben. Den Ramen Chincha führte ein äußerst fruchtbares Thal dessen Berwohner in alter Beit ihre Racht bis nach Collag ausgedehnt haben sollen (Cioza 423). Es lag auf der Ritte des Weges von Caramarca

nach Eugeo (Jerez 335, Oviedo XLVI, 9), also in der Gegend von Pasco und des See's Chinchacocha wo Tichudi den Sig der Chinchasubu. Sprache angiebt. Ein anderes Chincha und ein gleich. namiger Fluß werden von Oviedo (XXXIX, 1) unter 3 1/2 f. B. angegeben; auch unmittelbar nördlich von der Bufte Atacama fand fich ein Land dieses Ramens das Almagro auf seinem Zuge nach Chile passirte (ders. XLVII, 2), und in Pieco Bay westlich von Cuzco an der Rufte führt eine kleine Inselgruppe denselben Ramen, deffen häufige Biederkehr man nicht etwa von der weiten Ausbreitung des Chinchastammes ableiten, sondern nur daraus erklären darf, daß der nördliche Theil des Incareiches Chinchasupu hieß, wie der südliche Theil Collasunu, so daß die Wörter Chincha und Colla überhaupt keine ethnographische, sondern nur eine collective und relative Bedeutung haben. Rach Alcedo, der einen Ort Chinchero in der Provinz Calca y Lares (nordlich von Cuzco) nennt, wurde Chincha ehemals die von Inca Bachacutec eroberte Provinz Chunchasupu genannt, unter welder wahrscheinlich die Gegend von Tarma zu verstehen ist, wo er das Bolt der Chunchos angiebt, das nach d'Orbigny seinen Sit viel tiefer im Güden hat (s. oben III, 538). Daß alle die Bölker welche man Chinchas oder Chunchos nannte zu den Quechues gehörten, ift im Allgemeinen wenig wahrscheinlich, wie fie fich aber zu diesen verhielten ift nicht naber bekannt.

Der Rame Punca bezeichnet eigentlich nur das heiße Tiefland; Garcilasso (vgl. Balboa, Hist. du Pérou éd. Tornaux p. 90) erwähnt indessen eine Sprache dieses Ramens, die er in das Thal von Chincha und andere benachbarte Thäler sest. Wie die Puquina-Sprache ist sie nach Hervas (Bater, Mithrid. III, 2, 548), der sie auch Punca-Wochica nennt, vom Quechua ursprünglich verschieden, von Tschudi aber (Peru II, 377, Rechua-Spr. I, 17) hat sich über diesen Punkt widersprechend geäußert. Dasselbe gilt von seinen Angaben über die Lamana- oder Lamista-Sprache, der wir früher (III, 542) durch ihn verleitet, einen unrichtigen Plat angewiesen haben: sie geshört wie das Calchaqui in Tucuman (s. oben III, 480) zum Queschua-Stamme (Bater a. a. D. 521).

Eine alte Ausbreitung der Quechas weit nach Rorden bezeugt vor Allem der Umstand daß die Incas in Quito, da sie es eroberten, einen Dialett des Quechua vorgefunden haben. Ein solcher ist auch jest noch

dort heimisch, obschon das Bocabular der Sprachen von Quito und von Cuzco febr verschieden ift, in den Bahlmörtern z. B. aber übereinstimmt (Osculati 64). Inebesondere redeten die nach Quito eingemanderten Caras, ein halbeivilifirtes Bolt, einen verdorbenen Dialekt der Inca-Sprache (Velasco I, 4, 5, 5). Bielleicht waren fie es welche diese lettere nach Quito gebracht haben, mo die Quitus und noch weiter im Rorden die sprachlich nicht von ihnen verschiedenen Dumbos, die Eingeborenen von Quiros\* (Quijos), einen Dialett des Quedua sprechen (ebend. III, 4, 7, Villavicencio 166 ff., vgl. über die Dumbos oben III, 427, 544). In den Rachbarlandern von Quito diente in früherer Beit das Quechua ebenfalls als allgemeines Mittel der Berständigung, obwohl dort viele verschiedene Sprachen herrschten, aber noch weiter nördlich in Pasto war sie gar nicht mehr in Bebrauch (Herrera V, 10, 11). Zedenfalls darf ce indeffen nur mit mesentlichen Ginschränkungen verstanden werden, wenn d'Orbigny (I, 256) die Quechuas ohne Unterbrechung, wie es scheint, fich von Quito bis 150 s. B. ausdehnen läßt, wo die Aymaras beginnen. Im Gudoften des Titicaca-See's giebt er fie dann wieder in Cochabamba Chapanta Chuquisaca und Potosi an und am Ostabhange der Anden bis nach Tucuman bin, mabrend der Westabhang in Arequipa den Apmaras gehöre. Daß ihre Sprache fich von Cochabamba öftlich bis gegen S. Cruz de la Sierra, und von Chuquisaca bis in den Rorden des Pilcomapo erstrecte, daß im Gebiete von Tarija zwischen dem Bilcomano und Bermejo in der Rahe der Cordillere Quechuas und Apmaras lebten und die ersteren selbst noch den südlichen Theil von Tucuman bie über S. Jago del Estero hinaus inne hatten, ift von une schon anderwärte gezeigt worden (f. III, 436).

Das zweite Hauptvolk von Peru sind die Aymaras, deren Sprache, das Aimaran, sie als Stammverwandte der Quechuas ausweisen soll (v. Tschudi, Rechua-Spr. I, 18). Das Gebirgsland von La Pazund Oruro scheint ihr Hauptsis gewesen zu sein, namentlich Chuquisabo, obwohl dort auch Quechua gesprochen wurde (Herrera VIII, 5, 3), was Alcedo auch von der Provinz Aimaraez selbst behauptet, die von Capac Jupanqui erobert wurde. Gegenwärtig ist das Dorf Bilcapujio, einige Meilen nordwestlich von Potosi, wohl einer der süd-

<sup>\*</sup> Das Gebirgsland Quixos y Macas umfaßt den oberen kauf ber Flasse. Macas Pastaza Curarap und Rapo, östlich und süddstlich von der Stadt Duix.

lichsten Punkte wo noch Apmaras wohnen (Castelnau III, 354). In der Stadt La Pag sollen sie %10 der Bevölkerung ausmachen (ebd. 371). Bertonio, der Berfasser einer Grammatit der Aymara-Sprache, rechnet zu diesein Stamme die Canchis, Canas, Collas, Collaguas, Lupacas, Pacases, Carancas und Charcas (Bater, Mithrib. III, 2, 535). Die beiden zuerft genannten Bolfer leben fudöstlich von Cuzco zu beiden Seiten der Vilcanotas-Berge, die Canas im Norden, die Canchis im Süden der Landschaft die ihren Ramen trägt, beide in Charafter Sitten und Alcidung voneinander verschieden und beide, mahrscheinlich in Folge des von den Incas ausgeübten Sprachzwanges, jest Quechua redend (Skinner II, 151 ff.). Die Collas, deren Sprache nach Tschudi (Rechua-Sp. I, 17) von letterem grundverschieden sein foll, besaßen das Gebirgeland im Guden von Suzco. Als ihre Hauptstadt wird Hatuncolla genannt (Cieza 443). Ihr Name hat jedoch, wie schon bemerkt, schwerlich eine bestimmte eth. nographische Bedeutung. Rach d'Orbigny (I, 808) herrschte das Apmara zwischen 15° und 20° f. B., 69° und 75° w. E. von Paris, fast in ganz Arequipa, in den Provinzen Apmaras Paucartambo und Cuzco und den Departements La Paz und Oruro; Ledesma (J. R. G. S. XXVI, 219) giebt es namentlich im Westen und Rorden des Titicaca See's an, in den Provinzen Chucuito und Guancane des Departemente von Puno, und in den Bergen des Departements von Moquegua (Arequipa). Daß fich dieses Bolt in älterer Zeit mahrscheinlich bis an die Rufte und sublich bis nach Atacama erstreckte, wird fich in der Folge zeigen. In den Sochthälern von Süd-Peru sollen fich die Aymaras noch unvermischt erhalten haben (v. Tschudi). Der Ort Ymara den Orellana (1542) am Marañon fand (Oviedo L, 24), hat wohl nur eine zufällige Namensähnlichkeit mit diesem Bolke gemein.

Ueberblicken wir jest die hauptsächlichsten Bölker des pernanischen Reiches welche nicht zu dem Stamme der Quechuas und Apmaras geshörten, so sind im äußersten Norden die Quillacingas zu nennen die östlich von Pasto sasen, ein kriegerisches Bolk, das zwar den Maisbau in großer Ausdehnung trieb, aber als häßlich schmuzig und wenig begabt geschildert wird (Cieza 386, Herrera VI, 7, 1). Im Westen von Pasto erwähnt Velasco (III, 1, 17, 3) die Barbacoas Telembis und Iseuandees, welche ganz republikanisch und zwar

fo organisitt maren, bag jebes diefer brei Boller brei Bauptlinge mählte, die zusammen die Regierung führten. Bon ben Boltern bon Quito, deren Ramen sich bei Velasco (III, 4, 18) zusammengestellt finden, ermahnen wir außer ben vothin genannten bie Canares, welche durch Atahualpa fast ganz aufgerieben worden find (ebend. II, 225), die Puruapes ober Putuhaes in der Gegend von Riobamba (Alcedo, Velasco III, 3, 9, 2), die Mocoas Macas und Zibas ros (Jivaros). Lettere beiden an den Fluffen Baute Macas und Pastaja füdöstlich von Cuenca (Rodriguez I, 6, II, 5, Velasco II, 231, vgl. oben III, 543), haben weder von den Incas noch von den Spaniern bezwungen werden tonnen. Auch bas ehemals machtige und außerft friegerische Bolt ber Bacamoros, beren Ramen bie Stadt Jaen de Bracamoros tragt, ju unterwerfen hatten bie Incas nicht vermocht. Sie maren nach Cieza (409) ganz ungestttet und trugen keine Rleider; Velasco (II, 288) schreibt ihnen eine gewiffe Cultur ju die ihnen von den Peruanern getommen fei, und nennt Cumbinamba ale ihre Hauptstadt. Im Gebiete von Loja lebten die Bal. tas Cañas und Malacatas welche brei verschiebene Sprachen redeten (Herrera VIII, 2, 16), die ersteren ein unbilbsames unb gu Runften und Sandwerten nur wenig gefdidtes Bolt, das fich nur jur-Bereitung von Adoben und zur Minenarbeit brauchbar zeigte (Garcia III, 4, 5). Im westlichen Theile von Quito, im Gouvernement Cara, führt Velasco (III, 3, 3, 7) noch die Pungas und Mangas des, jedoch nur als Mischlingevollter an; die letteren find gambos und wohnen im Rorden von Guapaquil nordöftlich vom Fluffe Daute (Alcedo). Puncas oder Pungas werden insgemein die Bewohner der Chenen genannt; Zarate unterscheibet fie in eigentliche Pungas Taffanes und Mochicas, drei Bolter die, wie er fagt, verfchiebene Sprachen reden. Die Guancavilcas im Gebiet von Paguache, Souvernement Guapaquil, welche ihren Ramen von der Sitte hatten, sich zwei Borderzähne auszuschlagen, waren fehr kräftige und kriegerische Menschen, die zwar in viele einzelne Stamme zerfielen, aber zusammen eine Republik bildeten und unter einer geordneten Regierung lebten. In alter Beit befriegten fie hauptfachlich die Buruhaes und Canares. Die Macht der Incas reichte zwar bis in diefe Gegettden, fand aber in dieser Entfernung von der hauptstadt oft nur zweifelhaften Gehorsam. Mit den Spaniern ansangs im Frieden lebend, wurden die Guancaviscas in Folge von Bedrückungen erbitterte Feinde derselben und schlossen erst Frieden mit ihnen, nachdem sie gesiegt hatten; die Best von 1589 hat sie fast ganz aufgerieben (Velasco III, 3, 9, 1 f., Alcedo). Weiter südlich sinden sich in Sechura an der Küste Eingeborene die sich durch ihre Sprache von allen übrigen Beruanern unterscheiden, ein stolzer und sehr begabter Menschenschlag der sowohl von dem Aberglauben als auch von den Lastern der anderen Indianer frei ist (Alcedo).

" Ueber die Bolker von Mannas, die füdlicheren Campas und einige andere peruanische Boller haben wir anderwärts schon gehandelt (f. oben III, 538 ff.). In der Nachbarschaft der vorhin besprochenen Chincas lebten die Guancas oder huancas, die v. Tichudi (Muller's Archiv 1844 p. 98, Monateb. d. Gef. f. Erdf. N. F. I. 267) zwischen 9º und 14º f. B. sest und im Departement von Junin noch unvermischt antraf. Ihr Hauptsitz war das Thal von Jauja (Cieza 432). Der Rame Guanca, ber auch füdöstlich von Guapaquil im Innern des Landes als Oriseund Flugname vorkam (Herrera V, 3, 6), bezeichnete in der Sprache der Inca-Pernaner gewiffe örtliche Feldgötter welche die Landleute bei der Feldarbeit unterstüßen follten (Skinner I, 149). Bestlich von jenem Volke an der Kuste von Lima nach Pisco bin wohnen die Daupos. Indianer, die im Aeußern wie in der Sprache von den Quechuas verschieden find (v. Tschudi, Peru I, 318). Db die Callabuanas melde fich als wandernde Aerzte und Zauberer im Bebiete der Queduas und Anmaras umbertreiben, als ein besonderes Bolk anzusehen find, wiffen wir nicht; ihre Geschichte ift unbekannt (Wedell 177). Die Chancus, welche aus einem kleinen See ober Sumpf stammen wollen den sie Soclococha nannten und als heilig verehrten — sie hatten dort ihren Haupttempel —, erschienen einst in Chuquibamba und gingen von dort nach Andahuaplas, westlich von Cuzco. Sie versuchten ernstlich den Incas die Herrschaft des Landes streitig zu machen, murden aber von Inca Pupangui geschlagen und wanderten in Folge hiervon nach Rorden an den Fluß Mopobamba (Cieza 436).

Im Süden des Incarciches, auf dem Westabhange der Anden in Tarapaca und Atacama zwischen 19° und 22° s. B. giebt d'Orbigny (I, 330) die Atacamas an, und von dort noch weiter nach Süsten bis zu 24° s. B. namentlich in der Gegend von Cobija das Fis

schervolk der Changos, deren Sprache jest untergegangen sein soll. Alce do nennt lestere wohl irrthümlich in Copiapo. Dagegen hat St. Criq (Bullet. soc. géogr. 1853 II, 298) wahrscheinlich zu machen gesucht daß das Gebiet der Changos in früherer Zeit weiter nach Rorden reichte bis zu 17° s. B.: er fand in jener Gegend von vorn nach hinten zusammengedrückte alte Schädel die er den Aymaras zuschreibt, welche in das Land der Changos eingedrungen, sich theils unter ihnen sesssen theils sie verdrängten, wie die verschiedene Begräbnisweise wahrscheinlich macht die beiden Bölkern eigen war und sich bei beiden erhalten hat. Destlich von den Changos zwischen 20° und 25° f. B. lebten die Llipis.

Die große Lüdenhaftigfeit unferer ethnographischen Renntniffe von Peru hat das Unternehmen die Maffe der dortigen Bolfer nach der Schädelgestalt in wenige Sauptstämme zu klassisciren leider in hohem Grade begünstigt. Morton (97) unterschied zunächst Alt Beruaner und Inca-Peruaner und bezeichnete ale hauptfit ber erfteren, die er für die Urheber der alten gigantischen Bauten des Apmaralandes erflarte, Tiaguanaco, die Umgegend des Titicaca-See's und das südlich von dort gelegene Gebirgeland. Pentland's Untersuchung der Graber in der Rabe des Titicaca und einige Schadel aus den Grabern von Arica und Atacama (pl. 1-5), deren Ropfdurchmeffer indeffen sehr verschiedene Berhältniffe zeigen, schienen ihm zu lehren daß fich der Schädel der " alt-peruanischen Race " durch ein ftart entwickeltes und namentlich weit verlängertes binterhaupt bei nur geringer Erpansion der Seitentheile charafterifire. Für die "Inca-Beruaner" gab er als typisch an (115, 130): einen auffallend kleinen vieredigen Ropf mit fart zusammengebrudtem, oft verschobenem hinterhaupte, das bisweilen gang fentrecht abfalle, aufgeschwollenen Seiten und etwas erhobener, aber ftart jurudweichender, oft unregelmäßig gebildeter Stirn; auch die Scheitelgegend bezeichnete er ale erhoben und hervorragend, obwohl fich dieß an den von ihm gegebenen Abbildungen teineswegs allgemein bestätigt. Spater überzeugte fich Morton daß die Schädelform die er seinen Alt-Beruanern zugeschrieben hatte nicht natürlich, sondern durch künstliche Mittel hervorgebracht war, und fand, wie er glaubte, daß sie nicht im Lande der Ahmaras, deren Typus er in ihr gesehen hatte, allein vorkomme, fondern bei einigen Stammen der Rufte ebenso wie in den Gebirgegegenden von Bolivia anzutreffen

sei: er nahm baher (On the Ethnogr. and Archaeol. of the Am. aborigines. New Haven 1846 p. 18, bei Schoolcraft II, 326) seine frübere Unterscheidung einer alt. und neuperuanischen Race (Apmaras und Quechuas) wieder zurud, ohne jedoch daran die nahe liegende und nicht unwahrscheinliche Bermuthung zu knüpfen daß das Land ber Apmaras fich in alter Zeit bis an die Rufte und bis nach Atacama binab erftredt haben möge; wenn man nämlich Apmaras und Quechuas auch nicht mehr als zwei verschiedene Ragen betrachtet und die Ropfform der ersteren als kunstlich zugiebt, so liegt doch darin kein Grund zu leugnen daß die Schädelgestalt welche Morton die alt-peruanische genannt hat, ausschließlich den Apmaras zukomme. In Algodon-Bai unter 22° 6' f. B. hat v. Bibra (II, 236) alte Schädel ausgegraben, die mit Morton's Typus der "Alt. Peruaner" übereinzukommen fceinen und daber von ihm den Upmaras jugeschrieben werden: fie find lang und schmal, nach hinten und oben ausgezogen, die schmale Stirn weicht fart zurud, die Seitenwandbeine find flach und verlaufen nach hinten, der hintertopf ift abgeplattet und eine mulftige Erbebung läuft von der Glabella über die Stirn bis jum hinterhaupts-Wahrscheinlich von derselben Urt find die fart verlängerten Schädel aus den Gräbern von Caracollo bei Druro (Castelnau III, 364), schwerlich aber gehören die ebenfalls fehr lang ausgezogenen aus der Grotte von Sanson-Machai in der Umgegend von Basco hierber (ebend. IV, 216).

Eine neue Eintheilung der Urbewohner von Beru in drei Raçen hat v. Tschudi (Peru II, 362, Müller's Archiv 1844 p. 98) gegesben: der Schädel der Chinchas stellt von vorn gesehen eine abgestutte Pyramide dar deren Basis nach oben gerichtet ist; die Stirn ist sanst gewölbt und hat starte Stirnhöder, das hinterhaupt fällt in seinem oberen Theil sentrecht ab und biegt sich dann schief nach innen und unten; der Gesichtstheil ist klein, die Augenhöhlen queroval und der Oberkieser steht sentrecht. Der Aymara-Schädel erscheint von vorn gesehen oval, von der Seite lang gestrecht und gewölbt; die Stirn ist zwar gewölbt, verläuft aber schneller nach hinten als bei den Chinchas, der processus zygomaticus des Stirnbeins ist start nach außen gerichtet und die Seitenwandbeine neigen sich schon von ihrer Berbindung mit dem Stirnbein an nach hinten; das hinterhauptsbein steigt nur 1 " weit sentrecht nach hinten herab und verläuft dann rasch nach

innen und unten, zum Theil in fast horizontaler Richtung; der Gesichtstheil ift groß, die Augenhöhlen vieredig und der Oberkiefer steht geneigt. Die buancas zeigen von vorn gefeben einen vieredigen Schadel; die Stirn ift sehr ftark geneigt, häufig in der Mitte concav, und hat einen farten mittleren boder; hinter der Rrangnath ift bas Schädelgewölbe etwas concav; das hinterhaupt, im oberen Theil schief nach innen geneigt, wendet fich bann rasch nach unten; bas Geficht ift fart entwidelt, die Augen langlich rund. Bei allen brei Racen ift der Schuppentheil des hinterhauptbeins durch eine Raht abgetrennt die erft in spaterem Alter, bisweilen erft mit 10-12 Jahren vermächft; über das dreiedige Zwidelbein das fich an diefer Stelle baufig eingeschoben findet f. oben I, 122. Wir unterdruden die Bedenken welche die große Sicherheit und Bestimmtheit ber vorstehenden Schilderung und die mangelnde Angabe von abweichenden und mittleren Typen erregt, obwohl fie durch das vorhin über die Chinchas Beigebrachte ftart genahrt werden. Die jegigen Peruaner, beißt es, stellen Dischformen jener drei Sauptragen dar: der Umrig ihres Sca. dels nähert fich der vieredigen Form der Chinchas, durch die Geftalt der Scheitelbeine gleichen fie den huancas, und die Art wie diese fic mit dem hinterhauptsbein vereinigen erinnert an die Apmaras (Rivero y T. 30) - eine Dischung von seltener Regelmäßigkeit. Am entschiedensten ift neuerdinge Gosse (Mém. de la Soc. d'Anthrop. de Paris I, 149) gegen diese Anfichten Tschudi's aufgetreten. Ramentlich bemerkt er daß der Typus seiner huancas dem der Aymaras bei d'Orbigny entspreche und macht mahrscheinlich daß diese beiden Ragen ein und diefelbe feien. Da ferner Rufchenberger an der Rufte Schädel fand deren hintertopf vom hinterhaupteloch aus fast vertical emporsteigt, können (nach Gosse) nicht wohl die sammtlichen Bewohner jener Wegenden zu ben Chinchas gerechnet werden; das 3wischenscheitelbein ober Zwidelbein aber, weit entfernt als ein allgemeiner und eigenthumlicher Charafter ber peruanischen Bolfer gelten zu tonnen, erklare fich vielmehr, wo es fich finde, bald aus scrofulosem Dabitus, bald aus dem Drud der zur Beit des Bachethums auf den Schädel gewirkt habe oder aus Bererbung pathologischer Erscheinungen. Wenn ferner Rivero und Tschudi darauf hinweisen daß fich felbst an Mumien von einjährigen Apmara-Rindern und sogar an dem Fotus einer huanca. Mumie die ihrem Stamme carafteristische AbShluß welchen man hieraus zu ziehen geneigt sei, geltend daß die Shädelform des Fötus durch Austrocknung ftark verändert sein möge und daß sich überhaupt an dem Fötus die Eigenthümlichkeit der Race nicht erkennen lasse. Man muß gestehen daß Tschudi's Behauptungen sich diesen Bedenken gegenüber schwer halten lassen werden, von so geringem Gewicht auch auf der andern Seite die positive Annahme Gosse's ist, daß die Bevölkerung von Peru nur aus zwei verschiedenen Racen bestehe, einer civilisatorischen aus Assen gekommenen und einer rohen und kriegerischen die von Often her eingewandert sei.

Außer bei den Apmaras und Huancas war die künstliche Abplattung des Ropfes auch bei ben Chinchas, und zwar wie überall als Rangzeichen, gebräuchlich (Rivero y T. 31 f.); überhaupt hat diese Sitte in Beru eine vorzüglich ausgedehnte Berbreitung gehabt. Morton (On the Ethn. and Arch. of the Am. aborigines p. 18) giebt außer der horizontal ausgezogenen cylindrischen Gestalt die er den Apmaras jufchreibt, noch drei andere fünftlich hervorgebrachte Schadelformen an die fich bei den Alt-Peruaner fanden: die tonische oder Buderhutform, welche Böppig (II, 246) bei Indianern des oberen Suallaga angetroffen zu haben scheint, die durch angebundene Breter den Ropf feitlich abplatteten; dann eine folche mit platt gedrückter Stirn; end. lich eine solche mit senkrecht abfallendem hinterhaupt, welche lettere ben Caranques in der Gegend von Guanaquil und den Collas eigen mar, obwohl die Caranques dem Ropfe auch noch andere fünftliche Formen gaben (Cieza 403 f., 443). Rur drei fünstliche Schädelformen nimmt Gosse (g. a. D. 161) an, der es rügt daß die Abplattung des Schädels von vorn nach hinten von Tschudi gang mit Stillschweigen übergangen worden sei; indeffen scheint es daß in Beru in dieser hinsicht eine große Mannigfaltigkeit der Formen herrschte und daß wir schwerlich mit ihnen vollständig bekannt find. Die Baltas pflegten sowohl die Stirn als auch den hinterkopf platt zu druden (Garcilasso). Wenn d'Orbigny (1, 319) aus dem Brofil einer Roloffal-Statue die aus ber Zeit vor der herrschaft der Incas ftamme, schließen will daß die kunftliche Abplattung des Schadels erft nach der Eroberung des Landes durch die Incas eingeführt worden fei, so steht dieser Bermuthung Bieles entgegen. Die Eingeborenen von Puerto Biejo und Guapaquil bedienten fich anderer Mittel um ein

nationales Rennzeichen herzustellen: sie tättowirten sich im Gesicht und sollen ihren Rindern drei obere und drei untere Schneidezähne (Alcedo spricht nur von den zwei oberen) ausgebrochen haben (Cieza 401).

Die gewöhnlichen Charaftere ber jetigen Beruaner giebt d'Orbigny (I, 119), mit dem hinweis auf die großen individuellen Berschiedenheiten der Schädelformen die fich in Sudamerita finden, fole gendermaßen an. Die Gestalt des Ropfes ift oblong und seitlich etmas zusammengedrückt. Sie find von dunkelolivenbrauner Farbe, im Mittel 1,597 Meter groß, maffir gebaut mit verhaltnismäßig febr langem Stamme. Das große ovale Beficht zeigt meift niedrige, nur wenig gewölbte, etwas zurückliehende Stirn, horizontal ftehende Augen mit gelbbrauner bornhaut, nicht vorstehende Badenknochen, lange und fehr gebogene, unten dide Rase und ziemlich großen Mund bei nur mäßig farten Lippen; die Buge find fraftig ausgeprägt und von ernftem melancholischem Ausbrud. Die Quechuas insbesondere meffen im Mittel 1,6 Meter, find breitschulterig, von febr gewölbter Bruft, fleinen banden und Fugen. Der Ropf ift ziemlich groß, das Geficht mehr rund als oval; an den immer horizontal stehenden Augen tritt der Augenbrauenbogen fart hervor, boch find die Augenbrauen nur unbedeutend, der Bart fehr gering; die Rasenwurzel ift tief eingesenkt, die Rasenlöcher offen, das Kinn ziemlich turz (1, 250, 265 ff.). Die Anmaras gleichen den Quechuas durchaus, da die Ropfabplattung, die wahrscheinlich durch Depression der Stirn und ringförmige Einschnürung hervorgebracht murbe, bei ihnen außer Uebung getommen ift (ebend. 314 ff.). Die Atacamas stimmen im Aeußeren ebenfalls mit ihnen überein, die Changos unterscheiden sich nur dadurch, daß ihre Rase nicht gebogen, sondern gerade ift und etwas offene Löcher hat (330, 333). Die Schilderung v. Tichubi's (Beru II, 238) giebt nicht die einzelnen Stämme und Bölker, sondern nur die Gebirgsbewohner und die Bewohner des Flachlandes als verschieden an: jene find groß und schlant, ihr Ropf groß mit niedriger Stirn, die Augen flein und lebhaft, die Rase start und eher spisig als platt, die Badenknochen stehen nur wenig hervor, der Mund ist klein und hat fein geschnittene Lippen, die Ohren find ebenfalls von geringer Große, das Rinn fpibig und die Saut gart. Im flachen Lande leben kleinere Menschen von turgem breitem Geficht, weit geschlitten tief liegenden Augen, etwas platter Rase mit großen schief ftebenden Löchern, vieredig vortretenden Badenknochen, weitem Mund mit farken Lippen, fleinem rundem Rinn und großen abstehenden Ohren. Indeffen giebt es feine bestimmten Grenzen zwischen diesen beiden Typen, fie geben ineinander über, und fast jede Proving zeigt Bewohner von eigenthumlicher Gefictsbildung (ebend. 359). Skinner (I, 154) hebt namentlich die helle Farbe der Gebirgsbewohner hervor: er nennt fie heller als die Creolen. Ale die weißesten und schönsten Indianer von Beru fielen den Spaniern die Eingeborenen von Chachapopas auf (Cieza 427, Herrera V, 7, 12). Die Sautfarbe der Beruaner zeigt oft icon von einem Dorfe jum andern beträchtliche Berschiedenheiten (Villavicencio 168). An manchen Orten, z. B. in Papta unter 50 f. B., ziehen fie fich gern Barte um den Spaniern nachzuahmen, doch werden diese meist nicht start (Garcia II, 5, 7). Die Indianer von Quito, wo es einige Bölker mit gartem weichem Ropfhaar giebt, haben meift kleine Augen und eine zwar nicht niedrige, aber seitlich schmale Stirn; Rase, Ohren und Augenbrauen find mohlgebildet, der Bart, der wie das Rörperhaar mit Kalkpulver und anderen Mitteln beseitigt wird, ist nur gering; die Füße find klein, die Sinne von vorzüglicher Schärfe, und es giebt Menschen von großer Muskelkraft unter ihnen (Velasco I, 4, 8, 22 ff.). Die Yumbos in Quipos find hoch gewachsen, glanzend tupferfarbig, von regelmäßigen Bugen mit großer Stirn und großen Augen (Osculati 107). Die schwarzbraunen kleinen Yaupos haben eine offene Stirn, große lebhafte Augen, fart vortretende Badenknochen und weiten Mund (v. Tichudi I, 318).

Ueber die Herkunft der Peruaner selbst und den Ursprung ihrer Cultur von auswärts hat man auch in neuerer Zeit noch mancherlei durch ihre Rühnheit überraschende Ansichten ausgestellt. Aus Oftindien hat sie namentlich v. Braunschweig abzuleiten und buddhistische Culturelemente bei ihnen nachzuweisen gesucht. Castelnau (IV, 250, 269), der diese Analogien zwar anerkennt, erklärt sie für Semiten und glaubt nicht blos in der Hautsarbe, den Gesichtszügen und dem Schnitt des Haares, sondern auch in den Wassen und der Aleidung, den Musikinstrumenten, der Backeinsabrikation und der Art den Bogen zu spannen eine volle Uebereinstimmung der Peruaner mit den alten Acgyptern nachweisen zu können. Noch später hat sich Desjardins bemüht Ostasien als die Quelle der peruanischen Cultur nachzuweisen und sie in einen alsdann nahe liegenden Zusammenhang mit

ben Chibchas und den Mexicanern zu bringen. So mahrscheinlich man es aber auch finden muß daß einzelne Menschen zu Beiten aus Oftafien nach Bolynefien und Amerita gelangt find, so reicht dies doch bei weitem nicht hin um jene Anfichten glaubhaft zu machen. Sollen fie annehmbar fein, so muß vielmehr vorausgesett werden daß jene Auswanderer in größerer Anzahl gleichzeitig an den neuen Ort ihrer Bestimmung tamen, daß fie auf einer langeren Reihe von Zwischen. stationen und jedesmal für langere Beit, namlich für die Dauer mehrerer Generationen, die herrschende Bevolkerung murben, daß ihnen ihr Bauftil, ihre Runfte und Renntniffe, ihre ausgearbeiteten religio. fen Borftellungen und Cultusformen unterwegs weder durch eigene Berwilderung noch durch andere Umftande verloren gingen, sondern im Wesentlichen erhalten blieben bis zu ihrer Ankunft in dem Lande der neuen Welt wo wir fie jest finden: wir mußten im Stande fein bestimmt nachzuweisen oder doch mahrscheinlich zu machen, daß auf allen längere Beit hindurch von ihnen behaupteten Stationen eine Continuität ihrer alten eigenthumlichen Civilisation stattgefunden habe; benn tamen g. B. Buddhiften aus Afien erft nach einigen bundert Jahren in Amerika an und verloren fie irgendwo einmal unterwege ihren Bauftil und ihren Cultus durch die Roth und Bedrangniß ihrer Lage in neuer Umgebung, so konnten fie auch nichts davon nach Amerika mitbringen. Berpflanzten fie aber diese babin, wo ift dann ihre Sprache geblieben, ihre Culturpflangen, ihre Bausthiere und ber Bebrauch des Gifens?

Lassen wir die müßigen Speculationen um uns den historischen Rachrichten zuzuwenden welche wir über Peru besitzen.

Für die ältere Geschichte des Incareiches sinden wir uns vorzugsweise an Balboa (Hist. du Pérou ed. Ternaux 1840) und an Garcilasso de la Vega gewiesen. Ersterer lebte 20 Jahre (1566—86)
in Amerika. Die Quellen aus denen er schöpfte sind uns unbekannt,
und wenn er weniger aussührlich ist als Garcilasso, so hat er dafür vor diesem den Borzug größerer Besonnenheit und Unparteilichkeit voraus. Er scheint nur die einheimischen Traditionen wiederzugeben ohne sie nach eigener Phantaste auszumalen. Seine Angaben
über die Regierungsdauer der einzelnen Incas sind freilich zu hoch um
für glaubwürdig gelten zu können. Garcilasso war zwar ein Sprößling des Incageschlechtes selbst, ist aber erst 8 Jahre nach der Exose-

rung des Landes durch die Spanier (1540) in Cuzco geboren, lebte nur als Anabe in seinem Baterlande und schrieb in einem Alter von mehr als 60 Jahren, wie er felbft angiebt (VII, 8), fein Bert aus ber Erinnerung. Seine Unguberlässigfeit und vielfache Unglaubmurdigkeit bat v. Tichudi (Peru II, 371, Rivero y Tach. 40) genügend nachgewiesen - von Montesinos gar nicht zu reden der die sämmtlichen Incas, es find bei ihm deren 101, von der Sündstuth an aufjugablen weiß und fich mit jenem in Rudfict vieler hauptsachen in Biderfpruch befindet. Schwer zu begreifen ift wie Dosjardins (10), der freilich sogar Montosinos oft als Quelle benutt, jenem so vieles Bertrauen schenken mag, da er doch selbft deffen Unzuverlässigkeit sogar für die späte Zeit des Huapna Capac anerkennt (85) und seine Beschreibung der Festung von Cuzco als offenbar ungenau und zum Theil unrichtig bezeichnet. Es mag hinreichen hier nur einige Sauptsachen anzuführen die geeignet find das Mißtrauen gegen Garcilasso zu rechtfertigen. Auf die Mangelhaftigkeit seiner Sprackenntniß hat fcon Bater (Mithrid. III, 1, 524 Anm.) hingewiesen. Er ftellt (I, 9 ff.) die Peruaner vor der Incazeit als durchaus roh bar, mas fich ziemlich pollständig widerlegen läßt, ergählt von ihnen Barbareien die zum Theil unglaublich find, und schreibt als Rachkomme der Incas offenbar in dem Interesse diese allein ale die Urheber aller Civilisation darjuftellen. Sein Gemalde von dem Buftande der peruanischen Bolter vor der Ankunft der letteren ift augenscheinlich fast allein aus seiner Phantafie entsprungen. Die Feinde der Incas schildert er ftets als die gräßlichsten Canibalen, läßt fie aber gleichwohl nur felten in blutigen Schlachten, häufig aber durch friedliche Mittel von jenen besiegt merben; oft unterwerfen fie fich fogar freiwillig und werden meift außerst milde und gnädig von den Siegern behandelt. Rein Inca verliert eine Schlacht; jeder derselben regiert etwa 30 Jahre und es kommt bis auf den 7. herrscher ihrer Dynastie (IV, 24) tein Aufstand in ihrem Reiche por, sondern die übermundenen Bolter nehmen die Religion und das Joch ber Incas bereitwillig auf und halten daran fest. Menschenopfer, die in den anderen Quellen durchgangig ermahnt werden, stellt Garcilasso auf das Bestimmteste in Abrede. Einzelne erhebliche Irrthumer dieses Schriftstellers zu berichtigen werden wir spater an mehreren Stellen Beranlaffung haben.

Anello Oliva (Hist. du Pérou ed. Ternaux. Paris 1857), bet

aus alten Ueberlieferungen eines peruanischen Bauptlings ichopfte, versichert zwar daß die "Dynastie der Sonne" bis in den Anfang des zehnten Jahrhunderts nach Chr. hinaufreiche, und Balboa (11) giebt dafür das Jahr 949 an, wenn man aber derglaublichen Angabe Jos. Acosta's (I, 25) beistimmt daß die historische Renntnig ber peruanischen Belehrten mit bulfe ihrer Quipos fich nur über 400 Jahre erstreckte, so wird man jene Behauptung wenig annehmbar finden; ja man muß geneigt sein auch den von Acosta gesetzten Zeitraum noch für zu groß zu halten — er giebt der Incadynastie eine Dauer von 3 bis 400 Jahren (VI, 19) -, wenn man bedenkt daß fich aus unseren Quellen (abgesehen von huascar und Atahualpa), nur 13 Incas ergeben, deren Regierungszeit nach Prescott's (I, 11) Bemerkung schwerlich einen längeren Beitraum als etwa 250 Jahre umfaßte. Dogen wir mit letterem nicht daraus folgern daß die herrschaft der Incas teine längere Dauer als die eben angegebene gehabt hat - denn es tann leicht ein größeres ober fleineres Stud diefer Regentenlifte verloren gegangen sein -, so verdient es doch unsere Bustimmung, wenn er die verbürgte Geschichte des peruanischen Reiches erft innerhalb des letten Jahrhunderts vor der Eroberung beginnen läßt.

Benn die herrschaft der Incas nicht weit alter ift als gewöhnlich angegeben wird, tann man fich um der vielen und verschiedenartigen alten Bauten willen die fich im Lande finden, schwer der Annahme entziehen daß andere Dynastien ihr vorausgegangen seien, wie A. Oliva sagt, und daß ihr Begründer Manco Capac nicht rohe Barbaren, sondern Menschen vorfand welche die Anfänge der Civilisation bereits hinter fich hatten und von ihm auf diefer Bahn weitergeführt wurden (Rivero y Tsch. 62). hiermit würde sich die Angabe wohl vertragen daß der Titicaca-See und seine Hauptinsel das alteste Beiligthum des Landes war, alter ale felbst das Incageschlecht, benn von dort sollte der Sage nach die Sonne selbst ausgegangen sein als fie jum ersten Male erschien, dort sollte nach der großen Fluth Bira. софа, der Stammvater des Menschengeschlechtes, aus dem Baffer heraufgestiegen sein und fich in Tiaguanaco niedergelaffen haben (Acosta I, 25, Cieza 445); Tiaguanaco aber ift gerade der Ort deffen großartige Trummer durch ihren Bauftil in die Zeit zurudzuweisen scheinen welche dem Auftreten ber Incas vorausging. Biracoda, deffen Rame "Schaum bes Meeres" bebeuten foll (O riedo). gilt freilich nach einer anderen Sage für den höchsten Gott und Schöpfer der Welt selbst (Acosta V, 4) und nach einer dritten für den ersten Inca (Andagoya bei Navarrete III, 341, Zarate I, 68) — Garcilasso stellt beides in Abrede —, und manche der peruanischen Bölker leiteten ihren Ursprung nicht von ihm her, sondern glaubten daß ihre Stammeltern aus einer Höhle hervorgekommen seien, aber gleichwohl scheint uns die Ansicht daß Biracocha der älteste Culturheros der Beruaner sei welcher den Incas vorherging, später aber bald mit dem höchsten Gotte bald mit den Incas selbst identisseirt wurde, das Meiste für sich zu haben.\* Zu dieser Berschmelzung scheinen vorzüglich zwei Umstände beigetragen zu haben, nämlich daß einer der Incas den Ramen Biracocha führte, weil dieser Gott ihm im Traume erschienen war (Acosta VI, 20), und daß die herrscher selbst nach ihrem Tode als Götter verehrt wurden.

Daß die Incas und die Cultur welche fie brachten, aus der Gegend des Titicaca stammten, wird fast einstimmig berichtet: dort mußte also schon por der Stiftung ihres Reiches eine bobere Bildung fich entwidelt haben. Im Ginzelnen find die Nachrichten verworren und vielfach widersprechend. 3wei Bauptlinge ber Collas welche Bapana und Cari genannt werden, sollen vor der Unterwerfung ihres Landes durch die Incas einst auf die große Insel im Titicaca vorgedrungen sein, weiße bärtige Menschen dort gefunden und diese getödtet haben (Cieza 443). Der erste Inca welcher von jener Insel auswanderte und die Stadt Cuzco gründete, wird nach Gomara (232) bald Zapalla (Zapana?) bald Biracocha genannt. A. Oliva (a. a. D.) dagegen nennt den Ahnherren der Incas Quitompe, den Erbauer von Tumbez — die einzige Tradition welche einen hinweis auf die Anwesenheit von Stammvermandten ber Quechuas in diesen nördlichen Gegenden schon in alter Beit euthält. Nach ber gewöhnlichen Angabe mar Manco Capac, beffen Stammlant die Gegend des Titicaca bezeichnet wird, der Gründer der Dynastie und der Stadt Cuzco. Rur Acosta (I, 25, VI, 20) und Balboa (4) geben nach einer anderen Sage eine

Die unwahrscheinliche Behauptung bei Rivero y Tschudi (160) daß sein Cultus in Peru zur Zeit der Ankunft der Spanier erst zweihundert Jahre alt gewesen sei, stüpt sich, wie es scheint, nur auf die unrichtige Voraussehung daß erst Inca Biracocha die Berehrung dieses Gottes eingeführt habe unten über die Religion).

١

Sohle bei Pacari Tambo 5-6 leguas von Cuzco als seinen Ausgangspunkt an. Er foll bon hellerer Farbe gemefen fein als die ub. rigen Indianer und man hat eine folche bisweilen dem Incageschlechte überhaupt jugeschrieben; mahrscheinlich fteht damit die Sage von wei-Ben bartigen Menschen in Berbindung welche in alter Beit die Cultur über Beru verbreitet haben sollen (Herrera, Descr. c. 19, vgl. Prescott I, 9). Erft die spätere Beit scheint aus Berehrung für die Incas alle Wohlthaten der Cultur, Runfte und Handwerke, Rleidung, Sittigung und einen reineren religiösen Glauben, auf Manco Capac jurudgeführt zu haben, und die Incas begunstigten diesen Glauben, indem sie die von ihnen selbst getroffenen Anordnungen jenem juschrieben um fie durch sein Ansehn zu ftüten (Garcilasso II, 9). Bald ift es sein Bruder den die Sage ihm jum Begleiter und Gehülfen giebt (Cieza 390), bald sein Beib Mama Dello, Balboa ergablt fogar von vier Brüdern und vier Schwestern: sie waren Rinder der Sonne und von dieser gesendet um sich da niederzulaffen und eine Stadt zu bauen, wo ein goldener Stab den fie mit fich führten in die Erde finten murbe. Diesem Befehle gehorsam grundeten fie Cugco, deffen Rame den Rabel bedeutet — ein Creigniß das Garcilasso (I, 17) mehr als 400 Jahre vor die spanische Eroberung sest. Rach Balbon bestand Cuzco icon vor dem Auftreten der Incas, wurde aber von diesen erobert. Aus welchen Gründen Rivero y Tschudi (63) anzunehmen geneigt find daß Manco Capac nicht der Stammvater der Incas felbst gewesen sei, sondern vielmehr nur eine eingeborene gamilie von Cuzco auf den Thron erhoben habe, ift von ihnen nicht näher angegeben worden.

Der Umstand daß die Sage die Incas vom Titicaca herstammen und von dort aus höhere Cultur über das Land verbreiten läßt, ist noch in einer anderen Hinsicht vorzüglich wichtig: das Land um den Titicaca ist der alte Hauptsis der Apmaras, wie wir gesehen haben; es scheint demnach daß die Incas diesem Bolke angehörten, daß die Cultur des Incareiches von den Apmaras ihren Ursprung genommen hat und diese letzteren das ältere, die Quechuas und Inca-Peruaner das jüngere Culturvolk sind, wie Prescott (I, 11), d'Orbigny (I, 295, 327) und Rivero y Tsch. (29) vermuthet haben. Wenn die heilige oder Hossprache der Incas, welche seit der spanischen Eroberung sich ganz verloren haben soll, wirklich von der des Bolkes

verschieden war (Garcilasso VII, 1, A. Oliva), so liegt es daher am nächsten an einen Dialekt des Apmara zu denken.

Die Bahl der herrscher von Manco Capac an bis zum Ende ber Dynastie hatte nach Cieza (438) und Acosta (VI, 23) bloß 11 betragen, doch scheint der lettere nur durch die Ramensähnlichkeit von Sinchi-Rocca und Inca Rocca zu der hinweglaffung von 4 Regentennamen gekommen zu sein, die er jedoch merkwürdiger Beise, obwohl in mahrscheinlich unrichtiger Folge unter den Säuptern von Urincuzco, der zweiten hauptlinie des Incageschlechtes aufführt, welche nach Einigen abwechselnd mit ber erften die Regierung führen sollte (Herrera V, 3, 8). Das Rönigsgeschlecht zerfiel nämlich in die beiden Sauptzweige der Sanancuzco und Orencuzco oder Urincuzco, d. i. Sochund Rieder-Cuzco, welche beide ihren Stammbaum auf Manco Capac zurückührten (Acosta I, 25, Cieza 406), und mahrscheinlich den Stadttheilen die fie bewohnten ihre Ramen gaben (Cieza 437, Garcilasso I, 17, Skinner I, 236). Dem entsprechend waren auch alle anderen Ortschaften bes Reiches in einen oberen und unteren Theil, Hanansaya und Urinsaya, getheist (Acosta VI, 13). Rach D. Fernandez (III, 8, 6 f.) hatte das Incageschlecht vielmehr aus 4 hauptzweigen bestanden, welche hanan Cuzco, hullin Cuzco, Tambo und Marca hießen, im Sanzen aber 14 Linien oder Anlos gezählt, ba jeber regierende Inca, nur mit Ausnahme von huanna . Capac eine solche begründet habe (vgl. Acosta VI, 20), die letten drei aber von Huascar, dessen Bruder Mango und Sairi Topa Inca (Sapri-Tupac) ausgestorben seien. Desjardins (47) hat die Reihen der Incas mitgetheilt wie sie fich bei Garcilasso Balboa und Montesinos von Manco Capac an finden; Rivero y Tschudi (44) geben die von ersterem aufgestellte Reihe (mit hinzufügung des Inca Urco) als die wahrscheinlichste wieder, und mit Recht, denn sie ift die längste - die fürzeren find mahrscheinlich nur durch Auslaffungen entstanden -, und Garcilasso der felbst der Incafamilie angehörte, mag gerade über diesen Begenstand wohlunterrichtet gewesen sein. Die beigefügten Bablen find indeffen erft von 1475 an zuverläsfig.

Manco. Capac 1021—62 (um 1100 nach Garcilasso, 949—1006 nach Balboa).

Sinchi-Rocca 1062-91 (1006-1083, Balboa).\*

<sup>\*</sup> Sinchi-Rocca und seine drei Rachfolger sehlen bei Acosta VI, 20 ff.

Lloque-Dupanqui 1091-1126 (bis 1161, Balboa).

Manta-Capac 1126-56 (bis 1226, Balboa).

Capac. Pupanqui 1156-97 (bis 1306, Balboa).

Inca - Rocca 1197-1249 (bis 1356, Balboa).

Nahuar-Huaccac 1249—89 (bis 1386, Balboa, fehlt bei D. Fernandez II, 8, 5, wird aber nachträglich als Naguar Suac Inga Nupangue II, 8, 7 von ihm erwähnt. Herrera V, 8, 9 nennt an dieser Stelle Inca Nupanqui, den er vor Tupac Nupanqui noch einmal anführt).

Biracocha, eigentlich Inca-Ripac 1289—1340 (bis 1438, Balbon). Inca-Urco, reg. 11 Tage (fehlt bei Garcilasso, Balbon, Acosta und Fernandez).

Titu-Manco-Capac-Pachacutec 1340—1400 (fehlt bei Herrers; nach Balbon gab es keinen Inca dieses Namens).

Yupanqui 1400—39 (fehlt bei Fernandez u. wird von Acosta mit dem vorhergehenden identificirt).

Tupac Pupanqui (Topa Inga Pupangui) 1439—75 (nach Balboa Bachacuti beigenannt und gestorben 1493 nach einer Regierung von 22 Jahren; als seinen Rachfolger schaltet Acosta seinen gleichnamigen Sohn ein).

Huanna · Capac 1475-1525.

Huakcar (Guakcar) in Cuzco 1526-32.

Atahualpa\* (Atabalipa) in Quito 1532—33.

Siernach bleibt nur darüber ein Zweifel ob Bachacutec und Pupanqui für dieselbe oder für zwei Personen zu halten seien. Man ift geneigt sich für das Erstere zu entscheiden, da alle übrigen Quellen hieringegen Garcilasso und untereinander übereinstimmen, obwohl andererseits zugestanden werden muß daß die Ramensähnlichteit von Yupanqui und Tupac-Pupanqui leicht den einen von ihnen übersehen lassen konnte, und die Einschaltung eines zweiten Tupac Pupanqui bei Acosta dafür spricht daß mehrere Regenten dieses Ramens auseinander solgten: es scheint daß die drei Incas welche Huayna-Capac vorhergingen, nicht Bachacutec, Pupanqui und Tupac Pupanqui, sondern Pupanqui, Tupac Pupanqui I und Tupac Pupanqui II hießen.

Die Macht der Incas war anfangs nur unbedeutend und blieb

Der Rame Atabalipa beruht offenbar nur auf verschiebener Orthographie, da b im Spanischen wie w und das i kurz gesprochen wich.

lange Zeit auf memge Meller in Aufles ber Stadt Gager beibrinft (Cieza 453. Acosta VI 19 💥 Refe des Tenbenngen ebet denfi welche fie fic almait a verrissene life fic van ber auf und gelommenen Redriften ju verry ider und reldindry beitelen bis des es der Mühr lebnie breibnt unbrichte engageben. Sie beibrinfen und baber auf wenige Bewerfungen. Bon gräßeren Crobrenn gen ber etften Jucob werd unter ergible und felbit Gareilasso, ber jum Preife bes Gefdiedres fareit bem er entfareifen mar lift erft Mante Capal Tegisius ericener and fener Aukitiger Ladus Produs. qui die Apmeres unt Cardant in Korbnefen unt Seine von Cajar untermetfen III. 11 fo magegen D. Fernanden II. 3. 5. fertilen dağ der erkere aufer underen Bergrüßerungen feines Reiches fich um mentick Cujes's temistigt und bent juert feine Aerden; aufgefalle. gen, ber antere iber bie herrichift ber Juine uidt ermeimt babe fernach batte bie Gage Unrecht melde Cugie ale ten übrften Sig ber Jutas bigerhatt mein mit unterfenten felen buf ist unter butt maer ober aufen Amere buf en je gen unter ben erfen Algenten jenes Berridentaurfes mieber verfaten ging unb es mabbe begenfid fein bag Antieta Vi 2. im Uebeteinfommang mit Balbita mad ban Bria. Barra Der ebenfale feine grabenangen madte Benman den fagt in babe mid feine budgebreitete Dadt biffen fa aber mit eine Bridt umgeben und ingelitätet bag fich feinem Sale fein gangen Schag auf feinen eigenen Gultae nermenten meite. Aad die trabitraue bemachten Barmt ber James femigen mehr auf fielliden Sene burd bif ale burd Geman uneratenten Garenlasso Ciera 890 fde moufe negemife Edmide berfelben in Ba tetet gelbengabeaten auf befe Befe mutben nod bar & randa bie Gollet unterjade meide lange Arege mit ben Carat und Gande gefibrt batten. Ciena 445 . Eine Empfrang bie unter bem gulegt genannten Inia austinat, murbe gladent gebämbit. Sindiada frante es tem Mei gegenüber nicht burdfigen bag fem Liefter lateracfier und inger Soon Juca-Arica van der Löttenfolge ausgefülligen mutte biefer feigte ibm. ba er aber bie bem Feinbe bebrangte gaunrfalt bee Reides midt gu retten mußte mar mie Bulle bee Abele felbit fein

Garellass: IV. 24. V II feşt dies Bedrebung ber Cubite nur fiche bere Zeit, nömlich an des Ende den Aegierung des Judust Subitet und under Brauden, der den Angels der Chancel — denn dies neumt er als die Empi-

jüngerer Bruder Inca-Pachacutec an seine Stelle (Herrera V, 8, 10 ff.), und erft mit diesem scheint die Dacht der Incas einen großen Aufschwung genommen zu haben. Er war es (oder der mit ihm oft identificirte Inca Pupanqui), welcher zunächft die von den Chancas in Andahuaplas drohende Gefahr abwendete (Cieza 436, vgl. oben p. 384) und dann die huancas übermand, welche bis dahin unter gemählten Sauptlingen gestanden hatten und in gut befestigten Dorfern wohnten die mit einer Art von fleinernen Thurmen verfeben waren, sonft aber roh und barbarisch beschrieben werden, da fie den gefangenen Feinden die Saut abzuziehen und fie mit Afche auszustopfen pflegten (Cieza 432). Rach D. Fernandez (II, 8, 5) dehnte Bachacutec feine herrschaft bis nach Bilcas aus, bas nur 40 leguas nordwestlich von Cuzco (Cieza 435), und südlich von Guamanga lag (Alcedo), von wo fie fich bis an die Rufte in der Gegend von Lima erstredt ju haben scheint,\* ba von Tempelbauten erzählt wird die er dort aufgeführt haben soll. Im Sudoften grenzte bas Reich an das Land der Chiriguanas die, wie es heißt, von Inca Pupanqui bekampft murden (f. oben III, 412).

Auf den Gipfel ihrer Macht gelangten die Incas mit Tupac-Jupanqui und huahna-Capac; aber wie das mexicanische Reich kurz vor seiner Eroberung durch die Spanier eine Ausdehnung gewonnen hatte die den Zerfall desselben in hohem Grade begünstigte, weil es aus einer Menge von heterogenen Theilen bestand die von dem herrschen-

rer — abgeschlagen habe; Pachacutec aber ermähnt er (V, 28) als den ältesten Sohn und unmittelbaren Rachfolger Viracocha's. Balboa's (39) Erzählung jener Ereignisse stimmt in mehreren Hauptpunkten, doch nicht in allen, mit Herrera's Bericht überein.

<sup>\*</sup>Als weit großartiger und schneller stellt Garcilasso die Entsaltung der Macht der Incas dar: Caramarca soll sich an Inca Pachacutec ergeben und die Rordgrenze des Reiches gebildet, dessen Sohn Inca Pupanqui aber noch bei Ledzeiten des Baters den Chimu (die Gegend von Truxillo) unterworsen haben (VI, 15, 32 f.); Pupanqui heißt es weiter, habe die Antis Chiriquanas und Moros (Muzu) besämpst und sei in Chile weit vorgedrungen (VII, 13 f., 17, 19 f.). Gleichwohl schreibt Garcilasso die Eroberung von Huanuco erst dem Tupac Pupanqui zu, den er außerdem Chachapopas und das südlicher gelegene Huacrachuca, die Paltas und Canaris und das Land die an die Grenze von Quito unterwersen läßt (VIII, 1 st.); Quito selbst nebst Tumbez Puna und den anliegenden Küstenländern soll dagegen erst Huanna Capac erobert haben—ersteres jedoch noch bevor er selbst zur Regierung gesommen sei (VIII, 7, IX, 2, 6). Es bedarf taum der Bemertung daß viele dieser Angaben nur geringe innere Bahrscheinlicheit für sich haben, daher wir im Terte anderen Rachrichten über das allmäliche Bachsthum des Incareiches gesolgt sind.

den Bolke noch nicht auf die Dauer pacificirt und hinreichend affimilirt worden waren, so wurde auch der Untergang der Incamacht durch die zu raschen und deshalb unficheren Eroberungen erleichtert welche die letten großen Regenten in weiter Ferne gemacht hatten. Tupac-Dupanqui unterwarf die Chincas, welche zwar ihre bisherigen bauptlinge und den alten Tempel ihres Gottes Chinchapcama (Chincha Camac, Garcilasso VI, 18) behalten durften, daneben aber auch den Sonnencultus, Tracht und Sitten der Inca-Beruaner annehmen mußten und einen Statthalter erhielten (Cieza 424), wie dieß in anderen eroberten Landern ebenfalls zu geschehen pflegte. Die vor Alters machtigen herren des Thales von Santa wurden durch Rlug. beit und Lift gewonnen und zu Großen des peruanischen Reiches gemacht (derf. 420), auch Caramarca und Chachapopas demfelben einverleibt (derf. 426 f.). Der Chimu, ein kleiner Ronig welcher über eine Ruftenftrede von der Gegend von Truxillo bis nach Tumbez bin herrschte, soll von Tupac. Jupanqui besiegt worden sein, der sogar noch weiter bis an die Rufte von Puerto Biejo und Guapaquil vordrang, mo er indessen keinen Erfolg hatte. Im Rorden dehnte er seine Macht bis gegen Quito hin aus, im Guden rudte er bis nach Chile vor (Cieza 401, 406, Fernandez II, 3, 5, Balboa 80, 109, Herrera V, 3, 14 f.). Huanna-Capac hatte zunächst mit der Befestigung der Eroberungen seines Borgangere zu thun, Emporungen und Unruben zu dampfen. Ungludlich zwar gegen die Chiriquanas und Pacamoros, gelang es ihm doch einerseits die Guancavilcas und die Bemohner der Insel Puna, mit denen fie fich verbunden hatten, zu une terwerfen und bis an den Fluß Angasmaio (Andasmaio?) in der Begend von Bafto vorzuruden, anderseits einen Theil von Chile zu erobern (Cieza 386, 406 f., Fernandez a. a. D., Herrera V, 3, 16 und 7, 15, VI, 7, 1.); doch vermochte er in weit größerer Rabe die aufrührerischen Canas nur dadurch zu beruhigen, daß er eine Tochter ihres herrschere zur Che begehrte.

Freilich ist es eine grobe Uebertreibung wenn Cieza (388) Peru selbst 700 und dem peruanischen Reiche 1200 leguas Ausdehnung in gerader Linie zuschreibt; auch 800 leguas welche Gomara (231) angiebt, sind noch zu viel. Wenn die Mitte desselben wirklich in Bilcas (Cieza 435) oder Andahuaylas lag, wo deshalb ein besonders groser Sonnentempel stand (Herrera Descr. 19), also etwa unter 13°

s. B., wurde es fich sudlich nur etwa bis in die Gegend von Copiapo erstredt haben, welche Oviedo (XLVII, 4) noch jum Incareiche gablt, mahrscheinlich aber lief feine Grenze noch 3 Breitengrade weiter fudlich am Rapel, und selbst weit über diesen hinaus scheinen peruanische Deere wenigstens zeitweise vorgedrungen zu sein (Raberes darüber f. oben III, 492). Der Tribut den die Incas aus Chile erhielten, befand hauptsächlich in Ziegeln von feinem Golde (Gomara 236). Auch über die Ausdehnung der Herrschaft der Incas von hier nach Often haben wir früher ichon gesprochen (III, 436) und erinnern bier nur noch an die Thatsache daß in Chaco sowohl die Lules und Mataras (III, 479) als auch die Mbocobies einft zum peruanischen Reiche gehört zu haben scheinen, da fich die Beiber der letteren, als fie zum Christenthum bekehrt worden maren, verschiedenfarbiger Faden mit einer Anjahl von Anoten, gleich den peruanischen Quipos, bei der Beichte bedienten um ihrem Gedachtniß zu bulfe zu tommen (Baute 111). Auch der Rame des Flusses Pilcomapo, eigentlich Pilcomapu "Fluß der Bögel", ift nach Garcilasso ein Wort der Quechua-Sprache. Beiter im Rorden maren die Bolfer am Suallaga und Ucapale, wie es scheint, von den Incas abhängig, worauf insbesondere die bei den Panos gefundenen Bilderschriften und der Umftand hinweist daß im Dorfe Lamas reines Quedua gesprochen murde (f. oben III, 540 ff.), obwohl, wie wir vorhin bemerkt haben (p. 383), weder die Pacamoros in der Gegend von Jaen noch die Jivaros am Paute und Pastaza von ihnen unterworfen werden konnten: das Bebirgeland öftlich von Loja gehörte nicht mehr zum Incareiche (Cieza 411), und wenn die Jaguas bei Bebas am Maranon wirklich Peruaner find (f. oben III, 428, 438), konnen fie frühestens mohl jur Beit ber spanischen Eroberung dorthin geflüchtet sein, wie auch von anderen Bolkern erzählt wird daß sie den fliehenden Incas an den Apurimac und huallaga folgten (oben III, 542). Im nördlichen Quito gebot huayna-Capac noch über die Landschaft Quijos (Gomara 243), und Coreal (II, 61) verfichert daß fich dort bei den Eingeborenen von Pancaleo neben ihrer eigenen Sprache auch die von Cuzco erhalten habe. Der Ort Guaco in Corregimiento von Ibarra wurde von jenem zur nördlichen Grenze seines Reiches erklärt (Alcedo).

Quito war bis dahin ein den Inca-Peruanern unbekanntes Land gewesen, obwohl es sich zum Theil im Besitze stammverwandter Bölder, Anthropologie. 4r Bb.

ter befand, von beren Geschichte jedoch nur fehr wenig betannt ift. Die roben Quitus, in alter Zeit bas herrschende Bolt, unterlagen spater den civilifirteren Caras, von denen es beißt daß fie auf Flogen von Holz von der pacifischen Rufte her eingewandert seien (Velasco I, 4, 5). Diese, über deren Cultur und Geschichte Fray Marcos de Niza ein Buch voll Fabeln geschrieben hat (ebend. 11), murden angeblich ungefähr seit bem Jahre 1000 n. Ch. von den Schris ober Shyris regiert, bis Tupac-Pupanqui um 1460 einen Theil des Landes eroberte und Huayna-Capac, der seit 1475 die Eroberung fortfeste, um 1487 die Sauptstadt Quito einnahm. Die Caras bildeten den Mittelpunkt eines ausgedehnten Reiches. Außer Sonne und Mond verehrten fie ihre heroen Bacha und Cacha, pflegten aber den von ihnen bestegten Bölkern ihre einheimischen Götter zu laffen. Sie kleideten fich theils in Thierfelle, theils in Baumwolle und Bolle und hatten wie die Beruaner ein Sonnenjahr, das fie durch die Beobachtung ber Solstitien regulirten welche fie mit Bulfe zweier Saulen an den Thoren ihres Sonnentempels anstellten. Die Quipos, deren fie fich ebenfalls bedienten, bestanden aus fleinen Steinen von verschiedenen Farben und Gestalten, boch maren fie unvolltommener als die peruanischen. Edle Steine verstanden sie zu durchbohren und zu poliren; Velasco (a. a. D.) hebt unter ihren Kunstwerken namentlich zwei große, aus einem Stude gearbeitete hölzerne Trommeln mit zwei engen gewundenen Deffnungen hervor, und bemerkt daß ihre Bauten aus regelmäßig behauenen Steinen, aber ohne Runft und Beschmad aufgeführt maren. Die Stadt Quito selbst ist durch Tupac-Yupanqui und huanna-Capac bedeutend vergrößert worden.

Hand Capac ftarb nach Balboa und den Untersuchungen von Velasco zu Ente des Jahres 1525 (vgl. humboldt, Ans. d. Rat. II, 383). Die wichtigste Bestätigung dafür liegt in des gesangenen Atahualpa eigener Angabe (1533) daß sein Bater vor 8 Jahren gestorben sei (Jerez 334). Ihm als dem jüngeren Sohne seiner Hauptsfrau, fügte er hinzu, habe er Quito zugetheilt wo er gestorben sei, dem älteren Huascar sei Euzco mit seinen ungeheueren Schäken zugessallen; dieser jedoch, hiermit noch nicht zusrieden, habe auch noch auf Quito Anspruch gemacht, sei aber von seinen (Atahualpa's) Feldherrn geschlagen worden. Diese Erzählung des Atahualpa (vgl. Ovie do XLVI, 5 u. 9) enthält jedensalls die eine Unrichtigkeit, daß er selbst

ein Sohn der Hauptfrau huapna. Capac's gemesen sei, denn er fammte vielmehr von der früheren Konigin von Quito deren Reich jener erobert hatte (Gomara 231), war demnach illegitim und zur Thronfolge nicht berechtigt. Diese tam dem huascar allein zu, Chilicuchima aber, Atahualpa's Bruder (nach Jerez 343) und andere Feldherren, welche unter huapna-Capac bei der Eroberung von Quito mitgewirft hatten, erhoben hier nach beffen Tode den Atahualpa zur herrschaft (Balboa), sei es nun daß jener eine Theilung des Reiches in Diefer Art wirklich angeordnet hatte (Garcilasso IX, 12), wie meift berichtet wird, oder nicht (Cieza 426). Die Insel Buna, welche trot ihrer nördlichen Lage bei dieser Theilung dem Buascar zugefallen fein foll (Gomara 226, Oviedo XLVI, 16), es aber (vielleicht in Folge ciner Intrigue Atahualpa's) vorzog fich feinem Gegner anzuschließen, murde deshalb von Tumbez aus betriegt. Sie mar mit farten Mauern faft gang umgeben und feine Bewohner, die bes Canibalismus und unnatürlicher Lafter befculdigt werden, unternahmen häufige Raubzüge nach dem Festlande (Herrera IV, 7, 11). Huascar forderte von seinem Stiefbruder Unterwerfung und ließ ihn gefangen nehmen, als er fie meigerte; diefem aber gelang es zu entfliehen,\* und nun entspann fich der Rrieg aus welchem Atahualpa als Sieger soeben nach Cazamarca zurudgetehrt mar als die Spanier antamen (Cieza 426, Herrera V, 3, 17). Huascar wurde durch Chilicuchima verfolgt, der fich durch Berrath seiner bemächtigte, und später auf Atahualpa's Befehl umgebracht, da er, wie es heißt, dem Bizarro doppelt so viel Gold und Silber zu geben versprechen wollte als diefer, deffen Opferwilligteit das gleiche Schicffal nicht abzuwenden vermochte, welches ihm mit Bulfe falicher Beugen von den spanischen Eroberern bereitet murde (Oviedo XLVI, 5 u. 17, vgl. Andagoya bei Navarrete III, 427 f., Herrera V, 1, 2 u. 3, 3. Letterer stellt Atahualpa ganz als Emporer dar und bezeichnet ihn wie Garcilasso als graufam und hinterliftig, Huascar dagegen als milde und gutig, mahrend Balbon ihre Charaftere auf die entgegengesette Beise schildert).

Die uns geläufigen Namen "Peru und Quito" waren bei den Eingeborenen zur Bezeichnung ihrer Länder und Staaten nicht im Gebrauch (Herrera III, 6, 13), und es scheint überhaupt daß diese

58.

<sup>\*</sup> Balboa bezeichnet die Geschichte von Atahualpa's Gefangennehmung und Flucht als Fabel und giebt von dem Berlaufe des Arieges überhaupt eine abweichende Darftellung.

nur nach ihren Berifdern benannt murben, welche im Befige unumschränkter Macht und daher die einzigen selbstständigen Trager des Staatslebens maren. Der Inca vereinigte in fich alle weltliche und priesterliche Gewalt, er galt dem Bolke sogar für untrüglich und fehlerlos (Garcilasso II, 15), benn er war göttlicher Abkunft, gehörte dem Geschlechte der Sonne an und genoß nach seinem Tode göttliche Berehrung. Daber murbe auch seinen willfürlichften Befehlen absoluter Gehorsam zutheil, und es ift ohne Beispiel daß einer seiner Unterthanen ihn verrathen hätte (Acosta VI, 12, Herrera IV, 7, 10). Rach Garcilasso's (V, 12) Darstellung waren die Incas wahre Bater ihres Boltes und regierten es mit mufterhafter Milde. Balboa dagegen, der von mehreren Berschwörungen innerhalb der Familie der Incas zu erzählen weiß, stellt einige derselben als grausam und blutdurftig bar. Alles Land bas zu ihrem Reiche gehörte, mar in brei Theile getheilt, deren einer Eigenthum der Sonne, d. h. des Tempels, der zweite dem Bolke, der dritte dem Inca zugewiesen war, und wurde in der angegeben Reihenfolge bestellt, so jedoch, daß die Landereien deren Ertrag für den Unterhalt der Armen und Rranten, der Wittmen Baisen und Soldaten bestimmt mar, benen vorgingen welche der Ernäh. rung des Boltes insgemein dienen sollten (derf. V, 2), das heer aber vom Inca erhalten wurde. Ber ein Stud Land ju bebauen hatte, bezog von diesem gande seinen Unterhalt so lange er mit der Bearbeitung desselben beschäftigt mar, und jedem Familienvater murde mit Rudficht auf die Bahl seiner Rinder ein Land von bestimmter Größe zugetheilt, das er jedoch nicht als Privateigenthum besaß und nicht vererben konnte, denn alljährlich murde eine neue Vertheilung vorgenommen um den wechselnden Bedürfnissen der einzelnen Familien zu entsprechen; Tribut aber hatte der Landbauer nicht weiter zu leiften außer seiner Frohnarbeit auf den Feldern des Tempels und des Inca (Acosta VI, 15), und es wird versichert daß diese hochstens etwa drei Monate in Anspruch nahm (Garcilasso V, 15). In unfruchtbaren Jahren wurde das Bolt aus den Magazinen des Staates gespeift. Das Gebiet einer jeden Gemeinde mar durch Grenzsteine bezeichnet (Herrera V, 4, 3). Die nugbaren Thiere und die Jagden, die Wolle der ersteren und deren Berarbeitung wurden (nach Acosta VI, 15, Herrera V, 4, 2) in ähnlicher Beise wie die Felder und der Landbau vertheilt, nach Anderen maren die Beerden nur Eigenthum der Tem-

pel und des Inca, welcher große Wildparts befag, in denen er von Beit ju Beit ein Treibjagen veranstalten ließ um Bolle ju gewinnen (Gomara 236, Jerez 839, Cieza 429). Die Bergwerte gehörten ihm allein (Acosta VI, 15). Gold und Silber waren dem Bertehr und dem Privatbefit überhaupt entzogen: fie durften nach Cuzco nur ein, nicht aber von dort wieder ausgeführt werden (Cioza 437). Alle Rostbarkeiten dienten ausschließlich als Schmud der Tempel und Palafte und konnten nur als freies Geschent bem Inca dargeboten werden (Garcilasso IV, 5, V, 7). Sämmtliche Leiftungen für den Staat bestanden nur in Arbeit und eigenen Arbeitsprodukten, außer dem Feldbau namentlich im Anfertigen von Rleidungsstücken und Baffen, ju denen das Rohmaterial aus dem Staatsschape geliefert wurde (Garcilasso V, 6), und für jede Proving und jedes Dorf derselben war genau festgesett mas und wie viel fie zu liefern batte (Acosta VI, 13). Den Eingeborenen von Pasto, die als häßlich dumm und schmutig geschildert werden, soll Huapna-Capac, da fie nichts von Werth besaßen, einen Tribut von Ungeziefer auferlegt haben um fie nicht ganz leer ausgeben zu laffen (Piedrahita IV, 2, Herrera V, 4, 2). Die Incas gaben ihren Unterthanen, wie Acosta bemerkt, beständig zu arbeiten. Armuth und Rüßiggang waren durch die ftrengen socialiftischen Einrichtungen welche ben Staat beherrschten, eben so unmöglich gemacht wie Ehrgeiz und Sabsucht; ber Gehorsam gegen die Gesetze war allgemein, und wenn niemand Aussicht hatte seine Lage durch Thatigkeit und Fleiß zu verbeffern, so konnte doch auch niemand ine Elend gerathen. Alle freie Bewegung der Ginzelnen, alle Regsamkeit aus eigenem Trieb, aller Betteifer, alles Streben nach weiteren Fortschritten war erstidt und die Staatsmaschine von den väterlich waltenden Incas vollständig darauf angelegt keinen Funken geiftigen Lebens in der Maffe des Boltes fich entzunden zu laffen.

Ueber je 10, 100, 1000, 10000 Menschen oder vielmehr Familien war immer je ein Beamter gestellt, deren jeder seinem Borgesesten
über Alles was vorstel zu berichten hatte. Da Arbeit und Lebensgenuß von Staatswegen ausgetheilt und genau beaussichtigt wurden,
erforderte dieß ein sehr großes Personal. Die Beamten hatten für ihre
Untergebenen in jeder Hinsicht Sorge zu tragen; die Decurionen insbesondere führten außer den Berzeichnissen über die Arbeiten welche gemacht wurden, auch Geburts- und Sterbelisten und waren zugleich

öffentliche Ankläger (Acosta VI, 13, Garcilasso II, 12 u. 14). Sie selbst standen unter strenger Controle, es waren jährliche Inspectionsreisen zu diesem 3wede angeordnet und man trug Gorge das Bolt vor Bedrückungen von Seiten des Adels zu ichüßen (Herrera V, 4, 2 f.). Die höheren Aemter waren erblich, auch die niederen gingen gewöhnlich auf die Söhne über, wenn fich diese dazu tauglich zeigten (Garcilasso V, 13, Herrera V, 4, 3), und selbst mit den Runftfertigkeiten die als besondere Sandwerke von Ginzelnen betrieben murden, mar es nicht anders (Prescott I, 138). Wie die Arbeiten die ein jeder für den Staat zu leisten hatte und für die Gemeinde melder er angehörte, durch Gesetze geregelt maren - schon fünfjahrige Rinder und selbst Greise mußten gewisse Arbeiten thun - , so maren es auch Aleidung und Rahrung, Festlichkeiten und Spiele, die Behandlung der Fremden, der Armen und Kranken. Riemand durfte feinen Bohnort willfürlich mahlen oder andern. Die Glieder jeder Gemeinde mußten untereinander heirathen, die Mädchen mit 18-20, die Manner mit 24 Jahren, und fie wurden von den Incas selbst oder von stellvertretenden Beamten zusammengegeben (Garcilasso IV, 8). Jede Proving hatte ihre besondere Tracht, eine Urt von Uniform die zu ändern Berbrechen mar; die Ropfbinde bezeichnete den Geburtsort und das Baterland eines jeden (Acosta VI, 16, Cieza 392).

Eroberte Lander wurden zwar meist milde behandelt, ihre politis iche Berfassung unangetastet gelassen und ihnen der Tribut auf einige Jahre freigegeben, bisweilen tam es aber auch vor, und dieß traf namentlich entlegene Provinzen des Reiches, daß die ganze einheimische Bevölkerung auswandern und in eine andere Gegend überfiedeln mußte (Garcilasso V, 12, VII, 1, Acosta VI, 12, Fernandez II, 3, 11), oder es murde ein Theil derselben (nach Oliva maren es ftets 3 gemefen) an andere Orte verfest um dort bestimmten Sauptlingen jugetheilt und zum Feldbau oder zu anderer Arbeit verwendet zu merden, wie es das Bedürfniß des Landes erforderte (Cieza 442). Diese Uebergesiedelten hießen Mitimace und bildeten j. B. in Cuzco den Saupttheil der Bevölkerung: den Fremden die dort wohnten, maren bestimmte Quartiere angewiesen die stets in der Richtung des Landes lagen aus welchem fie ftammten, so daß Cuzco ein Bild des Reiches im Kleinen darftellte; man ließ fie selbst hier bei ihren einbeimischen Sitten und Gebrauchen, nur mußten sie in religiöser

hinficht fich fügen und an dem Cultus der Sonne theilnehmen (Garcilasso VII, 9, Cieza 437 f.). Die Einrichtung ber Mitimaes soll erst von Inca Pupanqui herrühren und diente hauptsächlich dem Brede eine unruhige Bevölkerung im Zaum zu halten, Sitten und Berrschaft der Inca-Beruaner auszubreiten, oder auch unbewohnte Landstriche zu bevölkern und nugbar zu machen (Cioza 893, Herrera V, 4, 8). Sie fand in Berbindung mit dem Sprachzwang den die Incas ausübten: nicht allein die Sauptlinge ber neu erworbenen Länder, welche nach Cuzco beschieden murden um dort am hofe unter Aufficht und gleichsam ale Beißeln zu leben, mußten die Quechua. Sprache erlernen, wie Oliva und Zarate (I, 30) angeben, sondern dasselbe Geset bestand seit Inca Dupanqui oder Bachacutec für alle Angehörigen des Reiches überhaupt (Cieza 392, Herrera V, 1, 1 u. 3, 13); Garcilasso (VI, 35) erzählt sogar von Schulen für das niedere Bolf die in der Absicht gegründet worden seien die Sprache von Cuzco zur allgemeinen Sprache des Reiches zu machen. Es war dieß jedenfalls ein ebenso finnreich ausgedachtes als wirksames Mittel um die ungleich. artigen und widerstrebenden Bestandtheile desselben zusammenzuhalten, aber von gleich despotischer Art wie alle Saupteinrichtungen dieses Staatsmesens.

Das peruanische Reich war von Cugco aus nach den himmels. gegenden in vier Theile getheilt, welche Antisupu und Cuntisupu (Often und Beften), Chinchasupu und Collasupu (Rorden und Guden) hießen (Garcilasso II, 11). Die einzelnen Provinzen murden durch Statthalter regiert die in den Sauptstädten refidirten (Cieza 397) und meift dem Incageschlechte selbft angehörten. Am Raymifeste hatten fle den sammtlichen Tribut welchen ihre Proving aufbrachte, nach Cugco zu begleiten und abzuliefern (Acosta VI, 13). Indeffen wurde der Steuerertrag nicht bloß bier in den Magazinen der hauptstadt aufgespeichert, sondern im gangen Lande und besonders in den größeren Städten gab es außer Palaften für den Inca und einem Sonnentempel reich versorgte Magazine von Reldfrüchten, Rleidern und vor Allem von Rriegsbedarf (Cieza 397). Bohl nicht richtig erklärt P. Sancho (bei Ramusio III, 413) die ungeheuere Größe der Borrathe welche die Spanier aufgehäuft fanden, aus dem Umftande daß das Eigenthum ber verftorbenen Incas von ihren Rachfolgern nicht angetastet werden durste, denn auf den eingelieserten Tribut ift diese Bestimmung schwerlich zu beziehen.

Die Menge der Palafte welche die Incas besagen scheint sehr groß gewesen zu sein, wie felbst die jest noch vorhandenen Ruinen derfelben bezeugen. Außer Cuzco und Quito ermahnt Cieza (392 ff., 428, 432, 435) große Palafte im Rorden in Tomebamba und Tacunga, sublicer in huanuco Jauja und Bilcas, an welchem letteren Orte mehr als 700 Magazingebäude verschiedener Art ftanden. Alle Städte zweiten Ranges, Caranqui Latacunga Riobamba Hatuncanar Tomebamba huancabamba und Tumbez in Quito, befaßen nach Velasco (I, 4, 12, 11) einen Palast und einen Sonnentempel, eine Festung, viele Beamtenwohnungen und Borrathebauser, mabrend in den kleineren Städten die beiden ersteren sehlten. Benn Rivero y Tschudi (237) von 200 Incapalästen erzählen die fich auf dem Bege von Cuzco bis nach Quito gefunden hatten, fo tann man dabei nur an die herrenhäuser denken die an den großen Stragen in geringen Entfernungen von einander zur Aufnahme der Incas auf ihren Reisen gebaut maren. Die gewöhnliche Anlage der Palafte scheint die gemesen zu fein, daß vier Gebäude einen freien Plat einschloffen: so war es wenigstens in Cuzco und in Caramalca. Auf dem Sofe befand fich ein Bad zu welchem in ein großes steinernes Beden taltes und warmes Wasser zufloß; das eine der Gebaute bestand aus vier glodenförmigen ineinandergehenden Gewölben, die Zimmer maren glänzend roth oder weiß angestrichen (P. Sancho bei Ramusio III, 413, Jerez 334, Oviedo XLVI, 8), andere mit Malereien ausgeschmudt; in manchen derselben gab ce Säle die 200 Schritte lang und 50—60 Schritte breit waren (Anonymus bei Ramusio III, 373, d'Estete ebend. 393, Garcilasso VI, 4).\* In Cuzco fanden sich mehrere reich vergoldete und mit Goldplatten verzierte Saufer; eines derselben von vierediger Gestalt und 350 Schritten Länge mar gang mit Goldziegeln gedeckt (Cieza 438, Jerez 343, Oviedo XLVI, 13). Gute Steine, Statuen und Bildwerke aller Art dienten zur in-

Bei Kingsborough IV findet sich die Abbildung einer altperuanischen geschnisten Dose auf welcher die Fronte eines Palastes dargestellt ist: ein Mittelbau von drei Stockwerken über den die Spisen von Pseilern emporragen welche von der Erde aufsteigen; dahinter erhebt sich eine Kuppel. Die drei Thüren endigen wie die Fenster oben in eine Spise; die letzteren haben einen Mittelspseiler, und dieser läuft in zwei nach oben gerichtete Stüßen des Fenstergewölbes aus. Zwei Thürme mit rautenförmigen Fenstern auf den Eden des Gebäudes verjüngen sich nach oben schnell und lausen in einen Knopf aus den eine schlanke Stüße trägt. Ob die Peruaner wirklich so gebaut haben, erscheint als ziemlich weiselhaft.

neren Ausstattung der Paläste die mit Loggien umgeben und mit großen Gärten verbunden waren, und es wird, obwohl zweiselnd, erzählt, daß Atahualpa einen Garten besessen habe, deffen Blumen Sträucher Bäume und Thiere ganz von Gold gewesen seien (Gomara 232, Ovie do a. a. D).

Eine große carmoifinrothe Quaste oder vielmehr Treffe (borla) von feinster Bolle die über die Augenbrauen und Schläfe herabhing nach Jerez (331) von doppelter handbreite - nebst einer weißen und einer schwarzen geber zeichnete ben herricher aus (Gomara 228, Garcilasso VI, 28, Oviedo XLVI, 6 und 17). Die prächtigen Rationaltostume ber Incas hat nach Bilbern in Cuzco Castolnau (Antiquités pl. 57 ff.) wiedergegeben. Beffer als in der werthlosen Broschüre von Sahuaraura Inca (Recuerdos de la Monarquia Indiana. Paris 1850) find die Bilder der Incas icon bei Ranking (Researches on the conquest of Peru, Mex. etc. Lond. 1827), die bei Skinner aber (The present state of Peru, Lond. 1805) scheinen bloß aus der Phantafie entnommen zu sein. Der hohe Adel, den die Spanier wegen seiner durch schwere Ohrgehange lang ausgezogenen Ohren Orejones nannten, trug eine ahnliche Ropsbinde wie der regierende Inca mit einer wollenen Treffe, diese hing aber am linken Ohre herab (Acosta VI, 12, Benzoni III, 20); auch ein eigenthumlicher Schnitt der Haare sowie Schuhe und Federbusche unterschieden ihn von den niederen Standen (Gomara 231 f.). Rur die Borneh. men, Manner und Frauen, pflegien das haar lang machsen zu laffen und durften wie der Inca auf einer Bahre getragen werden, mas sonft nur dem gestattet mar, welchem von letterem dieses Privilegium besonders zugesprochen murde (Jerez 331, O vie do XLVI, 17). Den Inca-Titel führten nach Garcilasso nur die männlichen Rachkommen der mannlichen Linie des herrscherhauses, und auch diese erft nach ihrer Berbeirathung, doch foll er in alter Beit auch an einige der großen Basallen des Reiches verliehen worden sein (Rivero y Tsch. 72). Unter den Orejones, die nicht selten einen entscheidenden Einfluß auf die Staatsgeschäfte ausgeübt zu haben scheinen, selbst dem Willen der Incas entgegen, ftand der niedere Adel, die Curacas und die Sauptlinge der unterworfenen Bolter, die gleich jenen an eine gesetlich bestimmte Tracht gebunden waren.

Die Söhne des hohen Adels wurden am hofe erzogen; namentild

mußten die erstgeborenen Sohne der Großen und zeitweise auch diese selbst in Euzco leben, nicht allein um den Glanz der Hofhaltung zu vermehren, sondern auch um fie in ficherer Abhangigkeit zu erhalten und diese sie fühlen zu lassen (Cieza 438, Garcilasso VII, 2, Gomara 232, Oviedo XLVI, 17). Borzüglich scheint es Inca Dupans qui (Pacacutec?) gewesen zu sein der ein demuthigendes Ceremoniell und zahlreiche Abstufungen des Ranges am Hofe eingeführt hat (Herrera V, 3, 13). Um vor dem Inca zu erscheinen mußte man vorher die Schuhe und guten Aleider ausziehen, jum Beichen tieffter Unterwürfigkeit eine Laft auf den Rüden nehmen und mahrend der Audienz die Augen niederschlagen; auch Chilicuchima erschien nicht ohne eine folche Laft vor dem gefangenen Atahualpa, der feinerseits ihn so wenig eines Blides murdigte wie den gemeinsten Indianer (Jerez 343, d'Estete bei Ramusio III, 396, Gomara 282, Oviedo XLVI, 12). Die eiserne Rube in Gesicht und Benehmen, die den letteren auch da nicht verließ, als Pizarro's Gesandter de Soto ihn die Reittunfte seben ließ welche die einheimischen Krieger erschreckten (Prescott I, 363 f.), entsprach allein den Borftellungen von königlicher Burde und Majestät die in Peru galten. Die Begrüßung des Inca geschah durch eine Sandlung die offenbar eine religiöse Bedeutung hatte, denn fie mar derjenigen ähnlich durch welche der feierliche Schwur geschah: man tüßte die eigenen Bande und erhob sie bann zur Sonne, wer dagegen durch einen Schwur bei ber Sonne und Erde etwas beglaubigen wollte, tußte die lettere und hob dann die Bande empor (Oviedo XLVI, 17). Auszuspeien pflegte Atahualpa stete in die Sand einer vornehmen Dame (ebend. 10, Gomara 231). Eunuchen bewachten, wie wenigstens Gomara (226) angiebt, ben Barem bes Inca. sonders bemerkenswerth ift aber die Art von Posten die ebenfalls von Inca Pupanqui eingerichtet, den Berrscher in den Stand setzten mit größter Schnelligkeit Rachrichten nach allen Seiten bin zu verbreiten und Berichte oder auch einzelne Wegenstände, z. B. bestimmte Speisen für seine Tafel, aus entfernten Theilen des Landes zu erhalten: bei Pizarro's Untunft in Tumbez murde die Botschaft davon sogleich von dort an Huanna-Capac abgesendet (Herrera V, 3, 13 und 4, 1, III, 10, 4). In Entfernungen von je 1½ leguas standen nämlich immer zwei fleine Baufer in benen vier Schnellläufer oder Chasquis wohnten, Die abwechselnd den Dienst hatten und alle Monate durch andere ersest

wurden; der ankommende rief sogleich seinen Auftrag dem folgenden zu der ihn zu übernehmen hatte, und es wurde auf diese Weise mägelich eine Berbindung zwischen entfernten Punkten in dem dritten Theile der Zeit herzustellen den ein einzelner Eilbote gebraucht haben würde, nämlich zwischen Caramarca und Cuzco in 5, zwischen Cuzco und Quito in 8 Tagen, da jene Läuser gegen 50 leguas in 24 Stunden zurückzulegen vermochten (Jerez 335, Cieza 395, Acosta VI, 17, Garcilasso VI, 7).

Beim Tode des Inca trat eine allgemeine Trauer ein, die nach Jerez (345) vier Tage, nach Garcilasso (VI, 5) ein ganges Jahr dauerte. Bas er beseffen hatte blieb ihm und seinem Cultus gewib. met; sein Rachfolger durfte es fich nicht zueignen, sondern mußte fich neue Paläste bauen und sie neu ausstatten (Acosta VI, 12), wovon der Grund nach Prescott (I, 29) darin lag, daß man an die einstige Wiederkunft der verstorbenen Incas glaubte. In seiner Jugend hatte ber Inca gleich allen Prinzen von königlichem Geblute eine abgesonderte ritterliche, aber zugleich ftreng ascetische Erziehung erhalten und mußte im Alter von 16 Jahren bei dem Feste der Ohrendurch. bohrung davon die Probe ablegen. Man huldigte dem Thronerben bei seinem Regierungsantritt, indem man ihm einen weißen Federbusch darbrachte; ebe aber die Festlichkeiten die damit verbunden maren, beginnen tonnten, hatte er selbft gur Trauer um feinen Borganger brei Tage zu fasten und eingeschlossen zu leben (Sancho bei Ramusio III, 400). Rach Herrera (V, 3, 7) dauerte diese Burudgezogenbeit einen ganzen Monat, dann murden auf dem Bugel von Guanacaure feierliche Opfer gebracht und ihm nach mehreren anderen Ceremonien im Tempel die königlichen Infignien angelegt, welches Alles, um gultig zu sein, in Cuzco geschehen mußte.

Ueber das Erbfolgerecht der Incas lauten die Angaben verschieden. Rach Acosta (VI, 12 und 18), dem Zurate (I, 70) Herrera (V, 4, 1) und Levinus Apollonius (36) gefolgt sind, erbte der Bruder des verstorbenen Herrschers den Thron, nach diesem hatte der Sohn seiner legitimen Frau, die seit Inca Dupanqui und nach dessen Bestimmung seine Schwester war, das nächste Anrecht und für den hohen wie für den niederen Adel galt die nämliche Erbfolge. Garcilasso (IV, 10) dagegen, mit welchem Gomara (234) und Fornanden (II, 3, 9) übereinstimmen, sagt wohl richtiger das der älteste Sohn

der Hauptsrau unmittelbarer Thronerbe war, wenn er nicht an Geistestrantheit litt; sehlte ein legitimer Sohn, so trat der älteste männliche Sprosse der Incasamilie an seine Stelle. Cieza (396. 398) spricht sich über diesen Bunkt undeutlich aus indem er angiebt, die Regierung gehe auf den Schwestersohn über, seine Meinung aber scheint dahin zu gehen daß dieser erst nach dem Sohne der legitimen Frau an die Reihe gekommen sei. Beim Adel galt nach Gomara (234, 278) das Ressenerbrecht, doch soll es in dieser Beziehung manche Berschiedensheiten gegeben haben (de Last XI, 15). An der Rüste von Puerto viejo und Guapaquil pslegten Aemter und Würden zunächst auf den Sohn, an zweiter Stelle auf den Bruder und an dritter auf den Schwestersohn des Berstorbenen überzugehen (Cieza 402).

Mag fich bezweifeln laffen ob die Tyrannei und schlechte Behand. lung, welche die Indianer nach dem Sturze ber Incas gegen ihre Untergebenen auszuüben pflegten, fich als eine Rachwirkung des früheren Depotismus betrachten laffe, wie Cieza (453) will, so läßt sich doch nicht leugnen daß die Berrschaft der Incas für das eigentliche Bolt drudend genug war; fie mußte es schon durch die zahlreichen Eroberungefriege sein die von ihnen geführt murden. Bur Tributpflicht die pom 25. bis 50. Lebensjahre dauerte (Herrera V, 10, 8), trat die ebenfalls für gewisse Jahre allgemeine Berpflichtung zum Kriegedienste. Die aderbauende Bevölkerung wurde von den Goldaten oft schwer gepreßt und hart behandelt (Oviedo XLVI, 16), und dieser Drud mußte um fo empfindlicher sein, ale die Heere der Incae ftete im Felde lagen und die Soldaten ihre Kamilien bei fich hatten (Andagoya bei Navarrete III, 432). Das Uebergewicht der letteren sprach fich schon darin aus, daß fie besser bekleidet und beschuhet maren als die Land. leute es sein durften (Oviedo XLVI, 17), und der Werth ten man auf triegerische Tapferkeit legte, war so groß, daß selbst der Inca welder fich feig gezeigt hatte, nach seinem Tode nicht in Liedern besungen werden durfte: man übergab seinen Ramen der Bergeffenheit (Horrera V, 4, 1). Wenn die Spanier von Seiten Atahualpa's feinen Widerstand erfuhren, fo lag die Ursache davon keineswegs in mangelnber Tapferkeit, sondern in der Ueberraschung welche ten Befehl jum Angriff unmöglich machte. Die spätere Bertheidigung des Quigquig dagegen mar ebenso kräftig und muthig ale ausdauernd, und in Quito, mo selbst die Beiber thatigen Antheil am Rriege nahmen, mar der Kampf sehr hartnäckig, wogegen in Pasto allerdings die Wassen nur schlecht und die Bevölkerung wenig kriegerisch war (Cieza 385). Tresend hat Prescott (II, 55) darauf ausmerksam gemacht daß sich die Peruaner muthvoller und kriegsgewandter zeigten als die Azteken, da sie die von den Spaniern erbeuteten Wassen und Pferde gegen sie benutten, was jene nicht zu thun wagten.

Garcilasso (V, 12), der freilich in diefen Dingen kein ganz unverdächtiger Zeuge ift, versichert daß die Ariege regelmäßig erklärt wurden und daß den Soldaten Plünderung untersagt mar (II, 14). Da es indeffen gewöhnlich mar daß die Incas selbst Schädel von Feinden als Trinkgeschirre benutten (Anonymus bei Ramusio III, 375), und bei den Gebirgevölkern auch noch späterhin der Gebrauch herrschte die erbeuteten Zeindestöpfe bei den hütten als Trophaen aufzusteden und von den gahnen Salsbander zu machen (Skinner I, 172), so läßt fich schwer annehmen daß die Rriegführung in alterer Beit von besonders humaner Art gewesen mare. Die Kriege welche die Incas führten, waren, wie icon bemerkt, lauter Eroberungefriege, und wenn biemeilen auch der 3med fremde Bolter ju ihrem eigenen religiofen Glauben zu bekehren dabei ftart hervortrat, so ift doch zu bezweifeln ob er felbft nicht vielmehr politischen Abfichten untergeordnet mar. Den Bedürfniffen des Krieges wurde alles Andere nachgesetzt und selbst die Lamaheerden welche Eigenthum der Tempel maren, durften angegriffen werden wenn jene es erforderten (Gomara 236). Die Beere, deren Stärke bis zu 200000 Mann angegeben wird (Prescott I, 66), führten Belte von Baumwollenzeug mit fich, aus denen bas Feldlager bestand das sie bezogen (Oviedo XLVI, 6), und waren in der Schlacht nach einer bestimmten Ordnung aufgestellte 3m Bordertreffen fanden die Schleuderer, welche platte eiförmige Steine warfen; fie führten Schilde von dunnem aber festem Holze und maren in gesteppte Jaden von Baumwolle gekleidet. Dann tamen die Reulen. und Arttrager. Die Baffe der ersteren hatte einen fauftgroßen Anopf von Metall (gewöhnlich Rupfer) der mit 5-6 icharfen Spigen besetzt mar, und wurde mit beiden banden geschwungen; die der anderen mar mit einer handbreiten Metallichneide verfeben, bei den Bornehmen von Gold oder Silber. Darauf folgten die mit Burfspießen, endlich die mit Biten Bewaffneten, welche letteren ihre Baffe auf einen baumwollenen Aermel aufzulegen pflegten den fie am linken Arme trugen. Einige Solbaten batten auch hölzerne, mit Baumwolle gefütterte heime. Jebe Schwadron fand unter einem besonderen Anfahrer und befaß ein eigenthümliches geldzeichen (Jeres 334, Oviedo XLVI, 8, Gomara 226, Anonymus bei Ramusio III, 378). Auch Bogen und Pfell und der Laffo waren im Arlege im Gebrauch (Gomara 229, Prescott II, 51). Die Blasröhre und vergifteten Pfeile welche neuerdings Maw (88, 227) in Mopobamba gefunden und beschrieben hat, scheinen ben Bewohnern dieser Wegend erft in spaterer Beit von Often ber zugekommen zu sein. Osculati (119) sah sie am Rapo und Amezonas, wo man fic außer anderen Giften namentlich des von den Theunas bereiteten bedient, welches in 2-3 Minuten todtet. Auch in Quito zogen die Deere in wohlgeordneten Abtheilungen unter Trommelfolag und pornmufit jum Ariege aus; die Baffen welche fie fuhr ten, maren lange Langen Die von einem Burfbret geworfen wurden, Schleubern, Reulen, Bogen und Pfeile (Oviedo XLIX, 8, Horrera V, 10, 12). Daß bas Rriegswefen in Bern überhaupt auf einer verhaltnismäßig hohen Stufe fand, beweiß insbesondere auch die-Menge bedeutender Festungen die es dort gab. Bir werden fie spater, wenn wir von den Bauten der Peruaner zu reden haben, etwas naber tennen lernen.

Die Rechtspflege war nach Garcilasso's (II, 12 ff.) Darstellung mohlgeordnet und streng. Die Strafen welche die Richter zu verhangen hatten, maren durch Gesetze bestimmt, und menn es auch feine Appellation von ihrem Spruche gab, so mußten fie selbst doch Rechenschaft geben von ihrer Umteführung. Das Geset mar minder ftreng. gegen die erfte Uebertretung ale gegen deren Wiederholung, minder streng gegen fahrläffige Bergehungen als gegen wohl überlegte. Dieb. stahl aus Roth wurde nur gering, Todtschlag im Streit, wenn der Erschlagene diesen erregt hatte, weniger hart gestraft ale im Wegenfalle (Herera V, 4, 3). Rinder und halbermachfene erhielten gelindere Strafen ale Bolljährige, die Großen und Mächtigen aber um fo schwerere je höher fie ftanden (Garcilasso). Indeffen tonnten bie Mitglieder der Incafamilie felbst nicht jum Tode, sondern bochftens zu lebenslänglichem Gefängniß verurtheilt werden (Torquemada XII, 14). Für Bergeben von Rindern wurden deren Bater und für bie der Untergebenen bisweilen deren Borgesette mitgestraft; die Schuldigen gaben fich aber trop ber großen Strenge ber Befege oft felbft an,

weil sie überzeugt waren daß sonst die Götter das Land mit schwerem Unglud heimsuchen wurden (Garcilasso). In seiner Refibenz war der Inca alleiniger Richter (Herrera V, 4, 3); es ist aber wohl ein Irrthum daß ihm allein, wie Torquemada (a. a. D.) angiebt, die Berurtheilung zum Tode zugestanden habe, da selbst nach Garcilasso die Todesstrafe häufig war und schon auf geringen Bergehungen ftand. Ber jum Reisegefolge des Inca gehörte und unterwege einem Indianer das Geringfte raubte, verlor das Leben (Cieza 413); tünftliche Fehlgeburt und ausschweifendes Leben murden ebenfalls mit dem Tode bestraft (Herrera V, 4, 3). Aufruhr und Berbrechen gegen die Religion galten für die schwerften Uebelthaten: wer zauberte, erlitt mit seiner ganzen Familie den Tod (ebend.); verging fich eine der Sonnenjungfrauen mit einem Manne, so mußte dieß die gange Berwandtschaft der Schuldigen mit dem Leben bugen, das haus ihrer Eltern wurde dem Boden gleich gemacht. In andern Fällen geschah dieß sogar mit dem gangen Geburtsort des Berbrechers: man zerftorte ihn vollständig, besäete den Plat auf dem er gestanden hatte mit Steinen, und besprengte ihn mit Blut (Velasco I, 4, 11, 19). Richt allein gab es neben einfacher Todesftrafe eine durch mancherlei Qualen und Martern geschärfte, sondern fie murde biemeilen auch in ungeheuerem Umfange verhängt : Huapna-Capac foll im Borne einft 20000 Menschen in Caranque und deffen Umgegend haben schlachten laffen (Cieza 389). Auch Chrenftrafen maren gewöhnlich und für geringere Bergehungen namentlich Gefängniß (Herrera V, 4, 3). Da das Geset darauf Unspruch machte die Thatigkeiten der Einzelnen bis in's Rleine ju regeln, so daß der freien Selbftbestimmung möglichft Beniges überlaffen blieb, mußte es auch für ausgedehnte Aufficht und für die Bestrafung der Uebertreter sorgen: wer seinen Saushalt in Unordnung gerathen ließ, murbe jur Rechenschaft gezogen, wer fich dem Müßiggang ergab, erhielt die Beitsche (Garcilasso V, 11), und selbst die Lüge, die für sehr schändlich galt und äußerst felten gewesen sein foll (Velasco a. a. D.), wurde bestraft, besonders an den Beibern (Torquemada XII, 14).

Dem Gehorsam welchen die Incas bei ihren Unterthanen fanden, lagen hauptsächlich religiöse Motive zu Grunde, da man ihrem Geschlechte göttlichen Ursprung zuschrieb. Daraus erklärt sich auch die Sonderstellung die sie in vieler Beziehung und unter Anderem auch in-

## Soliefung ber Che.

sofern einnahmen, als fie allein fich mit ihren Schwestern, obwohl nur mit denen welche nicht von derselben Mutter fammten (Fernandes II, 3, 9), verheirathen durften und fogar verheirathen follten. Gomara (234 und 278) versichert zwar daß dasseibe auch bei ben Goldaten und bei manchen der Orejones vorgekommen sei (diesen erlaubte huapna - Capac die Che mit ihren weiblichen Bermandten von vaterlicher Seite, Herrera V, 4, 1), doch war Erfteres, wenn die Angabe überhaupt begründet ift, jedenfalls gegen das Geset; indeffen mag es richtig sein daß bei Schließung der Che sonft nur geringe Ruchicht auf Bermandtschaft genommen murde. Auch die Polygamie, welche jener ohne Ginschränkung als hertommlich bezeichnet, scheint nur dem hoben Adel gestattet gewesen zu sein (Rivera y T. 182). Der Inca selbst schloß die Che unter den Großen des Reiches, seine Statthalter und Beamten gaben die Leute aus dem Bolte jusammen, so daß die Che mit der hauptfrau nur mit Bewilligung des herrschere ju Stande fommen fonnte (Acosta VI, 18, Herrera V, 4, 3). Mådden von reiner toniglicher Abtunft murben nie an Bafallen verheirathet (Garcilasso IV, 5). In berfelben Beife murbe durchgangig auf Gleichbeit des Standes und Ranges bei den Berlobten gesehen und in der Regel fogar nur Angehörige desfelben Ortes miteinander verheirathet; es gehörte bazu die Einwilligung des Baters, geschah an einem beftimmten Tage des Jahres, und wie die Schließung ber Ehe, so konnte auch ihre Auflosung nur durch einen dazu bestellten Beamten ausgesprochen werben. Die Beiratheceremonie bestand nach Acosta (VI, 18) darin, daß der Mann dem Mädchen das seine legitime Frau werden follte, einen Schuh oder vielmehr eine Sandale anzog; nach Herrera (V, 4, 3) fasteten die Brautleute zwei Tage, dann holte das Madden Baffer an einem bestimmten Orte, bereitete Chicha und tredenzte fie ihrem fünftigen Manne, der seinerseits bei seinen Schwiegereltern fast gang wie deren eigener Sohn diente. Die Berlobten erhielten bei ihrer Berheirathung eine Bermahnung daß fie fich murdig und liebeboll gegeneinander betragen follten, und felbst dem Inca und feiner Braut murden bei diefer Belegenheit von den Großen des Reiches ihre gegenseitigen Pflichten vorgehalten (Fernandez II, 3, 9).

Die verheiratheten Frauen lebten eingezogen im Sause, wo fie fets fleißig waren, spannen und webten, oder sie halfen den Männern bei der Feldarbeit (Garcilasso IV, 13). Deffentliche Mädchen dursten

444

nicht in, sondern nur außerhalb der Stadt wohnen und maren verachtet (ebend. 14), und wenn Gomara (278) die Beiber überhaupt vielfacher Untreue zeiht, fo darf man diese Beschuldigung billig bezweifeln; auf dem Chebruche der im Allgemeinen dem Diebstahl oder Raube gleich behandelt wurde (GarcilassoVI, 36), stand für die Hauptfrau und für ihren Verführer der Tod (Acosta VI, 18, Gomara 234), und zwar durfte die Frau von ihrem Manne felbst am Leben gestraft werden (Herrera V, 4, 3). Der Mann der ihn mit einem ledigen Beibe beging, blieb dagegen ftraflos. Unebeliche Geburten galten für fehr schimpflich, doch gab es ein besonderes Saus in dem der Inca die Rinder welche ausgesett murden, auf seine Rosten erziehen ließ (Herrera a. a. D.). An der Rufte in der Gegend von Guapaquil maren allerdings grobe Ausschweifungen und selbft unnatürliche Lafter gewöhnlich, aber es wird ausdrudlich bemerkt daß diese anderwarts in Beru nicht vortamen (Cieza 402 f., 416, Oviedo XLVI, 16 f.). Für die Wittmen, die nur felten jum zweiten Dale beiratheten, murde von Staatemegen gesorgt, obwohl fie in Difachtung fielen, wenn fie fich weigerten mit ihrem Manne zu sterben, wogegen alte unverheirathete Madchen sehr in Ehren standen (Garcilasso IV, 7, Rivero y T. 183). Der natürliche Bormund minderjähriger Rinder mar deren Baterebruber (Herrera a. a. D.). Zwillingegeburten oder natürliche Miggestalt des Rindes galt als eine schlimme Borbedeutung, der die Eltern dadurch zu begegnen suchten, daß fie einige Zeit fasteten (Cieza 417).

Die Erziehung seiner Kinder blieb zwar dem Bater überlassen, in dessen Gewalt und Dienstbarkeit sie bis zum 25. Lebensjahre standen (Garcilaso VI, 86), doch war er für sie verantwortlich (Velasco I, 4, 12, 24). Für ihre Abhärtung gegen Kälte und Ermüdung wurde besondere Sorge getragen, in den niederen wie in den höchsten Ständen, und auch die vornehmsten Damen nährten ihre Kinder selbst (Garcilasso IV, 12). War das Kind 15 — 20 Tage alt, so wurde ein Fest gehalten bei welchem es seinen ersten Ramen erhielt: an drei auseinander solgenden Tagen schor man ihm das haar und schnitt ihm die Rägel, entwöhnte es und weihete das abgeschnittene haar der Sonne (Cieza und Velasco a. a. DD.). Eine Aehnlichkeit dieses Festes mit der christlichen Tause, die man hat sinden wollen, besteht gar nicht, außer daß in den südlichen Provinzen des Reiches das Kind dabei gewaschen und durch gewisse Ceremonien gegen damonische Eine

füffe sichergestellt murbe (Rivero y T. 177). Ein zweiter Rame trat ju dem ersten bei einem Feste das nach Cieza 10 ober 12 Jahre fpater begangen wurde und, wenn die lettere Angabe richtig ift, von dem der Ohrendurchbohrung und Wehrhaftmachung verschieden gewesen fein mußte. Letteres nämlich, bas zugleich bie Bedeutung eines Suldigungseides gehabt zu haben scheint welcher dem Inca geleistet murbe (Fernandez II, 3, 6), trat erft mit dem 16. Lebensjahre ein. Die jungen Leute von Adel - felbft den Thronfolger nicht ausgenommen, dem bei diefer Gelegenheit nichts geschenkt murde - fasteten zuerft 6 Tage, dann hatten fie in die Wette zu laufen, miteinander zu tampfen und wurden einen Monat lang in jeder Beise auf ihre Geschidlichkeit und Gewandtheit, Rraft und Standhaftigkeit geprüft. bestandener Probe durchstach ihnen der Inca die Ohren, wodurch fie in den Adelstand aufgenommen wurden, und verlieh ihnen die Schärpe ale Zeichen des männlichen Altere (Garcilasso VI, 24 ff.). Ihre getstige Bildung erhielten fie in den öffentlichen Schulen, die von Inca Rocca gestiftet, nur den Rindern ber Bornehmen zugänglich maren; dem Bolke Belehrung zu ertheilen blieb verboten, "damit es nicht übermuthig werde und den Staat erschüttere." Der Unterricht, melcher sich auf die Gesetze und die Geschichte des Lantes, die Religion und die fammtlichen den Peruanern bekannten Zweige des Wiffens erstredte, murbe natürlicher Beise von einigen Mitgliedern der Incafamilie selbst ertheilt, tenn diese befanden sich allein im Besite aller hoheren Bildung: lettere mußte mit dem Untergange des Incageschlech= tes in Peru ebenfalls gänzlich zu Grunde gehen und die rohe Masse des Boltes allein zurückbleiben (Garcilasso IV, 19, Velasco 1, 4, 12, 25, Sumboldt, Ans. d. Nat. II, 386).

Quinoa und Kartoffeln, die in den kalten, Mais, der in den warmen Gegenden gebaut wurde, waren die hauptsächlichsten Nahrungspflanzen der Peruaner. Zu dem Mais kamen in dem warmen Klima noch die Banane und Agave, vorzüglich aber die Baumwolle, die man in ungeheuerer Menge zog, endlich die Coca und der Tabak, welcher letztere jedoch nur zum Schnupfen verwendet wurde und von medicinischem Gebrauche war (Prescott I, 129). Der Landbau stand in hohen Ehren: der Inca selbst gab bei einem hohen Feste das Beisspiel zur Feldarbeit. Es ist daher schwerlich richtig daß, wie Zarate (I, 15) angiebt, die Cultur des Maises von den Weibern allein besorgt

worden sei. Der große Fleiß den die Peruaner auf den Aderbau und die Biehzucht verwendeten, wird vielsach gerühmt, er ist ihnen in mehreren Theilen des Landes auch in der neueren Zeit geblichen, und man sand ihn in vortheilhastem Gegensate zu der Landwirthschaft der dortigen spanischen Bevölkerung (Skinner II, 248, Stevenson I, 245). Dieselbe Sorgsalt wurde in Quito auf den Aderbau verwendet, wo ihn die Beiber verrichteten, während die Männer spannen und webten (Cieza 391 f.); auch das Gebiet von Pasto war früher außerordentlich start bevölkert und angebaut, und schon Cieza (385 f.), der zwischen 1541 und 1550 schrieb, erwähnt dort die Schweinezucht als sehr ausgebreitet.

Um im Gebirgelande Felder ju gewinnen und die gewonnenen ju schüßen legte man oft große Mauern an (Cieza 437): noch neuerdings sah Castelnau (IV, 213) Spuren von altem Landbau auf Terraffen die von Mauern gehalten murden in der Gegeud von Pasco. Man gebrauchte alle Arten von animalischem Dunger um bie Fruchtbarkeit der Felder zu fteigern; besonders wurde der Bogelmift (Guano) von manchen Inseln an der Rufte zu diesem Zwede gesammelt (Cieza 425, Garcilasso V, 3), im Rorden namentlich von den Lobos-Infeln (Herrera, Descr. 22), aber auch im Suden hat man ihn noch in späterer Zeit in Gebrauch gefunden (Coreal II, 78). Im Thale von Chilca, südöftlich von Lima, dessen fandigem Boden es gang an Waffer fehlte, murde die Saat in große mit Sardellenköpfen gefüllte Gruben geworfen (Torquemada XIII, 32). Auch mar es gewöhn. lich das Land nach langerer Benuhung einige Beit brache liegen zu laffen (Garcilasso V, 1). Rünstliche Bewässerung der Felder mar wegen Regenmangels an vielen Orten unentbehrlich: man forgte für fie durch Baffergraben die man aus einem benachbarten Fluffe ableis tete (Jerez 327, d'Estete bei Ramusio III, 393, Gomara 276); diese murden in sehr guter Ordnung und Regelmäßigkeit geführt, und man gab fich, wo bas Terrain dieß nothig machte, mit ihnen die Dube, fie auf einem Umwege von 10-12 leguas Feldern zuzuleiten, die nur 1/2 legua von dem Flusse entfernt waren welcher sie speiste (Cieza 388, 418, Zarate). Die Spuren biefer Bemäfferungeanftalten haben neuere Reisende öftere wieder aufgefunden (Skinner II. 170 f.). Auf ebenem Boden dienten gleichmäßig fortgezogene, miteinander in Berbindung stehende Furchen zu biesem 3wede, unweit Mohobamba dagegen und in anderen Gebirgsgegenden zog man bogensförmige Furchen und zwar so, daß die Bogenenden der höher gelegenen immer auf den Scheiteln je zweier niedriger liegenden standen, in welche also das Wasser von oben absließen mußte (Maw 116). Rach Rivero y Tschudi (253) gab es sowohl offene als gedeckte Kanalle von 120—150 leguas Länge die nur zur Bewässerung dienten; sie waren 6—8' weit und mit Platten von 4—6' Länge und 3' Breite ausgekleidet — mit und nach der Eroberung des Landes durch die Spanier ist natürlich bei weitem das Meiste von diesen großartigen Anstalten zu Grunde gegangen und scheint bis auf schwache verseinzelte Reste spurlos verschwunden zu sein.

Das Ackergerathe der Araucaner bestand in einer Art von spisigem Spaten der mit einer Handhabe versehen war (Herrera V, 10, 12) und in der Erde fortgezogen wurde um sie zu surchen. Daß dieses Pflügen nicht bloß durch Menschen, sondern namentlich auf den Bergebenen von Callao durch Lamas geschah die man als Zugthiere benute, scheint (nach Humboldt's Bemerkung, Ans. d. Nat. I, 203) eine Neußerung Cieza's anzudeuten, die an Wahrscheinlichkeit gewinnt, wenn wir uns erinnern daß Schmidel von einheimischen "Schasen" bei den Orthuesens erzählt, die er gesattelt und als Zugwieh gebraucht sah, und daß Molina bezweiselt hat ob der Pflug der Araucaner, die zum Theil längere Zeit unter der Herrschaft der Incaperuaner gestanden zu haben scheinen, erst von den Spaniern eingestührt worden sei (s. oben III, 435 u. 508).

Das Lama, eigentlich Llama, welches nicht vom wilden Guanaco stammt (v. Tschudi), sondern sowohl von diesem als auch von dem Alpaca oder Paco und dem Bicuña specifisch verschieden ist, wird in Beru und Quito nirgends mehr wie die drei letteren Thiere im ursprünglich wilden, sondern nur hier und da im verwilderten Zustande gefunden (Humboldt a. a. D.). Ein Beschl des Königs von Spanien vom Jahre 1779 wollte zwar daß das Bicuña gezähmt und als Hausthier gehalten werde, die angestellten Versuche ergaben aber daß dieß nur ausnahmsweise mit einigen wenigen von ihnen gelingt; das Thier zeigt sich zu wild (del Pino Manrique bei de Angelis II, p. 17). Wenn Garcilasso (VIII, 16 f.) das Huanacu (Guanaco) als das werthvollere Hausthier der Peruaner bezeichnet, neben dem sie auch das geringere und kleinere Paco im gezähmten Zustande gehabt

hatten, so ift unter jenem bas Lama zu verstehen; die anderen beiden (Guanaco und Bicuña), nach Cieza (450) auch das Paco, wurden nur gejagt, obwohl man fie ebenfalls sorgfältig hegte. Das Lama benutte man ale Bug- und Lastthier, durchbohrte ihm die Ohren und lenkte es an einem durch die Deffnung gezogenen Faden (Herrera VII, 9, 2). Es trug nur 4-6 Arroben — Cieza giebt seine Trage kraft zu niedrig, Garcilasso zu hoch an —, konnte aber, obgleich es das Waffer verhältnismäßig lange Beit zu entbehren vermag, nur kleine Tagereisen von 2-3, höchstens 4 leguas machen (Acosta VI, 41), so daß man zur Reise von Cuzco nach Potosi mit ihm vier Monate nothig hatte (Garcilasso a. a. D.). Es wurde in sehr zahlreiden Beerden gehalten und lieferte gleich ben anderen vorhin genannten Thieren den Peruanern vorzüglich Wolle; die Milch blieb unbenutt. Die Sorgfalt welche man auf feine Bucht verwendete, ergiebt fich insbesondere daraus, daß weibliche Thiere weder geopfert noch sonft geschlachtet, franke dagegen sogleich getödtet murden (Acosta VI, 15). Bon Gestügel hielt man im Hause nur einen Bogel welcher der Gans ähnlich, aber etwas kleiner mar als diese (Garcilasso VIII, 19).

Die Küstenbewohner, welche von jeher arm waren und z. B. in der Gegend von Tumbez bis nach Chincha hin nur in Hütten von Binsen und Baumzweigen wohnten die oft nicht einmal ein Dach hatten (Sancho bei Ramusio III, 410), nährten sich hauptsächlich vom Fischsang. So noch jest die Changos im Süden und die Atacamas, welche neben der Fischerei auch etwas Landbau treiben (d'Orbigny I, 330 ff.). Nese, narkotische Mittel zur Betäubung der Thiere, auch Bogen und Pseil dienten in Guapaquil dem Fischer um sich seiner Beute zu bemächtigen (Ulloa I, 170). Am Amazonenstrom wurde der Fischsang hauptsächlich mit Pseilen betrieben, die man von einem Bursbrete schleuderte welches eine Elle lang und drei Finger breit, oben aber mit einem knöchernen Jahne zur Widerlage für den Pseil versehen war — eine Wasse welche auch die Soldaten des Inca mit großer Gesschicklichkeit zu führen verstanden (Acuna 612, 631).

Daß Fische und Fleisch von den Peruanern nicht selten ungekocht gegessen wurden, ist den Spaniern mehrsach ausgesallen, da es ihnen den Eindruck der Rohheit und Barbarei machte (Jerez 327, Gomara 234, 276, Oviedo XLVI, 4). Brod bereiteten sie aus dem

Mais nur selten; ce scheint dieß bloß an hohen Festen geschehen zu sein (Prescott I, 125). Dagegen gewannen fie spirituose Getranke aus Mais und anderen Begetabilien, und Gomara (278) behauptet daß sie dem Trunke ergeben gewesen seien, was bei der bekannten Strenge der Befeggebung schwerlich in großer Ausdehnung ter Fall war. Biele berauschende Getränke, deren eines aus gekauter Ducca hergestellt wird, haben neuerdings namentlich die Jumbos in Quizos (Osculati 111). Die Coca (Erythroxylon coca), deren Genuß unter den Incas den Plebejern verboten\* (Acosta IV, 22), obwohl nach Cieza (440) allgemein verbreitet mar, scheint in alter Beit ebenso wie jest mit gebrannten und gemahlenen Anochen, Pflanzenasche oder Ralk zu kleinen Rugeln zusammengeballt und als Reizmittel gekaut worden zu sein (Acosta a. a. D., Desjardins 60); auch vertrat sie späterhin die Stelle des Geldes (Acosta IV, 3, Weddell 518, wofelbst Näheres über die Cultur des Strauches), mas auf eine allgemeine Ausbreitung ihres Gebrauches ichließen läßt. Ihre Wirkung ift im Allgemeinen der des Stechapfels (Tschudi, Beru II, 307, vgl. auch die Reise der Novara III, 348 ff.) oder der des Opiums ähnlich (Böppig II, 210), und ihr Genuß scheint in engen Grenzen gehalten, zwar der Gesundheit nicht nachtheilig, sondern eher vortheilhaft zu sein, da es Indianer giebt welche von Kindheit auf Coca kauten und ein Alter von 130 Jahren erreichten (Tichudi), im Uebermaaße aber ift er äußerst schädlich, führt gänzliche Energielofigkeit, Unluft und Untüchtigkeit zu jedem Geschäfte herbei. Dennoch ift bie Coca nicht bloß den Indianern der Unden jum Bedürfniß geworden, sondern auch einzelne Beiße unterliegen der Bersuchung vollständig und werden jeder nüglichen Thätigkeit dadurch entfremdet und feindlich. 3m 16. Jahrhundert ift der Anbau derselben mehrmale, aber immer vergebene von der spanischen Regierung verboten worden (Pöppig II, 254), wogegen man neuerdings die gefährliche Probe vorgeschlagen hat ihren Gebrauch auch in Europa einzuführen, und sie in ähnlicher Beise mie den Branntwein bei anstrengenden Arbeiten zu allgemeiner Berwendung zu bringen.

Die Spanier fanden ale fie in Peru vordrangen, einen bedeuten.

Der Grund dieses Berbotes lag nach Tschudi (Peru II, 309) wahrscheinlich darin, daß die Coca als Opfer für die Götter und auch sonst beim Cultus verwendet wurde, wodurch sie eine gewisse heiligkeit erhielt.

den Unterschied zwischen den Bewohnern des Ruftenlandes und denen der hochebenen tiefer im Inneren. Die letteren, welche fie juerft in der Gegend von Caramarca näher kennen lernten, maren kräftiger und reinlicher — Männer und Beiber pflegten täglich zu baden (Cieza 433) —, tochten ihre Speisen ordentlich und maren beffer gekleidet, benahmen fich anständiger, zeigten fich überhaupt fähiger und gebildeter, die Beiber keuscher (Jerez 330, Oviedo XLVI, 6, Herrera V. 2, 9); die Bevölkerung des Riederlandes lebte armlich roh und schmußig (Gomara 276, Oviedo XLVI, 15); in der Gegend des Dorfes Colima gab es noch ju huanna - Capac's Zeit Menschen Die gang unbekleidet gingen (Cieza 404). Sonft waren in Beru beide Geschlechter durchaus anftandig gekleidet, in Wolle Baumwolle ober Stoffe von anderen Pflanzenfasern (Cieza 385). Mäntel aus Baumbaft, wie sie Indianer von Caquetá im äußersten Südosten von Reu Granada verfertigten, scheinen fie zwar nicht gehabt zu haben, besaßen aber so ungeheuere Borrathe von Wollen- und Baumwollenzeug, daß z. B. in Caramarca viele Baufer bis unter das Dach damit angefüllt maren (Jerez 334). Die Frauen trugen im Allgemeinen lange bis auf die Anöchel reichende Rleider, die Männer kurze Bemden oder Rode ohne Mermel die nur bis auf die Baden gingen (Anonymus bei Ramusio III, 372, Jerez 327, Oviedo XLVI, 4). Bei diesen tam oft noch ein turger Mantel und eine Art von Sandalen hinzu, jene hatten außer dem Unterfleid, das mit Schnüren um die Taille fest gebunden murde, in Cuzco noch ein langes, anderwärts ein furjes Obergewand, das mit einer diden Radel von Rupfer oder Silber auf der Schulter befestigt war; nur die Arme blieben frei. Sandalen und Ropfbinden, die wir oben icon ermahnt haben, glichen denen der Männer (Cieza 393, Jerez 330, Gomara 234). Das Beben der Rleider und Berfertigen der Sandalen wurde von den Beibern besorgt. Reuerdings besteht die Tracht der Männer in einem Bemde und Beinkleid die bis über das Anie herabreichen, einer Duge und Sandalen, die der Beiber nachft einem Bemde in einem Ueberfleid, das wie jenes auf der Bruft von einer Radel zusammengehalten with (d'Orbigny I, 293).

Im Gebirgsland baute man häuser von Stein und deckte sie mit Stroh, auf den regenlosen hochebenen solche von Luftbacksteinen mit platten Dächern, und überspannte sie zum Schutz gegen die Sonne

mit beworfenen oder übertunchten Matten, oder man begnügte fich auch mit blogen Rohrhütten (Cieza 388, Herrera V, 4, 2). Die Bevölkerung des Landes mar zum Theil in bedeutende Städte concentrirt, und man begreift nicht wie Zarato (I, 53) behaupten konnte daß Cuzco die einzige Stadt im Reiche gewesen sei die diesen Ramen verdiente. Schon in der Bai von S. Mateo fanden die Spanier bei ihrer ersten Landung einen Ort von mehr als 3000 Bäusern, andere Orte waren kleiner, aber die gange Rufte bie zur Insel Puna hinab sehr stark bevölkert (Jerez 321 f.). Tumbez hatte steinerne Bauser und war von seche bie fieben Mauern umgeben (Herrera III, 10, 5). Caramarca, die zeitweilige Residenz des Atahualpa, nahm den Raum von einer Legua ein, hatte ungefähr 2000 Baufer, die volltommen gerade Strafen bildeten, und nur zwei Thore beren Bugang über eine Brude führte. Die Baufer, über 200 Schritte lang und gut gebaut, maren mit 3 Klafter hohen, farten Erdmauern umgeben, ihre Bande und Dächer mit Stroh und holz gedect; in manchen derselben gab es große Bemächer von acht Abtheilungen, und jedes von diesen hatte seine besondere Thur und Bafferleitungen die von den höfen hineingeführt waren. An dem einen Ende eines ringe ummauerten fehr großen Blapes stand die ganz von Stein gebaute Festung, die auf einer größeren Treppe von innen und einer kleineren von außen zugänglich war, und der Felsen auf dem Berge über der Stadt mar zur Anlage eines noch bedeutenderen Festungswerkes mit drei Mauern benutt, zu dem eine Wendeltreppe hinaufführte (Unonymus bei Ramusio III, 373, Jerez 330, Herrera V, 2, 9). Jauja, deffen terraffenförmig gebaute Bauser an die spanischen Städte erinnerten, hatte ebenfalls gerade Stra-Ben und fann taum fleiner gewesen sein, da man die Anjahl der taglich auf dem dortigen großen Plate versammelten Menschen, wenn auch stark übertrieben, auf 100000 schätte (Jerez 341). Bor allen andern zeichnete sich aber Cuzco aus, dessen Einwohnerzahl man mit Ausschluß der ebenso start bevölferten Borstädte auf 200000 angeges ben hat (Prescott I, 472); die Besatzung bestand aus 30000 Mann (Jerez 343). Den Plan der Stadt, welche von den Eingeborenen Cozco genannt wurde (Alcedo), hat Pentland mit Angabe der noch vorhandenen Ruinen wiederherzustellen gesucht (f. Rivero y T. 302). Sie lehnte fich im Rorden an den Bügel Sacfahuaman, auf dem die Festung lag, und war durch die nach Often führende oder Antisupu-Strafe in eine nördliche und südliche Balfte (Banan-Cuzco und Hurin - Cuzco), durch den huatanay - Bach aber in eine öftliche und westliche getheilt. Eine alte Abbildung derselben findet sich bei Ramusio (III, 411). Sie hatte lange, aber enge Stragen, die alle gepflastert und in der Mitte mit einem ausgemauerten Ranal verseben maren; die meisten Baufer bestanden aus vortrefflichem Mauerwert von großen Steinen, andere maren zur Balfte von Stein, noch andere von Luftziegeln oder Erde gebaut, mit Stroh oder Gras gedect und hatten jum Theil platte Dacher, manche von ihnen erreichten eine Länge von 350 Schritten; auch gab es in Cuzco große unterirdische Schäude (Sancho bei Ramusio III, 413, Jerez 343, Cieza 437 f., Gomara 234, Herrera V, 6, 4). Die Thore der Stadt durften nur passirt werden solange die Sonne am himmel fand und wurden Rachts geschlossen (Torquemada XII, 14). Die Festung von Sacsahuaman, welche große Baffenvorrathe und andere Magazine enthielt, wurde von drei außeren Mauern von cyclopischer Bauart umgeben, die mit Bruftwehren versehen, an der Borderseite (Außenfeite?) von oben nach unten abgerundet maren und in einem Abstande von etwa 30' hintereinander lagen am bugel hinauf, die eine immer beträchtlich höher als die andere. Diese Mauern schlossen sich mit vielen vorspringenden Winkeln an die Mauer der fteil abfallenden Südseite\* des hügels an; innerhalb derselben ftand ein großer Thurm (a modo di cuba) mit vier terrassirten Umgangen (di quattro o cinque gironi, uno più alto dell' altro, Sancho a. a. D), oder nach Garcilasso ein chlindrisches und zwei vieredige Forts - jenes für die Incafamilie und deren Schäte, diese für die Besatzung bestimmt -, die fowohl untereinander als auch mit den Incapalaften in der Stadt und dem Sonnentempel durch unterirdische Bange in Berbindung fanden (Rivero y T. 249, Castelnau IV, 238). 20000 Menschen follen an dieser Festung 50 Jahre lang gebaut haben (Prescott I, 16); die Steinarbeiten maren hier wie andermarte fo vortrefflich, daß fie teinen Mörtel erkennen ließen. Die meiften größeren Stadte hatten

<sup>\*</sup> Mark ham (112) allein, der die Festung aussührlich beschreibt, behauptet daß es vielmehr die Nordseite sei welche nach dem Flusse Rodadero hin steil absalle. Abbildungen der noch vorhandenen Ueberreste der Festung, namentlich des aus ungeheuern Felsblöden gebildeten hauptthores, des sog. Palastes des Manco Capac nebst anderen alten Bauten von Cuzco s. bei Castelnau, Antiquités pl. 20 ff. u. 29, Rivero y T. pl. 48 ff.

ähnliche Festungswerke, deren Stärke und Zwedmäßigkeit den spanischen kaum nachstand (Jerez 326 f., Ovie do XLVI, 2—6, vgl. Skinner I, 172). Auch die Stadt Quito, deren Häuser nach Herrera (V, 10, 12) nur von Lehm gebaut und mit Stroh gedeckt waren, soll in älterer Zeit, da sie noch im Besitze der Caras war, größstentheils Steinbauten gehabt haben, die jedoch an dem Fehler litten daß die Thürme sehr hoch, unten weit und oben eng waren (Velasco II, 221, I, 4, 12, 10).

Es ift öftere davon die Rede daß Fugen an den Mauern entweder gar nicht oder kaum sichtbar maren. Dan hat daraus geschlossen daß die Inca-Peruaner ohne Mörtel gebaut hätten (Cieza 423, Acosta VI, 14), und von Ulloa (I, 484) wird dafür sogar der Grund angegeben daß man dieß gethan habe, weil solche Bauten den Erdbeben besser widerstünden; indessen erwähnen nicht allein Gomara (277) und Garcilasso (VI, 1) des Ralles und anderer Bindemittel deren sie sich bedienten — nach de Laet (XI, 16) hatten sie einen seinen flebrigen Mörtel der bisweilen mit Blei Gold oder Gilber vermischt wurde -, sondern es hat auch die forgfältigere Untersuchung der Alterthumer des Landes herausgestellt daß sie verschiedene Arten Mörtel, von Kalk oder Gpps, von Thonmergel mit kleinen Steinen vermischt, auch von Asphalt anwendeten (Rivero y T. 234, Sumboldt, Ans. d. Cord. II, 86). Die mangelhaften mechanischen Gulfemittel bie ihnen zu Gebote ftanden, nothigten sie zu großer Langsamkeit beim Bauen, da sie auf eine angefangene Mauer nur mittelft angedämmter Erdaufmurfe die nöthigen Steine hinaufzuschaffen wußten, wie wenigstens Gomara (277) versichert. Bogen und Gewölbebau sollen sie nach Acosta (VI, 14) und Herrera (V, 4, 4) nicht gefannt und daher teine fteinernen Bruden gehabt haben, doch finden fich an einigen größeren Bebäuden bestimmte Spuren bes ersteren, obgleich er selten gemesen zu fein scheint, und viele alte Graber (Suacas) zeigen ibn deutlich (Rivero y T. 241).

Die Brüdenbauten waren meist nicht sehr bedeutend: die gewöhnlichen Brüden ruhten auf zwei diden Seilen, die an Feleblöden an
den Ufern des Flusses befestigt waren und ein Repwerk von starten
Striden trugen, an welches man unten große Steine anband um das
Ganze einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Ein hoher Rand
diente als Geländer. Deist waren zwei solcher Brüden nebeneinander

angebracht, die eine für das Bolk, welches Brüdengeld bezahlte, die andere für die Bornehmen und Hauptleute. Manche derselben werden bis 166 Schritte oder 360' lang angegeben, breit genug für zweit Pserde und auch für diese vollkommen sicher; die größeren ruhten in der Mitte des Flusses auf einem dicken Pseiler (Jerez 338, 342, Cieza 436, Anonymus, d'Estete und Sancho bei Ramusio III, 376, 393, 403, 408). Andere bestanden nur aus zwei über einen Fluß gespannten beweglichen Seilen an denen der Uebersahrende in einem Korbe hinübergezogen wurde (Gomara 277), doch gab es hier und da auch solche die aus dicken Balken gebaut waren, und selbst Brücken von Stein sinden sich erwähnt (Jerez 342, Oviedo XLVI, 12), deren Existenz indessen von Acosta (VI, 14) geleugnet wird.

Die Rufte von Balparaiso bis nach Quapaquil bringt keinen Baum herbor der jum Schiffbau oder jum Bau eines größeren Baufes taug. lich mare (Böppig I, 327); selbst zu Rahnen ift das dortige Bolg nach Garcilasso (III, 16) meift entweder zu hart oder nicht did genug; daher gab ce fast nur Floge, und die Peruaner hatten diesen eine solche Einrichtung zu geben gewußt, daß fie selbst zum Laviren zu gebrauchen waren (Beschreibung derselben bei Ulloa I, 168). Sie bestehen nach Porter's Angabe (Journal of a cruise made to the Pacific Oc. N. York 1822) aus 8 Balten von 25-30' Lange, haben ein auf drei Querbalten flebendes Berded, einen Maft mit baumwollenem Segel, einen großen Stein fatt des Ankere, und auf folden elenden Fahrzeugen machen die Eingeborenen zweimonatliche Seereisen von Guapaquil bis nach Lima. Die Fischerei im Meere betries ben fie fouft auf Binfenbufcheln oder aufgeblasenen Schläuchen reitend (Acosta III, 18), und die von Rohr oder aus Thierhäuten confiru. irten Fahrzeuge (Cieza 425) scheinen der Abbildung bei Coreal (II, 30) und der Beschreibung d'Orbigny's (I, 291, 333) gang entsprochen zu haben: ce maren zwei Schläuche die nur mit einigen Querhölzern verbunden murden, oder fie bestanden gang aus Binsenrollen und hatten ein Segel von demselben Stoff. Auch in kleinen Trogen oder mit Gulfe von Rurbiffen fetten fie über das Baffer, mozu freilich gehörte daß sie gute Schwimmer maren (Gomara 277).

Bu den großartigsten Bauwerken der Incazeit gehörten vor Allem die Wasserleitungen und die Kunststraßen. Garcilasso (V, 24) ersählt von einem Kanal der 150 lieues (leguas?) lang war, Oniedo

(XLVI, 17) von einem anderen der 1—2 Klafter Tiefe und 8—10' Breite hatte. Die Röhren die das Baffer fortleiten sollten, wurden bisweilen auf großen Streden mit einer starten Mauer unterbaut (Cieza 441). An den Aquaducten von Rasca (südlich von Pieco) die von Steinen ohne Mörtel erbaut und oben mit Platten belegt sind, haben mehrere Röhren über 1½ Meter Höhe, andere dagegen sind viel niedriger. Bisweilen liegen mehrere derselben übereinander und es sinden sich Fenster an ihnen angebracht um sie reinigen zu können (Castelnau IV, 161).

Von dem großen Plate der Stadt Cuzco gingen vier Kunststraßen aus, welche fie mit den Provinzen des Reiches nach den vier himmelsgegenden hin in Berbindung setten: die eine führte nach Quito und Pafto, die zweite nach Arequipa, die dritte in die Anden, die vierte nach Chile (Cieza 437). Die erste begann nicht weit südlich von Basto zwischen den Dörfern Ipiales und Guaca (ebend. 389, de Laet X, 7), ging von Quito aus über die Städte: Caranqui, Latacunga, Riobamba, Hatuncañar, Tomebamba, Huancabamba, Tumbez (Velasco I, 4, 12, 11), und theilte sich, wir wissen nicht an welchem Orte, in zwei Zweige, deren einer auf dem Ruden der Cordilleren hinführte, mahrend der andere die Chene durchschnitt welche zwischen dem Meeresufer und der Andestette lag (Cieza 413, Jerez 326 und sonst, Gomara 277). Ebenso war auch die Berbindung zwischen Cuzco und Andamarca im Güden durch eine doppelte Straße hergestellt (Jerez 342, d'Estete bei Ramusio III, 396), und von dort nach Chile scheint sie über Potosi gegangen zu sein, da Spuren derselben noch jest von Uspallata in der Provinz Mendoza an sichtbar sein sollen die sich bis dahin verfolgen lassen (Parish 312). Da Quito von Cuzco in gerader Linie 225 geographische Meilen entfernt ift, mußte diese Straße mehr ale 250 geogr. Meilen lang fein (Sumboldt, Anf. d. Nat. II, 321), Rivero und Tschudi (268) berechnen ihre Länge übereinstimmend mit Zarate's Ungabe sogar auf 500 leguas und Gomara's (277) Ungabe von 600 leguas erscheint nur um Beniges zu groß, wenn man die zweifache Linie in Unschlag bringt auf der fie theils in der Ebene theils durch das Bebirge geführt mar. Rach der gewöhnlichen Ueberlieferung murte sie von Tupac - Dupanqui gebaut oder doch angefangen, von huapna. Capac aber vollendet oder doch ausgebaut und verbessert (Gomara 277, Garcia IV, 19, 8, Herrera V, 3, 16, Rivero y T. 261).

Die Breite dieser Stragen scheint nicht überall dieselbe gewesen zu fein, fie wird verschieden, von 15' bis 25' angegeben; 6 Reiter batten nebeneinander auf ihnen Plat (Cieza 413, Gomara 277, Jerez 326, d'Estete bei Ramusio III, 396, Zarate I, 13). Um sie-in möglichst gerader Richtung zu führen hatte man an vielen Stellen den Boden erhöht, hier Abgrunde ausgefüllt, dort Sügel abgetragen, anderwärts die Felsen gesprengt, Treppen angelegt und große Mauern aufgeführt zum Unterbau. So erzählen die genannten alten Berichterstatter und so schildert humboldt (a. a. D.) diese Berte aus eigener Ansicht: er fand die Straße 20' breit, mit wohlbehauenen Quadern von schwarzem Trappporphyr gepflastert, bieweilen fogar mit cementirten Rieseln überzogen (macadamisirt) und bemerkt daß sie Berghöhen von 12440' überichreitet. Tichudi (Beru II, 108, vgl. Rivero y T. 259 ff.) sah die besterhaltenen Fragmente in den Altos zwischen Jauja und Tarma; das Pflaster bestand aus platten breiten Steinen und von zehn zu zehn Schritten war eine Reihe schmaler, etmas erhabener Steine querüber gelegt, so daß ein allmaliches Anfteigen stattfand. Daher mögen wir weit eber Sarmiento beistimmen, der die großen Incastragen als ein Werk schildert wie man es in Europa gar nicht murde haben herstellen können, als Desjardins (165), welcher, mahrscheinlich nach oberflächlicher Anficht minder gut erhaltener Theile derselben, die Angaben Cieza's und Zarate's für übertrieben erklärt. Die Straßen wurden stets in gutem Stande erhalten; zu beiden Seiten war in der Ebene eine flafterhohe Mauer gebaut und Baumreihen angepflanzt, die an Waffergraben ftanden; wo fich aber keine Mauern an der Seite anlegen ließen, hatte man wenigstens Pfähle aufgerichtet zur Bezeichnung des Weges und, wie Garcia (IV, 19, 8 nach Piedrahita) sagt, zur Erinnerung an die Erbauer. Auch an Wasserröhren fehlte es nicht um den Durft des Reisenden zu ftillen, von welchem durch einen Einnehmer Beggeld erhoben murde, und in Entfernungen von je 3-4 leguas - benn weiter pflegten die Incas an einem Tage nicht zu reisen (Cieza 430) - fanden große aber tunftlos gebaute Baufer (Tambos), die mit Baffenmagazinen und Borraths. häusern verbunden maren, hauptsächlich aber die Bestimmung hatten zur Aufnahme des Inca und seines Gefolges zu dienen (Cieza, Jerez, Gomara a. a. DD. Rivero y T. 237, 240). Die Bauart und Einrichtung derselben scheint überall genau die nämliche gewesen zu sein: der Tambo von Callo, den Ullon sehr ungenau dargestellt hat, ist nach Humboldt (Vues tab. XXIV und p. 195) ein quadratisches Gebäude von 30 Meter Seitenlänge mit 5 Meter hohen und 1 Meter dicken Mauern; er hat 4 große äußere Thore, 8 Semächer, von des nen jedoch nur noch 3 erhalten sind, und in jedem der letzteren besinz den sich in regelmäßiger Anordnung 18 Nischen. Die Bausteine sind nicht von gleicher Größe, aber gut gearbeitet und zusammengefügt, nur ihre hintere Fläche ist oft uneben und eckig, die vordere oder äußere dagegen convex und schräg abgeschnitten. Der Raum zwischen der äußeren und inneren Mauer soll mit kleinen, durch Thon verbundenen Rieseln ausgestüllt sein.

Für die Bauden im aler ber Peruaner ift eine verhaltnigmäßig große Einformigkeit charakteristisch, Die fich ichon im Behauen ber Steine, dann in der Form ber Thuren zeigt, welche 6-S' hoch find um die auf Tragseffeln sigenden Incas einzulaffen, ferner in der symmetrischen Vertheilung der an den Banden angebrachten Rischen, end. lich auch in dem Mangel an Ornamenten; Pilaster, Säulen, Gewölbebögen fehlen an ihnen (Humboldt, Ans. d. Cord. II, 85 ff.). Im Bergleich mit den Alterthumern von Mexico und Mittelamerika fallt es an ihnen angenehm auf, daß jede Ueberladung mit Schmud ihnen fremd, daß dieser einfacher und zum Theil von reinerem und befferem Geschmad, bei weitem nicht so phantastisch ist wie an jenen. Dagegen tritt freilich eine gewisse Plumpheit und Derbheit, ein Mangel an Ausarbeitung und Bestimmtheit der Formen öfter an den Bildwerken bervor, doch scheint es fast als gelte dieß nur von den mittelmäßigeren Runstwerken, die sich hier wie überall in viel größerer Menge erhalten haben ale die vom ersten Range. Daß eine großartige Einfachheit der Anlage und Ausführung vorzugeweise im Geschmade ber alten Peruaner lag, laffen die Bauten und Bildwerke, die wenigen noch übrigen Malereien, die Formen der Gefäße und selbst die Muster der Rleiderftoffe ziemlich ficher ertennen.

Rivero y Tschudi (210) unterscheiden zwei Epochen der peruanischen Baukunst, deren erste vor der Incazeit liege und die Rusinen von Gran Chimu, Huanuco (el viejo), den Tempel von Pachacamac, die Denkmäler der Titicaca Insel, die von Tiahuanucu (Tiaguanaco) und des Südrandes des See's von Chuquito umfasse, während der zweiten namentlich die Monumente von Cuzco zugehören sole

len. Diese Anficht etwas naber ju prufen haben wir nur ein Mittel, denn die Bauwerke von Tiaguanaco find die einzigen von denen fich mit einiger Sicherheit behaupten läßt, daß sie aus der Zeit stammen welche der Herrschaft der Incas vorausging, nicht bloß weil die allgemeine Ueberlieferung besagt daß diese sie schon vorgefunden hatten (Garcilasso III, 1), und ihre Erbauung in die Zeit verlegt "ehe die Sonne die Erde beschien ", d. h. mahrscheinlich: "ehe die Sohne der Sonne, die Incas, auf Erden mandelten ", fondern vorzüglich bes. halb weil fie in ihrem Stile, in der Art und dem Reichthum bes Schmudes, durch die Form der Thuren und die Bilafter die fich an ihnen finden, von den Monumenten der Incazeit abweichen. Da fie nur 4 leguas vom Sudufer des Titicaca . See's entfernt, im Mittelpuntte des Apmara-Landes stehen, von wo die Incas zuerft ausgegangen sein sollen, gewinnt es hiermit zugleich eine gewisse Bahricheinlichkeit, daß die letteren nur die spateren Trager und Erben einer Cultur waren die fie dort vorgefunden und fich angeeignet hatten, ja daß sie vielleicht, wie schon Gibbon vermuthet hat, selbst nicht einmal eine ebenso hohe Culturstufe erreichten wie die der Anmaras in früherer Beit gemesen mar.

Ungeheuere Steinblode find in Tiaguanaco verbaut, obgleich es in der Umgegend weder Felsen noch Steinbrüche giebt, so daß fle aus einer Entfernung von 40 lieues herbeigeschafft werden mußten (Christoval de Jaque bei Ternaux, Archives I, 343): daher die Sage daß eine unfichtbare Sand diese Berte einft in einer Racht errichtet habe (Riveroy T. 294). Cieza (446) giebt die Dimensionen einzelner Blöde zu 30', 15' und 6', Acosta (VI, 14) zu 38' 10' und 6' an, doch bemerkt letterer zugleich daß es an der Festung von Cuzco noch größere gebe (Garcilasso VII, 27 f.); es läßt sich demnach, wenn diese Festung wirklich gang von den Incas herrührt, die Berwendung fo außerordentlicher Steinmaffen nicht als ein charafteriftis sches Merkmal der Bauten der Anmaras betrachten. Rach d'Orbigny (I, 324) meffen die größten derfelben 7,80 Meter auf 4 Meter auf 2 Meter, nach Castelnau (III, 395) haben fie 8 Quadratmeter Oberflache und 1,5 Meter Dide. Befondere intereffant find auch die zwei aus Monolithen bestehenden Thuren; der Stein aus welchem die eine gearbeitet ift, hat 4 Meter Sohe und 2,30 Meter Breite, mabrend Die

<sup>\*</sup> Prescott (I, 16) sceint Acosta's Borte migverstanden zu haben.

Deffnung der Thur selbst 1,53 Meter hoch ist und eine durchgängig gleiche Breite von 0,81 Meter besitt (Dosjardins 157). Die größte Ausmertsamkeit aber haben von jeher die beiden riesenhaften Menschen-bilder von Stein in Anspruch genommen, deren lange, von der Rationaltracht abweichende Gewänder schon Cieza hervorhebt, welcher die vortressliche Arbeit rühmt und hinzusügt daß es noch andere Bilder dieser Art gab. Sie tragen eine turbanartige Ropsbededung, Nase und Mund sind groß, die Augen stehen gerade und sind offen, die eine Hand ruht anf dem Anie und die ganze Gestalt ist in kauernder Stellung; nach Castelnau, der den größten Theil der dortigen Denkmäler noch unter der Erde verborgen glaubt, sind sie erst durch Ausgrabung zu Tage gekommen.

Bestimmt unterscheidbar scheinen an den Ruinen von Tiaguanaco nur zwei Saupttheile zu sein tunftlicher Bugel von etma 100' Bobe deffen Bafis mit ungeheuern pilasterartigen Steinen eingefaßt ift - von Desjardins (151) ale eine abgestumpfte vierseitige Stufenppramide beschrieben die unten 150 auf 200 Meter mißt — und der sogenannte Tempel, ein großes, nach ben himmelegegenden gut orientirtes Carré von 122 Meter Seitenlänge, das mit edigen, 5-6 Meter hohen Bilaftern umgeben ift. An einem Binkel beefelben finden fich die vorhin ermähnten Monolithen Dhuren, beren eine auf der Oftseite elegant à la grecque verziert ift. Ueber dieser in der Mitte find Baereliefe ans gebracht, das Sonnenbild, wie es scheint, zu dessen beiden Seiten und ibm zugewendet fich geflügelte Bestalten mit einem Scepter in der Sand in knieender Stellung befinden; einige derselben tragen Menschenköpfe, andere haben Röpfe von Greifen (Castelnau III, 391, etwas verschieden ift die Beschreibung bei Desjardins 159). Das Ganze ift fehr verwidelt, und unterhalb diefer Gestalten find eine Menge fpmbolischer Zeichen zu sehen, unter benen vorzüglich das Sonnenbild bemertenswerth ift. Die öftere Biederholung bes letteren und der Umstand daß die Bauten und Graber der Ahmaras stets mit der Fronte nach Often liegen (d'Orbigny I, 327), erlauben den Schluß daß ber Sonnencultus mahrscheinlich schon bei ihnen bestand und nicht erst von den Incas in Beru eingeführt worden ift. Desjardins (162, 125) spricht noch von einem dritten Gebäude in Tiaguanaco, dem fog. Balast, der 163 Meter lang, 159 breit und terraffenförmig, doch nur 6 Meter erhoben sei, und bemerkt daß die kleinen Rischen die an ihm

angebracht sind, das einzige Beispiel von Bogenbau darbieten das sich hier sinde. Bei der großen Zerstörung der Ruinen (vgl. Tasel 46 bei Rivero y T.) ist es wohl möglich daß darunter der Platz zu versstehen ist an welchem Castelnau (III, 395) nur drei außerordentlich große Steinbänke mit je drei Siten zu sinden glaubte. Steine von den verschiedensten Formen, deren Bearbeitung in Rücksicht der Gesnauigkeit nichts zu wünschen übrig läßt, sind in Tiaguanaco verwendet, und an vielen derselben läßt sich noch erkennen daß sie durch Mestall verbunden waren welches in eine transversale Furche gegossen wurde die in einer runden Grube endigte. Auch sehr schöne unterirdische Kasnäle sind dort entdeckt worden (Castelnau).

Eine zweite Gegend wo fich der Sage nach Baudenkmaler befinden die aus der Zeit vor dem Auftreten der Incas herstammen follen, liegt nordwestlich von Cuzco am Fluffe Binaque bei Guamanga. Sie sind vieredig, weichen von der Bauart der Inca-Peruaner bedeutend ab und murden vom Volksglauben auf weiße bartige Menschen zus rudgeführt, die in alter Zeit hier gelebt haben sollten (Cieza 434, de Laet X, 28, Herrera VI, 6, 9). Wahrscheinlich ist darunter die Phramide von Curumba 7 leguas von Andahuaplas zu verstehen, deren Gestalt zwar bemerkenswerth genug ift, aber gewiß nicht zu dem Schluffe Brasseur's (III, 655) berechtigt daß Tolteten die von Mexico nach Peru gewandert maren, fie erbaut hatten.\* Gie fteht auf einem fünstlichen Sügel der den ersten Absatz der Phramide bildet, und hatte dann noch 3, im Ganzen 4 Stufen, die von der Südseite her auf einer schönen breiten Steintreppe erstiegen wurden. Auch an den Sügeln in der Umgegend zeigen fich Spuren von altem Mauerwerk (Castelnau IV, 228). Db die Bauten von Tiaguanaco, die nur Cieza's (446) eigene

Mehrere sehr gut gearbeitete steinere Pyramiden sah Sobreviela weiter nördlich in der Nähe der Quellen des Marannon. Er vermuthet in ihnen Brückenpseiler aus der Jucazeit, da die große Kunststraße nicht weit von dort vorbeiging (Skinner I, 343.) Einige religiöse Institutionen der Peruaner, die wir weiter unten zu berühren haben werden, zeigen allerdings eine Analogie mit mexicanischem Wesen welche größere Ausmerksamkeit verdienen würde, wenn sie nicht zu vereinzelt stände. Es gehört dahin vorzüglich die Beichte der Sünden beim Priesster, einige Festgebräuche, besonders der Genuß von Brod das mit Opferblut gemischt war, und das klösterliche Leben der Sonnenjungsrauen; da jedoch, wie schon Prescott bemerkt hat, die Peruaner nichts besaßen das sich mit der mezicanischen Bilderschrift vergleichen läßt, und den Mexicanern die Kartossel unbekannt geblieben ist, können wir kaum umhin anzunehmen daß beide Bölker in ihrer Entwickelung unabhängig von einander geblieben sind.

Bermuthung mit den weißen bärtigen Menschen der Sage von Suamanga in Verbindung gesetzt hat, mit denen die fich hier finden eine genauere Aehnlichkeit besitzen, läßt sich bis jest nicht entscheiden.

Die Ruinen des Gran Chimu oder Chimu Canchu werden von Skinner (II, 170) und Maw (19) ermähnt, welcher lettere die Eingeborenen ber Umgegend von Truxillo und huanchaco für verschieden von den übrigen Peruanern zu halten geneigt ift, aber erst Rivero y Tschudi (268, vgl. Tafel 57) haben fie näher beschrieben. Sie liegen am Ende des Thales von Truzillo und nehmen einen Raum von % leguas ein. Die Grundmauern sind von Stein und Lehm, die Bauten selbst von Luftbadfteinen aufgeführt. Die Bergierungen ber Sale zeigen kleine regelmäßige, sauber gearbeitete Muster. Alce do beschreibt in Santa eine Festung des Gran Chimu, die vielleicht mit jenen Bauresten zusammengehört. Sie bildet ein längliches Biered und ift von drei parallelen Lehmmauern umgeben, von denen die außere an der größeren Seite 300, an der kleineren 200 varas lang, die innere aber die hochste ist. In einer Entfernung von 30 varas von jeder Ede der Außenmauer sind Bastionen angelegt. Auf der Sceseite liegt ein steiler Bügel, und auf deffen Gipfel drei halbkreieformige Mauern die einem alten Gefängniß angehören follen. Im Innern der Festung befinden sich mehrere Gemächer die durch enge Gange voneinander getrennt sind. Den Ruinen des Gran Chimu ähnlich find die von Cuelap im District von S. Tomas, welche durch ihre außerordentliche Größe in Erstaunen setzen (Rivero y T. 274). Noch andere finden sich in der Intendanz Truxillo am Flusse Conchuco der sich nach Pataz hinwendet: ein Palast mit meist unterirdischen Gemächern; Galerien gehen unter dem Flusse hinweg bis zu dessen anderem Ufer; einer der Baufteine, der jest ale Brude über tenselben tient, ift 8 varas lang (Skinner II, 353, vgl. Rivero y T. 284). Daß alle diese Bauwerke in irgend einem Zusammenhange mit denen von Tiaguanaco oder von Guamanga ständen, haben wir keinen Grund zu vermuthen.

Dasselbe gilt von den Alterthümern die sich in Huanuco (Guanuco) el viejo sinden, wo die Incas große Paläste und einen berühmten Sonnentempel erbauten (Herrera VII, 4, 4). Auch was Alcedo
(Art. Guanuco und Guamalies) in Guanuco und nordwestlich von
dort bei den Dörsern Aguamira und Basos erwähnt (vgl. auch Skinner II, 349), scheint sich nur auf Bauwerke zu beziehen die von den

Incas aufgeführt worden find. Die Festung (der Mirador) und der Palast von Huanuco el viejo haben das Eigenthümliche, daß die fehr genau gefugten Baufteine aus denen fie bestehen, von gleicher Größe sind; der Palast zeigt seche perspectivisch hintereinander liegende Thore (Rivero y T. 279 und Tafel 56). — Die Ruinen von Bachaca. mac find sehr ausgedehnt, aber auch sehr zerstört; sie bestehen ganz aus Adoben oder Luftbacfteinen, nicht wie die alten Bauwerke von Cuzco aus Quadersteinen (ebend. 290 mit Tafel 54 f.). Adoben werden von Cieza (421) als das Baumaterial bezeichnet aus welchem der Tempel des Pachacamac bestand; ob hier indessen von den Ruinen noch jest etwas übrig sei, welchen schon Oviedo (XLVI, 11) ein hohes Alterthum zuzuschreiben geneigt mar, erscheint als zweifelhaft. Die alte Stadt stand auf drei hügeln (Castelnau IV, 179) oder drei breiten Terraffen (Markham 14) deren hochfte das Beiligthum trug, und mar mit einer ungefähr 20' hohen Mauer umgeben, an welcher fich hier und da noch Spuren von rother Farbe zeigen. Rur auf diese Mauern scheint es sich zu beziehen, wenn Scherzer (Reise der Rovara III, 340), der von Bauten aus Adoben in Pachacamac nichts ermähnt, nur von festen und soliden Mauerresten spricht, welche "aus ziegelförmig gehauenen Steinen construirt gewesen zu sein schienen". Alcedo giebt hier am Flüßchen Lurin nur Ueberrefte von alten Festungswerken und füdlicher bei Chilca nur folche von Inca-Palasten an. In geringer Entfernung nach Norden von Lima liegen die ebenfalls aus Adoben bestehenden Ruinen von Concon, in deren Mitte ein großes Gebäude stand (Castelnau IV, 188). Die unbedeutenden Trummer welche fich noch auf der Infei Bachacamac finden, beschreibt Wilkes (I, 279).

Unter den Inseln des Titicaca. See's besitt die größte, wie Alcedo (Art. Omasuyo) bemerkt, keine Monumente von Bedeutung mehr. Es ist nur noch ein einfaches vierediges Gebäude mit vier unssymmetrisch angebrachten Thüren auf der einen und eben solchen Fenstern auf der anderen Seite vorhanden, das nichts Besonderes zeigt (Rivero y T. 297 mit Tasel 45). Es hat mehrere kleine Gemächer. Der Abhang des hügels auf dem es steht, ist abgestuft, man scheint hier das Land gebaut zu haben, und am anderen Ende der Insel liegen ähnliche vieredige Bauwerke, welche durch nichts an die von Tiaguanaco erinnern (Castelnau III, 428 und Antiquites pl. 45).

Dagegen hat die Coati-Insel einen alten Tempel oder Palast, der aus regelmäßig behauenen rechtedigen Steinen gebaut und mit Berzierungen besett ist die besonders häusig die Form des Kreuzes zeigen. Er hat die Gestalt eines langen Bieredes das sich nach dem Wasser hin öffnet, von welchem aus eine Reihe von Stusen zu ihm hinaussührt die von diden Mauern gehalten werden, und steht auf einem terrasstreten Unterbau, dessen zweite untere Stuse durch eine niedrige Mauer gebildet ist. Die vielen Zellen im Innern des Gebäudes umgeben einen 40—50 Meter langen und 25 Meter breiten Hof, und die meisten derselben besisen eine Anzahl von Rischen, die wahrscheinlich zur Ausnahme von Götzenbildern bestimmt waren (Rivero y T., Castelnau a. a. DD.). Endlich giebt es auf der Insel Taquile Ruinen von großen alten Dörfern, deren Häuser gleichförmig, sehr regelmäßig und gut gebaut sind. Das Material ist Stein, die Dächer platt, doch sollen sich auch Gewölbe dort sinden (Alcedo).

Ein Blid auf das Borftehende zeigt hinreichend daß die von Riviero y Tschudi aufgestellte Unterscheidung zwischen den Monumenten welche von den Inca : Peruanern herrühren und denen welche einer früheren Beit angehören sollen, nur ungenügend begründet ift, denn sie zählen zu der letteren Klasse Bauwerke melde die verschieden. sten Eigenthümlichkeiten besiten, solche mit fog. enclopischen Mauern, folche aus behauenen Steinen von gleicher oder ungleicher Größe und solche von Adoben. Es scheint beffer offen einzugestehen daß wir bis jett in den meisten Fällen selbst nicht einmal eine mahrscheinliche Bermuthung über die Zeit ihrer Entstehung zu geben vermögen. Daher begnügen wir uns hier damit die von Rivero y Tschudi (268 ff.) gegebene Aufzählung der alten Denkmäler in manchen Buntten zu vervollständigen — namentlich mit Hülfe Alcedo's, der von jenen ganz vernachlässigt worden zu sein scheint - theils um eine Uebersicht über die bewundernswerthe Menge dieser Bauten zu gewinnen, theile um fünftige Untersuchungen zu unterftüten.\*

Die anderwärts schon von uns erwähnten Ruinen östlich von S. Cruz de la Sierra (f. oben III, 436, Alcedo Art. Samaipata)

<sup>\*</sup> In der Beschreibung des Einzelnen gestattet uns der Raum keine ähnliche Aussührlichkeit wie sie Rivero y Tschudi in ihrem Werke sich erlauben konnten. Auch haben wir einiges minder Wichtige das sich bei ihnen besprochen sindet, im Folgenden unerwähnt lassen zu dürsen geglaubt.

find die sudöftlichsten die wir kennen. Bon bort nach Rordwesten forts gebend ftogen wir auf die ichon besprochenen Bauwerte auf den Infeln und in der Umgegend des Titicaca : See's, ju denen wir nur noch die Reste einer großen Festung auf der Sudostseite desselben bei Tanahuacas hinzuzufügen haben (Alcedo, Art. Omasuyo). Bestlich von den Carabaya Bergen liegt im Diftrict von S. Bedro de Cacha eine Ruinenstätte die nach den Bölkern der Canes und Canches benannt ift: das große Gebaude mit 9 Thuren, welches zur Balfte aus behauenen Steinen, zur Salfte aus Erde besteht und auf 5 steinernen Galerien ruht, wird als ein Tempel des Biracocha bezeichnet; ein Teich mit Bafferleitungen die ihn speisen, auch Spuren von Bob. nungen und ausgedehntem alten Anbau find in der Rähe (Alcedo, Art. Canes y Canches). Dropesa, südlich von Cuzco hat Ueberrefte eines Palastes des Inca huascar, in Urcos, nordwestlich von dort, finden fich noch ältere Bauten die von dem Inca Pahuar-Suaccac herrühren sollen (Alcedo).

Cuzco selbst hat noch viele Reste des Alterthums, unter denen die schon oben besprochene Festung das Bedeutenoste ift. Unterhalb derselben liegt der Palast des Manco Capac, ber nach einer anderen Tradition jedoch vielmehr von Inca Pachacutec ftammen foll (Markham 99; nach Castelnau IV, 234 ff. scheinen dieß indessen zwei verschiedene Palaste zu sein); in der Außenmauer rechts vom Eingang sieht man das Steinbild einer Sprene, ein weiblicher Ropf auf dem Rumpfe eines Bogels; eine Treppe führt auf einen fehr großen Hof mit 5 Meter hohen Mauern welche schilderhausartige Fenfter haben, wie dieß an den Werken der Incas häufig ift. Das Baumaterial ift ein harter grauer Ralkstein, mahrend jum Sonnentempel, an deffen Plat und auf dessen Mauern jett die Kirche von S. Domingo steht, grauer Trachytporphyr verwendet ift. An der noch übrigen Mauer des letteren findet fich (Markham 119) die beste und regelmäßigste Arbeit die aus der Zeit der Incas bekannt ift: die Steine find meift gegen 2' lang und alle 1' 4" hoch. Der Palast des Pachacutec zeigt die gewöhnlichen Eigenthumlichkeiten ber Bauwerke aus der Incazeit: Bausteine von mannigfaltigen, außerst bigarren Formen die durch keinen Mörtel miteinander verbunden scheinen, Thuren die oben enger als unten, wegen Mangel des Gewölbebaues oben mit einem großen Steine geschloffen find, so daß der obere Theil ihrer Pfeiler nach innen geneigt steht. Im Nordosten der Festung liegen die Ruinen welche den Namen del Rodadero führen (Castelnau a. a. D.).

Die Ueberreste von Limatambo in der Rähe von Cuzco bestehen aus zwei 14' hohen Mauern, deren Steine fehr gut und genau gearbeitet, aber von sehr verschiedener Gestalt und nicht mit Mörtel verbunden find. Sier und da find Nischen an ihnen angebracht (Castelnau IV, 229, Markham 93). Die Festung und den Balaft von Ollantan-Tambo halten Rivero y Tschudi (298) für sehr alt, weil deren Bauart von den Werken in Cuzco abweicht. Sie find von großer Austchnung; über eine große steinerne Treppe gelangt man zu mehreren Galerien und endlich zu der Festung welche auf einem von Felsen gebildeten Berge liegt. Castelnau (IV, 274) fand dort in der Rabe ein rohes Gemalde das ein Indianer an einem Felsen ausgeführt hatte. Zwischen Ollantap-Tambo und havaspampa fieht man noch gemauerte Terraffen von regelmäßig behauenen Steinen, die man zum Zwede des Landbaues angelegt hat (Desjardins 146). Bei Concacha, 3 lieues südlich von Abancap findet sich ein mit Sigen versehener Stein von 6,19 Meter Länge und 4,38 Meter Breite, zu welchem Stufen hinaufführen. Un seiner Südseite hat er Furchen die in zwei fteinerne Beden münden. Gin fast runder Stein von ungefähr 12 Quadratmeter Oberfläche im Bofe bes nahe gelegenen Tempele ift mit Reliefe bedect die einen Berg, Geen, Stragen und ein Durcheinander der verschiedenartigsten Thiere darftellen. Auf halbem Wege zwischen Guamanga und Andahuaplas steht ein ebenfalls mit Ruinen versehener Stein, der wie jener von Concacha den Bedanken an alte Menschenopfer nahelegt, nicht weit bavon eine Rirche, ehemale ein Palast, mit drei enclopischen Mauern terrassenförmig eingefaßt, von denen die mittlere Rischen in Westalt von Trapezen hat, und in der Rabe ein Tempel zu dem man auf 29 Stufen hinaufsteigt (ebend. 132, 135). Es scheint dieß Bilcas und dieselbe Ruinenstätte zu sein von der Alcedo (Art. Vilcas) und Cieza (435) berichten, da jener von einem großartigen Sonnentempel mit Baufteinen von enormer Größe erzählt, an dessen Stelle jest eine driftliche Rirche ftebe, und von alten Festungswerken mit Mauern von Quadersteinen und Palastruinen in der Nähe, Cieza aber von einem Sonnentempel mit zwei großen hauptthoren und breiten fteinernen Treppen von 30 Stufen in Bilcas fpricht, ber von 40 Thurhutern bewacht murbe. Con-

cacha gegenüber auf ber anderen Seite des Apurimac liegen die außerft schwer zugänglichen Ruinen von Choccequirao, ber Bufluchteftatte des letten Inca, großartige Festungswerke und Palaste von zwei Stockwerken, und auf halbem Bege von dort nach Cuzco das 150 Meter lange und 5 Meter breite Bauwerk von Panticaya, deffen 30 Gemächer mahrscheinlich unterirdisch miteinander verbunden find (Desjardins 137, 146). In der Proving Calca y Lares, nord. lich von Cuzco am Vilcamano, finden fich Spuren einer alten Festung an dem Gottesader von Chinchero, andere Trummer in Lamai, beim Dorfe Victoria Ruinen eines Palastes die von dem letten Inca herrühren, bei Tambo Ueberrefte einer alten Festung von unregelmäßig gestalteten, aber genau gefugten Steinen, zwei Rastelle in der Rabe, und in der Schlucht welche zwei Sügel miteinander bilden die fteinerne Statue eines Indianers mit einer Schleuder in der Hand (Alcedo). Borzüglich viele Reste von alten Städten und Festungen besitt aber die Proving Jauja (ders. Art. Xauxa, über Tarma-Tambo vgl. Skinner II, 362). In den Departements Junin und Anacucho giebt es vieredige, 16-18' hohe Thurme\* von 6' Durchmeffer, welche im Innern aus drei kleinen übereinandergebauten Bimmern bestehen, und in dem ersten von beiden ist vom Chavinillo an ein System von Fortificationen dem Bache entlang angelegt an dem jenes liegt (Rivero y T. 236, 283). Von dem Incapalast in Caxamarca find nur noch Mauern von 13-15' Sohe übrig, die aus wohl behauenen 2-3' langen Quadern ohne Mörtel gebaut find (Sumboldt, Anf. d. Rat. II, 348). Beim Dorfe Cascas findet fich ein großer bearbeiteter Stein von 13 varas Länge und % vara Breite (Alcedo). Stevenson (II, 81) ermähnt 5 Stunden von jener Stadt palastähnliche alte Steinbauten die fich an einen Berg anlehnen und aus übereinandergebauten Reihen von Gemächern bestehen, welche so angelegt find, daß die obere Reihe immer auf der hinteren Seite der Dacher der darunterliegen. den ruht.

Wenden wir uns jest der Rüftengegend zu, so haben wir im Süsten zunächst die zahlreichen Steine zu erwähnen, die auf dem Bege von Arequipa nach Lima nicht weit von ersterer Stadt angetroffen werden und von den Eingeborenen in alter Zeit mit eingegrabenen

<sup>\*</sup> Sollten dieß vielleicht alte Graber ber Apmaras fein? (S. weiter unten.)

(gravées) Figuren versehen worden find (Castelnau IV, 150). In der Gegend von Pisco liegt die sog. Festung von Bervap, deren Mauern von Adoben und zum Theil beworfen find; sie hat eine beträchtliche Anzahl von Gemächern und soll aus der Zeit des Pachacutec stammen. Aehnliche Ruinen finden sich südlicher bei Rasca (Markham 29, 48), dessen Aquaducte mir früher schon angeführt haben. Alcedo giebt solche auch beim Dorfe Human in der Provinz Ica an und nördlicher bei Guaura in der Proving Chancap, beim Safen Guarco in der Provinz Canete ermähnt er (wohl nach Cieza) Spuren einer alten Festung mit einer zum Meere hinabführenden fteinernen Treppe. Bon dem Palast von Chuquimancu unweit Canete fieht man noch 2' dide Mauern, die gleich denen welche den großen Begräbniß. plat der ausgedehnten Ruinenstadt auf dem Cerro del Oro umgaben, von Erde aufgeführt sind (Castelnau IV, 175). Rördlich von Lima sind bei Pativilca und von da auf dem ganzen Wege nach Guarmen hin Trümmer von Palästen und Festungen zu nennen die von früherer Großartigkeit zeugen (Alcedo, Rivero y T. 288).

In Quito, wo Humboldt (Vues 199) den von den alten Gingeborenen des Landes, den Puruans, herrührenden Mauern von Luft. backfreinen das relativ höchste Alter zuzuschreiben geneigt ift, find ebenfalls noch Baudenkmäler in großer Anzahl vorhanden. Humboldt (Vues 294, pl. 62), der nördlich von Guancabamba bis nach Chulus canas bin an neun verschiedenen Orten Ueberrefte von alten Bauten antraf, beschreibt namentlich die von Chulucanas selbst. Diese alte Stadt zeichnet fich durch die große Regelmäßigkeit in der Anlage ihrer Strafen aus, welche rechtwinklig einander burchschneidend acht Quartiere bilden die aus je zwölf kleinen, aus Prophyr erbauten Bäusern bestehen. In der Mitte jener acht Quartiere liegen die Trümmer von vier großen oblongen Gebäuden, die durch ebenfoviele fleine vieredige Bauwerke an ihren Eden voneinander getrennt sind. Auf der anderen Seite Des Flusses ift der Bügel in sechs Terrassen getheilt die mit Steinplatten bekleidet find; weiterhin finden sich die fog. Bäder des Inca. Ferner giebt Alcedo in Tumbez Reste eines Tempels, einer Festung und Straße an, welche Tupac= Pupanqui erbauen ließ als er diese Gegend eroberte. Tomebamba hat einen allgemein bewunderten Palast und Tempel der mit polirten quadratischen Platten von schwarzem Jaspis und grünem Marmor belegt ist (Velasco I, 4, 12, 30).

In Pambamarca fieht man Ruinen von vier Festungen, welche aus 3 bis 4 contentrisch geführten Graben bestehen, deren außerster meist 2 Toisen breit und ebenso tief ist; der Raum innerhalb der Graben, welcher höher lag und die Außenwerke beherrschte, zeigt noch Spuren von Mauern (Alcedo). Besonders viele Alterthumer besitt der District von Alausi im Gouvernement Cuenca; unter ihnen hauptsächlich hervorzuheben find der kleine Sonnentempel von Achupallas, der jest eine Kirche ift, und die dortigen Marmorbader, der Tambo und die Festung von Tiquizambi, und der Palast von Pomallacta (Velasco III, 3, 16, 2 ff.), welcher 4 leguas von Quito und 6 leguas von Canar (Atuncanar) entfernt ift, mit welchem letteren er durch einen unterirdischen Gang in Berbindung stehen soll (Alcedo). Eine nicht sehr deutliche, aber vollständigere Beschreibung als neuere Reisende giebt Alcedo von Atuncañar, das von ihm als der Ort bezeichnet wird wo Atahualpa den Suascar besiegte. Der Eingang der Festung lag an dem kleinen Fluffe der eine Schlucht durchströmt; an der entgegengesetten Seite befand sich ein bügelabhang mit einer hohen Mauer, die sich nach der einen Seite 40 Toisen, nach der anderen 25 Toisen lang hinzog, und in ihrer Mitte ein Thurm von ovaler Form, der sich über den inneren Theil des Gebaudes 2, über den auperen (also wohl tiefer liegenden) 6 - 8 Toisen erhob. Bon dem erwähnten Saupteingang aus lief ein enger Gang zu dem Thurme bin, vor welchem er fich zu einem freien Plage erweiterte, und von diesem jur Schlucht. In diesem Gange maren einerseits Rischen gleich Bachhäusern, anderseits zwei geräumige Gemächer angebracht, die an den Thurm fließen, in welchem fich ebenfalls mehrere Gemächer befanden. Un der Mauer die aus Steinen von unregelmäßiger Form bestand, war auf der inneren Seite rundum ein Erdwall mit einer Bruftwehr aufgeworfen, zu welchem nur eine Treppe hinaufführte die fich bis jum Thurme fortsette. Sumboldt (Anf. d. Cord. II, 76 ff.) beschreibt dort nur noch ein 5-6 Meter hohes Gemäuer von ovaler Form, das im größten Durchmeffer 38 Meter und in der Mitte ein etwa 7 Meter hohes haus von 2 Gemächern hat und vermuthet daß bas Werk aus der Zeit des Tupac Yupanqui oder seines Sohnes Huanna Capac fammen möge (Ans. d. Nat. II, 323). Villavicencio (435) fügt dieser Beschreibung nur hinzu daß sich in einer nahen Schlucht eine 5 Meter bobe Felsmaffe finde, auf deren fteil abgeschnittener Seite concentrische

Rreise, eine Darstellung des Sonnenbildes zu sehen, und in deren unteren Theil Stufen eingehauen sind. Im Rorden dieser Ruinen steht ein steinerner Sig, "ber Sig des Inca", auf einem Bugel innerhalb einer ovalen Mauer die oben mit Arabesten verziert ift — vielleicht ein Rest des von Alce do (Art. Canaris) erwähnten Inca-Palastes. Roch weiter nördlich 12000' hoch am Berge Affuan liegen die Paredones del Inca, Trümmer eincs Palastes von Tupac Yupanqui, Fragmente von Thurmen, Festungewerken und eines Labyrinthes. Gin fehr aut erhaltener Palast sindet sich 5 leguas von Latacunga (Velasco II, 212). Den Zugang bildet ein 5-6 Toisen breiter Gang der zu einem hofe führt, welchen 3 Gale von mehreren Abtheilungen umgeben; auf der vierten Seite, dem Eingang gegenüber, liegen kleine Bemächer. Die Mauern find 21/2 Toisen hoch und 3-4' did, die Thus ren haben 5 varas Bobe. Die schwarzen harten Baufteine find von unregelmäßiger Form, boch fast ohne bemertbare Fugen, an ihrer Außenseite conver, nur an den Thuren eben. In einer Entfernung von 50 Toisen liegt ein künstlicher Hügel (Alcedo, Art. Tacunga). Caiambe unter 1°35' s. B. hat noch runde Tempelmauern, die zwar aus Adoben bestehen, aber außerordentlich hart sind (Alcedo, Stevenson II, 208), doch giebt es bort auch alte Bauten aus Porphyr (ebend. 209). Auf dem Wege von Quito nach Pasto erwähnt ichon Cieza (389) die Ruinen ber Palafte von Caranque nebft eis nem Sonnentempel; sie liegen 23 leguas südlich von Ibarra und find mahrscheinlich aus der Zeit des huanna Capac der die Caranques uns terwarf (Alcedo, Art. Caranqui). Auch bei bem Orte Ungel find noch Spuren einer Festung vorhanden die mit regelmäßig geführten Mauern und Gräben versehen war (Velasco III, 2, 2, 10).

Ein Bolk das zu bauen verstand wie die Peruaner, konnte übershaupt in den mechanischen Künsten auf keiner niedrigen Stufe stehen. Unter den bei d'Orbigny abgebildeten Skulpturen der Quechuas sind besonders einige Menschenköpse durch richtige Berhältnisse ausgeseichnet, selbst ein bestimmter individueller Ausdruck mangelt ihnen nicht. Die Tassen und Näpse von Marmor und anderen Steinarten bei Rivero y Tschudi (pl. 30 ff.) sind von sehr sauberer Arbeit. Am höchsten stand die Plastik außer dem Gebiete von Cuzco in dem des Gran Chimu; die Arbeiten in Holz, die nur mit steinernen Werkseugen hergestellt wurden, waren jedoch unvollsommener und plumseugen hergestellt wurden, waren jedoch unvollsommener und plumse

per als die in Stein, da Säge und Art fehlten; an den Häusern warren nur die Dachbalten von Holz (ebend. 226, 211). Die früher erwähnte Dose welche bei Kingsborough abgebildet ist, zeigt zwar reiches Schnikwert, aber die dargestellten Thiergestalten und Arabesten entbehren der Regelmäßigkeit und seinen Aussührung. Die Matereischen, abgeschen von architektonischen Berzierungen in geraden Linien, sehr niedrig gestanden zu haben (Rivero y T. 230).

Bon Metallen besaßen und benutten die Beruaner Gold in gro-Ber Menge, dann Gilber Rupfer Binn und Quedfilber, doch murbe letteres von ihnen nur in Gestalt von Zinnober als Farbe gebraucht, besonders auch um sich selbst damit anzumalen (Acosta IV, 11, Herrera, Descr. 22). Eisenminen die fie bearbeitet hatten, sollen zwar entdedt worden sein (L'Institut 1845 II, 75), doch bemerkt Garcilasso (II, 28) ausdrücklich daß sie sich dieses Metalles nicht bedienten. Ihr ungeheuerer Reichthum an edlen Metallen läßt fich ichon nach der einen bekannten Thatsache beurtheilen, daß Atahualpa als Lofegeld ein Zimmer von 22' Länge und 17' Breite 11/2 Klafter hoch mit Gold zu füllen und zwei Monate später viermal so viel Silber zu geben versprach (Jerez 335, Oviedo XLVI, 9, vgl. die Stellen bei Rivero y T. 218). Aus Cuzco hatte man natürlich wie aus dem Tempel von Pachacamac die meisten Schäte icon geflüchtet ale bie Spanier ankamen um zu plündern (Jerez 339, Herrera V, 3, 3 u. 6, 3), und diese pflegten ihrerseits das Beste von dem mas ihnen in die Bande fiel, fogleich einzuschmelzen. Außerordentliche Reichthumer baben bekanntlich viele der alten peruanischen Graber (Guacas) geliefert, die sich späterhin vorzüglich zahlreich und mit Roftbarkeiten in Menge ausgestattet besonders in Caiambe im nördlichen Theile von Quito gefunden haben (Alcedo, Art. Guaca).

Der Bergbau, das Goldgraben und Goldwaschen wurde sehr uns vollsommen betrieben. Die Gruben gingen höchstens 40 Ellen in die Tiese und waren so eng daß nur Einer auf einmal hinabsteigen konnte, was an senkrecht stehenden Bäumen geschah in welche Stusen eingeshauen waren (Abbildung bei Coreal I, 331). Biele Gruben gingen auch nach der Seite und waren dann bisweilen, wie namentlich die von Guancavelica, so verwickelt, daß man sich schwer wieder herausssinden konnte (de Laet X, 29). Da alle Golds und Silberminen Eigenthum des Inca waren, geschah deren Ausbeutung unter strens

ger Aufsicht (Sancho bei Ramusio III, 413 f.). Die von Potofi wurden von den Eingeborenen vor der Eroberung bes Landes durch die Spanier nicht bearbeitet, sondern erst nachher von einem Indianer entdedt, deffen Bertrauter fie 1545 seinem spanischen Batron berrieth; doch hatten jene schon in älterer Zeit Gruben in der Rabe (Acosta IV, 6), deren reichste in Charcas maren (Oviedo XLIX). Das Berfahren zur Gewinnung des Metalles bestand einfach darin, daß man in dem Schachte ein Loch machte und in diesem ein Feuer anzündete um den Schwefel berauszuschmelzen und das zurüchleibende Metall dann in Stücke zu zerschlagen (Jerez 335, Oviedo XLVI, 17). Das zu Tage geförderte Erz zu schmelzen bauten fie große thonerne Defen (guairas), in welchen es mit Holz und Rohle geschichtet, angezündet und dem Luftzuge überlassen wurde der das Feuer durch die daran angebrachten Löcher anblies (Acosta IV, 5, Herrera V, 3, 15), und dieses Berfahren erwies fich trop des mangelnden Blasebalges (Garcilasso II, 28) als so vortrefflich, daß die Spanier die mit bulfe ihrer Blasebalge in Potosi nicht mit der Schmelzung zu Stande tommen tonnten, zu der alten Methode der Gingeborenen wieder zurückgriffen (Cieza 449). Auch spätere Bersuche diese zu verbesfern scheinen gescheitert zu sein (v. Tschudi, Peru II, 44). Um die Schmelzung des Silbererzes zu erleichtern setzten ihm die Peruaner Bleiglanz und Schwesclantimon zu (Rivero y T. 214). Ihre kleinen Defen wurden, wo es an Holz fehlte, mit den Excrementen der Lamas geheizt (Gomara 277).

Mit zwei Stüden Rupfer und einem Baar Steinen als Werkzeug machten sie die schönsten Arbeiten, sie bedurften dazu nur noch einen kleinen Lehmofen mit Rohlen und Röhre zum Anblasen des Feuers (Cieza 452); Benzoni (III, 20) spricht von einem Tiegel der aus einem mit Erde überzogenen Tuche (ex panno terra incrustato) und Rohle gemacht gewesen und auf das Feuer geseht worden sei, das man durch Anblasen mit Röhren unterhielt. Ueber ihre große Geschicklichsteit in Metallarbeiten ist nur eine Stimme; seit der spanischen Ersoberung freilich ging diese Kunst großentheils verloren. Sie fertigten schönes Taselgeschirr von Metall das mit Laubwert und anderen Berzierungen geschmückt war, Maisähren von massivem Golde, einen Brunnen mit Becken und Röhrenseitungen, umgeben von Bögeln und Menschen die Wasser holten, Alles von Golde (Cieza 452, Jerez

343 f.). In Cuzco erbeuteten die Spanier vier große Lamas (Bammel, castrati) von feinem Golde und gehn bis zwölf lebensgroße weibliche Statuen, Idole die schön bekleidet waren und zu denen man zu sprechen pflegte als ob sie lebten (Sancho bei Ramusio III, 409, vgl. auch Garcilasso VI, 2). Die Goldschmiede, welche theils solide theils hohle Figuren herstellten, wußten auch complicirte Gegenstände gang zu gießen; sie machten (nach Ewbank 147) ein Modell von Bachs und brachten es in eine Form von Thon um in diefer dann den Guß auszuführen. Indeffen verstanden fie auch das Löthen vortrefflich; es finden sich davon bestimmte Spuren (ebend. 141 f.). Ferner verfertigten fie schöne Goldschlägerarbeiten: aus gehämmerten Goldplatten formten fie eine bestimmte Gestalt, goffen diese mit einer Harzmischung aus und vollendeten die Arbeit durch geschicktes Ginsegen fleiner Studchen (ebend. 146). Die Runft des Bergoldens mar ihnen zwar unbetannt, aber fie wußten garte Goldplattchen fehr gut auf Rupfer ober Stein aufzulegen und feine Arbeiten von Metalldraht zu fertigen (Rivero y T. 216). Außer Gold und Silber murde häufig auch eine Mischung dieser beiden Metalle mit Rupfer (Champi) verarbeitet. Gegenstände von reinem Rupfer finden fich selten (Rivero y T. 222), desto häufiger dagegen solche von Bronze. Legirungen von Rupfer und Binn wurden in fehr verschiedenen Berhaltniffen hergestellt; man nahm von letterem nur 2-3 Procent oder auch mehr (Ewbank 115). Der von Humboldt (Vues 117) mitgebrachte und beschriebene Meisel enthält 94 Procent Rupfer und 6 Procent Binn. Statt bes Binne festen fie dem Rupfer bieweilen auch 5-10 Procent Riefel gu um Werkzeuge zum Schneiden bon hinreichender Barte zu erhalten (Rivero y T. 215). Steine murden mit Metallwertzeugen mahrscheinlich nur gebrochen und dann durch Reibung geformt, geebnet und polirt (ebend. 232. Abbildung und Beschreibung von Stein-, Metallarbeiten und Werkzeugen bei Ewbank 130 ff., Rivero y T. pl. 7 ff. und 34). Welches Berfahren fie anwendeten um selbst Smaragde mit feinen Löchern zu durchbohren (Ulloa II, 385), ist unbekannt. Unter den Metallgeräthen verdienen noch die in den Grabern gefundenen Spiegel (Ulloa II, 383) und vorzüglich der Brennspiegel eine besondere Erwähnung, mit welchem das heilige Feuer zu Anfang des Jahres entzündet wurde (Velasco I, 4, 12, 28). Die Baage ist von den erften Entbedern an der Rufte von Quito in der Gegend von S. Mates und Galera (O vie do XLIII, 3) ober Tumbez (Gomara 451) in Gebrauch gefunden worden. Eine gelegentliche Erwähnung berselben bei Herrera (VIII, 2, 16) scheint minder zuverlässig.

Alles was der gemeine Mann brauchte verfertigte er fich felbft; als besondere Kunfte und Sandwerke wurden von Einzelnen nur Die Goldarbeit, Ralerei und Mufik, die Töpferei und die Schifffahrt betrieben (Aconta VI, 16). Die Bornehmen natürlich ließen sich bedienen und hatten Rechner, Golbarbeiter, Maler und Topfer, Schiffer, Baumeister, Beber und Feldarbeiter in ihrem Gold (Herrera V, 4, 4). Die Spanier fanden in Bern jum Theil Bollenzeuge von fo groper Feinheit daß fie zweifelten ob fie nicht von Seide feien; fie murden an kleinen Bebfrühlen gewebt und bisweilen mit Figuren aus gefolagenem Golbe, mit Ebelfteinen und Febern bestickt (Jeroz 826, Cieza 452, Oviedo XLVI, 4). Die Beruaner farbten mit ausgezeichnet schönen Farben und so dauerhaft, daß selbst die Farben der . wollenen (nicht baumwollenen) Beuge die man in den Grabern gefunden hat, vollkommen gut erhalten find. Diese Stoffe maren häufig mit sonderbaren aber regelmäßig wiederholten bunten Figuren geschmudt (Rivero y T. pl. 87). Die feinsten Webereien waren von Bicuña-Bolle, zu den mittelfeinen nahm man Alpacas, zu den gros beren Lamas und Huanaco-Wolle (ebend. 224). Hier und da hat fich die Beberei bei den Eingeborenen in großer Ausdehnung bis auf die neuere Beit erhalten: in Cochabamba und den Dörfern die sonft zu seinem Gebiete gehörten, gab es in der zweiten Balfte des vorigen Jahrhunderts gegen 2000 Baumwollenweber, welche jahrlich 15-16000 Arroben Baumwolle verarbeiteten (Viedmab, § 98, vgl. Stevonson I. 256, II, 21, 92). Bedeutende Wollenmanufacturen ber Indianer werden von Alcedo namentlich auch in Riobamba (Quito) erwähnt. Das Spinnen geschah an einer Spindel die fich auf einem Rurbis drehte, und murde auch im Gehen nicht unterbrochen (Ewbank 118). Gegerbt murbe nicht mit Baumrinde, sondern man weichte die Saute in faulenden barn ein und flopfte fie dann weich (Rivero y T. 225). Die Thongefäße, welche nicht gebrannt, sondern nur an der Luft getrodnet worden ju fein scheinen (ebend. 228), murden jum großen Theil in Formen gemacht die bas Gefäß zur Balfte umfaßten; dann fügte man die beiben Balften zusammen oder bildete mohl auch den oberen Theil aus freier Sand (Ewbank 116, 144).

Man gab ihnen oft groteste Thier. und Menschenformen und wußte sie so einzurichten, daß sie beim Füllen einen Ton hören ließen, z. B. das Miauen einer Kape, wenn eine solche am Gefäße dargestellt war. Manche derselben sind gekoppelt oder selbst aus vier miteinander in Berbindung stehenden Theilen gebildet. Unter den Malereien die sie an sich tragen, sind nur die kleinen Zierrathen sauber und regelmäßig ausgeführt (Abbildungen bei Rivero y T. pl. 10 ff., die schönsten auf pl. 12, 21, 24, 29; Castelnau, Antiquités; bei Ewbank 180 eine Porträt-Büste von Thon in Form eines Trinkgefäßes).

Die religiösen Borstellungen der Peruaner sind von großer Mannigfaltigkeit und bilden troß des allgemeinen Rivellirungsspstemes der despotischen Incas kein gleichförmiges und in sich abgeschlossenes Ganze, sondern bestehen, wie es scheint, aus ungleichartigen Theilen die aus verschiedenen Zeiten, wohl auch von verschiedenen Völkern herstammen und sich nebeneinander behauptet haben.

Die göttliche Berehrung der Sonne bestand schon vor dem Auftreten der Incas (Balboa 3) und schrieb fich, wie wir gesehen haben, von den alten Apmaras her, den Borgangern und Lehrmeistern der Inca-Peruaner, deren Königen es darum nahe genug lag ale Sohne der Sonne aufzutreten und den Cultus der letteren überall zu verbreis ten wohin ihre Macht reichte, indem sie sich selbst als vom bochften Botte entsprungen und ju herrschern eingesett dem Bolte gegenüberstellten. Lehrte doch sogar die Sage um die Scheidung der Stände innerhalb des Boltes selbst zu vervollständigen einen volltommen verschiedenen Ursprung derselben: einst waren drei Gier vom himmel gefallen, ein goldenes, ein filbernes und ein tupfernes und aus den ersten beiden der hohe und niedere Adel, aus dem dritten die gemeinen Leute hervorgegangen (Desjardins 29 nach Avendano Ms.). Waren es demnach nicht erst, wie Garcilasso (II, 1) sagt, die Incas welche die Sonne als oberfte Gottheit einführten, sondern begunstigten sie nur vorzugsweise die Berehrung derselben als des speciellen Gottes ihrer eigenen Familie, so hat anderseits doch auch der Cultus des Pachacamac, des "Weltschöpfere," icon vor ihrer Beit bestanden: Inca Pachacutec fand, ale er die Gegend von Lima eroberte, dort ein altberühmtes Beiligthum dieses hochften Gottes vor und baute febr bezeichnend neben dasselbe, aber an der bochften Stelle einen Sonnentempel (Cieza 422), und seit dieser Zeit blieben Pachacamac und

Cuzco die Orte beren große Tempel das meifte Anschn im Lande genossen (Acosta V, 12). Bor dieser Eroberung war (nach Balboa, Desjardins 76) der Cultus des Pachacamac den Incas unbekannt. Sonst murde der Schöpfer des himmels und der Erde in Peru allgemein Ticeviracocha oder Viracocha genannt (Cieza 396, 444, Acosta V, 4, Herrera V, 4, 4), ein Name der ursprünglich vielleicht mit Pachacamac synonym gewesen ift, mahrscheinlicher aber vielmehr zuerst nur einen Culturheros bezeichnet hat (f. oben p. 393 f.), welcher später mit jenem verschmolzen wurde. Bur Beit bee Inca Capac Dupanqui soll der Cultus des Biracocha über den der Sonne das Uebergewicht ethalten haben (Herrera V, 3, 9), Pachacutec aber erhob in Folge eines Gelübdes den Biracocha selbst über die Sonne, obwohl er den Tempeln desselben weder Landereien noch heerden anwies, "weil er ale Schöpfer und Berr der Belt nichte dieser Art bedürfe " (Acosta VI, 21). Auf diese Art scheinen die Incas selbst dazu beigetragen zu haben daß ihr Familiengott, die Sonne, in späterer Zeit wieder zurücktrat hinter Pachacamac der mit Biracocha identificirt wurde. Ob es ein formliches allgemeines Concil der Priester war das in Cuzco versammelt, den Rang der Götter und das Religionespftem überhaupt zu jener Zeit festsette, wie erzählt wird (Desjardins 75 nach Balboa 57), lassen wir dahin gestellt.

Daß Pachacamac ursprünglich der Gott der Maffen, des eigentlis chen Volkes gewesen wäre und Pachacutce seinen Cultus zu untergraben gesucht hätte um den der Sonne an dessen Stelle zu setzen (Rivero y T. 149 f.), ist demnach schwerlich richtig. Wir glauben die Sache vielmehr folgendermaßen auffassen zu muffen. Die Berehrer des Pachacamac scheinen zu zahlreich und mächtig gewesen zu sein ale daß es möglich gewesen wäre diesen Gott zu verdrängen, und so griff der kluge Inca zu dem Mittel ihn mit Biracocha zu verschmelzen und vor diesem selbst den Sonnengott zurücktreten zu lassen: er ftellte fich schließlich an die Spite einer Reformation des Glaubens die er nicht hindern zu können sich bewußt mar, oder von deren Bekampfung er hatte befürchten muffen daß fie fein Reich durch Religionefriege zerreißen und vielleicht zertrümmern würde. Garcilasso (II, 2 ff.), ale Lob. redner der Incas für diese parteiisch, stellt die Sache verkehrter Beise so bar, daß das Bolt die sichtbare Sonne angebetet, die Incas aber und ihre Gelehrten (Amautas) beffere religiofe Borftellungen gehabt

und Bachacamac, bie Geele ber Belt, ben "unbekannten Gott" ber Die Welt aus bem Richts hervorzog, verehrt hatten, mabrent fie boch vielniebr felbft diefe Bottheit erft feit ber Eroberung ber Begent von Lima burch Bachacutec tennen fernten Der Rame biefes Gottes, fügt er hingu, mar fo beilig bag man ibn nicht auszusprechen magte, und mabrend bie Conne in Tempeln verehrt wurde, gefchah fein Gultus gang nur in ben Bergen ber Menfchen; ale außeres Beichen besfelben füßte man bie Luft, mabricheinlich um die Untorperlichkeit und Allgegenwart beefelben bamit anzudeuten Allerdinge wird von mehreren Incas berichtet, daß fie an der Göttlichkeit und Schopferkraft ber Sonne zweifelten (f die gesommelten Stellen bei Markham 128, Rivero v T. 151. Sumboldt, Anf. d. Rat. II. 395), \* und es mag mobl fein bag mehrere berfelben fich uber bie Irrthumer bes Botts. glaubens und ihrer eigenen religiofen Familientrabition erhoben batten, aber dieß ichließt nicht aus bag fie erft feit ihrer Befanntichaft mit Bachacamae Die reineren religiofen Borftellungen, Die fie vielleicht fcon borber gewonnen batten, auch öffentlich befannten und zu verbreiten fuchten, Diefen unfichtbaren Gott an Die Gpige ihrer Religione. lebre ftellten und ibn zu einer Reform benutten, welche ebenfo febr ben 3meden ihrer Staateflugbeit entsprach ale fie ein mabrhaft bedeutender Fortichritt auf religiofem Gebiete mar.

Unter ben Schöpfungefagen ber Betuaner - benn fie hatten berer viele und verfchiedene - unterfcheidet ein Theil ben Ticeviracocha,

<sup>&</sup>quot;Biele sagen daß die Sonne lebe und daß sie der Schöpfer aller Dinge sein Wer aber etwas schafft, muß bei dem Dinge sein daß er hervorbringt, und doch entstehen viele Dinge, mahrend die Sonne abwesend ist. also ist sie nicht der Schopfer aller Dinge Und daß sie nicht lebendig ist. darf man daraus schließen daß sie durch ihren Kreislauf nicht mude wird. Wenn ste lebendig ware, wurde sie mude werden wie wir und wenn sie frei ware, wurde sie auch andere Ibeile des himmels besuchen wohn sie nie kommt. Sie ist wie ein angebundenet Gegenstand der fleis denselben Kreis beschreibt, oder wie der Pfeil der dahin fliegt wohnn man ihn wirft, nicht wohn er selbst geben will" (Rede des Lupac-Jupangut nach P. Bras Valera bei Garcitasso VIII 8) Hugnna-Capa, soll einst beim Kanmt-Feste längere Zeit die Sonne ausmertsam betrachtet und dem Priester der ihn zweimal daran ernstlich mahnte, daß die der Sonne schuldige Ehrsurcht dies verbiete, geantwortet haben "Ich will dich zwei Dinge tragen Ich bin euer Konig und heit Würde einer von euch sich erkubnen mir, wenn es ihm beliebt, zu gesteten daß ich von meinem Sipe mich erhebe und einen weiten Weg mache? Und wurde der reichste und mächtigste meiner Basalen mir den Gehorsam zu weigern wagen wenn ich ihm befähle sogleich nach Ihili zu lausen? Oa nun det Priester dies verneinte, suhr der Könng sort: "Ich jage dir. es muß über diesem unserem Bater, der Sonne einen größeren und mächtigeren her-

welcher tem Guden angehört, ausdrudlich von Pachacamac, und nur in der von Bruder Betanzos (bei Garcia V, 7) mitgetheilten Tradition icheint er mit Con\* oder Conn zusammengeworfen zu werden, dem sonst stete ein nördlicher Ursprung zugeschrieben wird. Diese lete tere lautet folgendermaßen. Aus einem Sce in der Provinz Collasupu (Titicaca-See?) flieg einst Contice Biracocha (Con Ticeviracocha) mit seinen Begleitern herauf; er bildete die Sonne an dem Orte wo jest Tigguanaco steht, bann die anderen Gestirne, zulest in verschiedenen Gegenden auch steinerne Menschen, die er von seinen Gefährten bei Namen rufen ließ. Sie murden dadurch zu lebendigen Menschen und tamen ale solche aus Quellen Fluffen und Seen heraus. Später übermuthig geworden, emporten fie sich gegen den Gott der fie geschaffen hatte, er ließ sie jedoch seine Macht fühlen; sie bauten ihm Tempel mit ungeheuern Statuen und verehrten ihn, jener aber ging mit seinen Begleitern endlich zu Schiffe auf das Meer und verschwand (vgl. auch oben p. 393, Acosta I, 25 und Herrera V, 3, 6). Ursprünglich verschieden sowohl von Ticeviracocha ale auch unter fich scheinen Con und Pachacamac zu fein, welche die Sage gewöhnlich in Beziehung zu einander fest, und zwar so, daß jener diesem vorausging. Con, der wohl erst nach einem späteren Zusaß der Incas als Sohn der Sonne bezeichnet wird (Gomara 233), tam aus dem Norden; er formte die Berge und Thaler nach seinem Willen und schuf die Menschen die zuerst lange Zeit ihm gehorsam maren; später murden sie jeboch lasterhaft und er strafte fie bafür, indem er das fruchtbare Land veröden ließ, damit sie sich darin nur mit Mühe ernähren könnten. Da tam der mächtigere Pachacamac, ein Sohn der Sonne und des Mondes, vom Guden her, wie wenigstens P. Simon (II, 4, 1) hinzufügt, vor welchem fich Con zurudzog, verwandelte die von jenem geschaffenen Menschen in Thiere, schuf neue und theilte ihnen die Gaben und Lehren mit deren sie bedurften (Garcia V, 8, Zarate I, 57; Rivero y T. 143 erzählen die Sage etwas anders). Indessen bemerkt P. Si-

ren geben als sie, der ihr gebietet diesen Weg zu machen den sie täglich besicht ohne Ausenthalt; denn wäre sie selbst der höchste Herr, so würde sie nicht ewig denselben Weg durchlaufen, sondern nach Gefallen ausruhen, auch wenn sie es nicht nöthig hätte" (Acosta, vgl. Balboa 59).

<sup>\*</sup> Es ist ein Zusammentressen das wir wenigstens nicht mit Stillschweisgen übergeben wollen, daß bei den Araucanern der Bote welcher die Bersammlung der häuptlinge zusammenzuberusen hatte, denselben Ramen führte. (s. oben III, 513).



Bluthfagen, Erwartung bes Beltunterganges.

mon ausdrücklich daß es in den einzelnen Theilen von Pern verschiedene Sagen über die Schöpfung des Menschen gab. Rach dem Berichte des Augustinermonchs (1555) bei Ternaux (Recueil de documents p. 87, 95) nannten die Eingeborenen von Gnamachuco im Süden von Caramarca den Schöpfer der Belt Ataguju, und erzählten von ihm daß er zuerst, da er allein war, zwei andere Götter geschaffen habe; diese sendeten einen vierten Gott Suamansuri auf die Erde, dessen einer, aus einem Eie geborener Sohn auf Ataguju's Beseschl mit einer goldenen hacke ausging und mit einem Schlage derselben in die Erde det dortigen Bevölkerung das Dasein gab. Doch scheint auch der Cultus des Bachacamac in jener Gegend nicht under kannt gewesen zu sein (ebend. 109). Die Huancas wollten von einem Manne und einer Frau abstammen die aus einer Quelle kamen, welche von ihnen heilig gehalten, mit einem Tempel (Guaribisca) versehen und mit heiligen Baumen umpflanzt wurde (Cieza 432).

Sagen von Riefen die in alter Beit die Erbe bevolferten, finden fich mehrfach (Cieza 405) und fleben gleich benen von großen Bafferfluthen aus welchen fich nur wenige Menfchen retteten," mit ber Schöpfungegefdichte in Berbindung: fo bei ben Collas (Cieza 443) und huancas (Herrers V, 3, 6); auch in Quito gab es eine folde Fluthsage, die jedoch in Velasco's (I, 4, 2, 8) Darftellung offenbar mit Elementen ber mofaifden Genefis verfest ift. Die Denfchen, beißt es, bargen fich in Goblen die fie forgfältig verichloffen, um abjumarten bis bas Baffer fich verlaufe (Garcia V, 8). Bielleicht haben Die vielen Boblen mit ungeheuern Mengen von Menfchentnochen, wie fie fich 3. B. beim Dorfe Zufp finden (Castelnau IV, 214) gut Entftehung folder Eraditionen die Beranlaffung gegeben. Den Untergang ber Belt erwartete man burch große Durrung berbeigeführt ju feben und glaubte daß die Sonne dann verichwinden und der Mond berab. fallen werde (Zarate I, 59, Levin. Apoll. 34, Velasco I, 4, 11, 18); aus Furcht davor und mahricheinlich um es ju hindern, machte man daber bei eintretenben Finfterniffen großen garm (Gomara 233, Ternaux a. a. D. 108). Det Busammenhaug in welchem bas Brugeln von bunden bei Mondfinfterniffen mit biefen ftand, ift unbefannt,

<sup>\*</sup> Rach einer berfelben, fagt Prescott (I, 82), waren es wie in Mexico (?) beren fieben, welche fpater aus ihrem Berfted wieber hervortamen und bie Erbe neu bevolferten.

und der von Garcitasso (II, 23) dafür angegebene Grund, daß man den Mond der die hunde liebe, baburch habe jum Mitteid ftimemen wollen, wenig glaublich.

Bie es um den Monotheismus ftand ben Garcilasso ben Inca-Bernanern und inebesondere ben Incae felbft gufchreiben mochte, bebarf nach bem Borftebenden teiner weiteren Erlauterung Bachacamac mar allerdings ber allgemeinfte und bodifte Gott. Gein Unfehn mar fo groß, daß man aus weiter gerne und felbft durch Reindesland ficher ju feinem Tempel mallfahrtete, er murde bet jeder Belegenheit angerufen, man dantte ihm und bot ihm eine Babe bar, felbit wenn man nur etwas Erbe ober einen Stein ju geben hatte - es follen auf Diefe Beife die Byramiden entstanden fein die fich oft boch oben auf ben Bergen finden (Rivero y T 149) -, aber er war weit entfernt ber einzige Gott ber Bernaner ju fein, ja es icheint daß er ichon in ber alteren Beit fur einen großen Theil bes Bolfes in abnlicher Beife in ben hintergrund getreten ift, wie bieg fpater ber Ball mar, ba man feine Existeng gwar gugab, aber nur noch die Erbbeben von ibm berleitete, die er ichide wenn er jur Erde berabsteige um die Menichen ju befuchen und - ju gablen (Skinner I, 157). In welchem Berhaltniffe er ju dem bofen Principe Sopan oder Supan ftant, einem Beifte im Innern der Erde, an ben fich der Glaube ebenfalle bie in bie neuere Beit erhalten bat (ebend 158), ift nicht naber befannt (Cieza 415) Eine befondere wichtige Rolle icheint biefer nicht gefpielt ju baben, boch murden ihm in manchen Begenden fleine Rinder geopfert. Garcilasso's (II, I) Berficherung bag bem peruamiden Bolfe ber Mond zwar ale die Mutter ber Incae und barum ale beilig gegotten batte, aber nicht eigentlich ale Gotten von ihm verehrt worten mare, und daß es ebenfo eine Menge von antern Begenftanten beilig il.unca, guaca) gehalten hatte ohne barum in wirflichen Polytheismus gu verfallen, ift nicht bloß an fich unwahrscheinlich, weil ber Bolfeglaube überhaupt fich folder Unterfchiede nicht bewußt zu fein pflegt, sondern hat auch das Beugnig aller andern Berichterftatter gegen fich.

Rach Acosta (V. 4) wären Biracocha (Pachacamac), die Conne und der Donner, zugleich der Gott bes Regens und der Bitterung überhaupt (Herrera V, 4, 4), gleichsam die oberen Götter der Peruaner gewesen, da diese drei auf eine andere Beise als die übrigen Götter verehrt wurden; insbesondere zog man eine Art von Sand.

schuh an ehe man die Sand zu ihnen erhob. Anderwärts findet fich nichts von einem solchen Unterschied, sondern es ftand nach dem Bolksglauben neben der Sonne die ale Beltschöpfer galt, der Mond als deffen Beib und die Erde als Mutter der Menschen und aller Dinge die fie trägt (Gomara 232). Die gewöhnlichen Angaben kennen überhaupt keinen Unterschied des Ranges unter den Göttern: nachft der Sonne wurden der Mond, unter den Sternen besonders Benus und die Plejaden, der Donner und der Regenbogen, die Erde und das Meer als Götter angesehen. Auch Quellen und Fluffe, Felsen und Berge, selbst Thiere, Pflanzen und alle ungewöhnlich gestalteten Gegenftande glaubten die Beruaner von hoheren Beiftern beseelt: wie man der Erde Mais und Chicha darbrachte um eine gute Ernte von ihr zu erhalten, so opferte man den Flußgöttern, damit fie ihre Fische spendeten oder den Uebergang über das Baffer gestatteten, Raubthieren um den Schaden abzuwenden den fie thun könnten, und nüglichen Thieren um ihr Gedeihen zu fordern, bas man fich von dem Thiere am himmel oder von dem Sternbilde abhängig dachte, welches mit ihnen von gleicher Art mar und das Leben der irdischen Thiere lentte (Acosta V, 4 f., Herrera V, 4, 4, Desjardins 96 ff. nach Arriaga, Extirpacion de la idolatria de los Indios del Peru. Lima -1621). Die Huancas verehrten von Thieren vorzüglich den hund, und daraus erklärt es fich, wie hum boldt (Ans. d. Rat. I, 135) bemertt, daß fich in den alten Grabern der Begend von huancapa bisweilen hundeschädel und selbst Mumien von gangen hunden finden. Der Grund der Heilighaltung dieses Thieres ist mahrscheinlich darin zu suchen, daß in der Sage von der großen Fluth in welcher die Menichen großentheils zu Grunde gingen, bei ben Beruanern dem Gunde die Rolle zugewiesen wird welche in der mosaischen Schöpfungegeschichte die Taube spielt (Levin. Apoll. 34). Bielleicht daß die Brugel die er bei Mondfinsternissen erhielt, ihn an seine Schuldigkeit im Falle ähnlicher Gefahr wirksam erinnern sollten.

Hiermit ist indessen die Reihe der Gegenstände welche die Peruaner verehrten, noch nicht geschlossen. Jedem besonderen Geschäfte, der Jagd, dem Fischsang, der Feldarbeit u. s. f. stand ein besonderer Gott vor: unter den Göttern des Feldes behüteten die einen die Ernte, die andern die Heerden, noch andere schützten die Grenzen, die Bewässerungsanstalten u. s. f., und jeder Einzelne hielt sich mit seiner Bereh-

rung an die Gottheit welche ihm am meiften zusagte (Gomara 232, Arriaga a. a. D.). Die Gegenstände denen der Cultus galt, waren an verschiedenen Orten verschieden. Es gehörten zu ihnen ferner die Graber der Borfahren und namentlich die Mumien derselben, auch hatte jede Familie ihre Laren und Penaten (Conopas ober Canopas) in Form von Steinen von eigenthümlicher Gestalt und Farbe, die oft dem Todten an den hals gehenkt und mit ihm begraben wurden. Die Anzahl der Götter mar unbeschränkt, sie hatten die verschiedensten Thier- und Menschengestalten oder waren auch fast gang formlos, und die Beilighaltung vieler hing nur von individueller Buneigung und Liebhaberei ab: so consequent die Incas den Sonnencultus allermarts einführten und so despotisch fie fast auf allen Gebieten des Lebens die personliche Freiheit beschränkten, dem Aberglauben scheinen fie neben der Staatereligion eine völlig unbegrenzte Ausbreitung gestattet zu haben. Der Huacas oder Beiligthumer gab es eine ungeheure Menge, und ihre Berehrung war noch im 17. Jahrhundert sehr ausgedehnt. Man bezeichnete mit diesem Namen nicht speciell die Götter der einzels nen Provinzen und Dörfer, wie Rivero y Tschudi (163) angeben, überhaupt keine besondere und bestimmte Klasse von Göttern, sondern Alles mas als munderbar erschien und eine gemisse religiöse Chrfurcht einflößte (Garcilasso II, 4), sowohl die Tempel und Ados ratorien als auch die Gögenbilder (Cieza 412, Acosta V, 9, Gomara 232) und selbst die Steine welche in manchen Tempeln die Sonne repräsentirten (Levin. Apoll. 34), inebesondere aber die großen Gräber welche ganze Familien umschlossen (Cieza 416).

Auch die Incas selbst wurden nach ihrem Tode als Götter verehrt: sie stammten aus dem Göttergeschlechte der Sonne und gingen nach Bollendung ihrer irdischen Lausbahn zu den Göttern zurück. Dem verstorbenen Herrscher verblieben sein ganzer Haushalt und seine Schäße zu eigen, sein Bermögen wurde dazu verwendet den Tempel zu unterhalten der seine Leiche einschloß, ein großes Dienstpersonal und namentlich seine eigene Familie blieb ganz seinem Cultus geweiht (Acosta V, 6, Andagoya bei Navarrete III, 433, Herrera V, 3, 9). Die Statue des lebenden Inca wurde ihm selbst gleich geehrt, doch soll nur Huanna Capac schon bei Lebzeiten sich göttliche Ehre haben erweisen lassen (Acosta V, 6, VI, 22). Es ist bekannt daß die Eingeborenen auch den Spaniern ansangs mit einer gewissen religiösen Berborenen auch den Spaniern ansangs mit einer gewissen religiösen Ber-

ehrung entgegentamen und fie als "Biracocas" begrüßten, mas fic nach Desjardins (67) sogar bis auf die neuere Zeit erhalten hatte, obwohl schon Herrera versichert daß die Conquistadoren durch ihre Handlungsweise und namentlich durch die hinrichtung Atahualpa's in turger Beit dieses gunftige Borurtheil und damit ihre moralische Macht über die Indianer zerstörten. Prescott (I, 258) ift der Anficht daß man fie Rinder der Sonne nannte wegen ihrer weißen Farbe, der glanzenden Baffen und des Feuergewehrs, das fie gleich Göttern mit Donner und Blig ausgerüftet erscheinen ließ. Dochten diese Umstände allerdings mächtig genug auf die Phantasie der Peruaner wirten, so lag doch, wie Acosta (VI, 22) sagt, ein weiterer Grund für jene Ansicht noch darin, daß fie glaubten, die Spanier zogen dem gefangenen Buascar zu Bulfe: hauptsächlich als deffen vermuthliche Befreier galten fie für Boten des himmels. Gine andere und bochft wahrscheinlich die richtigste Auffassung der Sache findet fich indessen bei Garcilasso (V, 21): der Inca Biracocha führte seinen Namen von der bartigen Gestalt in langen Rleidern die ihm einst erschien; so dachte man fich das Aussehen des Gottes Biracocha und übertrug deffen Ramen auf die ankommenden Spanier weil fie diesem Gotte wirklich ju gleichen schienen. Es bedarf taum ber Bemertung daß wichtiger ale diese Aufklärung über ben Ursprung der ermähnten Benennung das daran fich knupfende intereffante Ergebniß ift, daß die Borftellung welche man fich von dem Aeußeren jenes Gottes machte, ziemlich nahe mit den gigantischen Steinbildern von Tiaguanaco übereinkam, die in lange Gewänder gekleidet und wenigstens nach Rivero y Tschudi's (294) Beschreibung auch mit Barten versehen find - eine neue nicht unwichtige Stuge für die oben ausgesprochene Anficht, daß der Gott Biracocha ein alter Culturberos der Peruaner war der dem Guden des Landes, insbesondere der Gegend des Titicaca-See's angehörte.

Die Renge der Tempel, besonders der Sonnentempel, war in Beru sehr bedeutend; jeder größere Ort besaß einen solchen. Gewöhnlich stand er auf dem höchst gelegenen Plate in oder vor der Stadt, war mit einer Mauer umgeben und hatte einen mit Bäumen bepflanzten Hof (Jerez 827, 330). Zwar wird auch von Tempeln erzählt die nur aus großen runden Rauern bestanden, innerhalb deren hohe Bäume gleich Schiffsmasten ausgerichtet waren (Bericht des Augustinermönchs bei Ternaux a. a. D. 87), meistens aber waren sie ansehn-

liche Gebäude, die man mit großem Reichthum und glanzender Pracht ausgestattet, oft fogar überladen hatte. Arbeit und Roften murden bei ihrer herstellung so wenig gespart, daß man z. B. die Steine zum Sonnentempel in Tomebamba von Cuzco herbeigeschafft haben foll (Cieza 397). Der Eingang derselben lag ftete auf der Oftseite (Levin. Apoll. 18) und die größeren von ihnen bestanden (nach einer jedoch nur wenig sichern Abstraction die Rivero y T. p. 243 hauptfächlich aus Garcilasso III, 20 f. entnommen zu haben scheinen) immer aus je fieben Räumen die untereinander in Berbindung fanden und noch viele kleine Gemächer neben sich hatten; die fünf ersten maren der Conne, dem Monde, den Sternen, bem Blig und dem Regenbogen geweiht, die beiden letten ju Berathungen der Priester und Wohnungen für die Tempeldiener bestimmt. Der große Tempel auf der Titicaca-Insel, den Inca Pupanqui (Pachacutec?) erbaute (Herrera V, 3, 13), wurde von 600 Männern und 1000 Mädchen bedient (Sancho bei Ramucio III, 418, vgl. über diesen Tempel auch Garcilasso III, 25), der von Guanuco foll sogar ein Dienstpersonal von 30000 Menschen gehabt haben (Cieza 428), doch find in dieser Bahl, wenn sie überhaupt richtig ift, jedenfalls alle die Familien einbegriffen, welche an den dortigen Tempel zu steuern und Frohnen für ihn zu verrichten hatten.

Bon den beiden berühmteften und größten Tempeln die es gab, dem des Pachacamac und dem Sonnentempel in Cuzco, stand der erstere 4 leguas von Lima in dem Thale Pachacamac. Schon Oviedo (XLVI, 11) erzählt von vielen verfallenen Mauern die man dort zu seiner Beit fah und folgert daraus, daß diese Bauten in ein hohes Alterthum hinaufreichen muffen. Da jene Gegend überhaupt, wie wir gesehen haben, erst von Inca Pachacutec erobert murde, begreift man schwer tie Angabe Herrera's (V, 3, 14) daß der " alte" große Tempel der Incas der von Pachacamac gemesen sei. Es beruht dieß entweder auf einem Irrthum oder ift von dem Connentempel zu verstehen, der von 5 Mauern umgeben (Jerez 340, Oviedo a. a. D., d'Estete bei Ramusio III, 394) in der Rahe auf einem Bugel ftand. Der Tempel des Pachacamac war das nationale heiligthum der Beruaner. Man fam 300 leguas weit her um dort zu opfern und das Drakel zu befragen, welches unter allen die es im Lande gab, bei weitem das größte Ansehn genoß (Jerez 336, 339, Anonymus bei Ramusio

III, 376); boch mar dieses nicht unmittelbar mit dem Tempel verbunden, sondern lag einige Stunden von ihm entfernt im Thale von Rimac, aus deffen Ramen durch veranderte Aussprache ber von Lima geworden ift (Garcilasso VI, 30). Der Tempel galt als so heilig, daß man nicht einmal seine Mauern berühren durfte (Anonymus a. a. D.), obwohl er auf einem tunftlichen bugel nur von Adoben und Erde erbaut mar (Cieza 421) und in seiner Ausstattung überhaupt nicht die Bracht zeigte welche die Sonnentempel der Incas auszeichnete — auch diese größere Einfachheit legt Zeugniß ab für sein boberes Alterthum. 3mar hatte er viele Thuren die wie die Bande icon bemalt waren, hauptsächlich mit wilden Thieren (ebend., Jerez 339), aber das fo hoch verehrte Idol mar nur ein hölzernes Bild, schmutig und-häßlich und in einem fehr duntlen übelriechenden Saale aufgestellt, den man fest verschlossen hielt (ebend., d'Estete a. a. D., Oviedo XLVI, 11 und 15). Auch auf den Straßen, auf den Thoren der dabei liegenden Stadt und in ihrer ganzen Umgebung fanden wie in der des Tempels selbst zahlreiche Gögenbilder, und in ber Rabe des letteren begraben zu werden war ein Borzug der außer sehr vornehmen Personen nur Bilgern zutheil murde, die mit Gaben aus der Ferne gekommen und hier gestorben maren (Cieza 421). - 3m Rordwesten des peruanischen Reiches fanden die Conquistadoren im Jahre 1526 die kleine Insel S. Clara (bei Puná) unbewohnt: fie war ebenfalls ein nationales Beiligthum; es gab dort fteinerne Idole mit Menschenköpfen die oben in eine Spipe ausliefen; ebenso verhielt es fich mit der Plata-Insel (Cieza 357, Herrera III, 10, 4, IV, 2, 8).

In Cuzco, das mehr als 400 Aboratorien gehabt haben soll (Acosta VI, 19), war der Bau des großen Sonnentempels von Inca Dupanqui (Pachacutec?) begonnen, von Tupac Dupanqui und Huap-na-Capac fortgeset worden (Herrera V, 3, 13 und 16). Rivero y Tschudi (244) beschreiben ihn nach den alten Quellen, hauptsächlich nach Garcilasso (UI, 20), solgendermaßen. Er war von einer starken Mauer umgeben, hatte über 400 Schritte im Umfang und das Mauerwert aus dem er bestand, war durchgängig von so schoner Arbeit, daß keine Fuge daran zu sehen war. Außen an der Mauer des Tempels, deren höhe nicht mehr als zwei Klaster betrug, lief ein Gürtel von Gold herum. Die Bände waren mit Goldziegeln überzogen und auf der Bestseite das aus Gold und Edelsteinen bestehende Son-

nenbild so angebracht, daß es sogleich von den Strahlen der aufgehenden Sonne getroffen wurde (Herrera V, 4, 4). Bu beiden Seiten des letzteren saßen die einbalsamirten Leichen der Incas auf goldenen Sesseln. Ein Bestibül führte zu den fünf nächsten Räumen, unter denen der dem Monde geweihte alles das von Silber enthielt was in dem der Sonne von Gold war. Ferner gab es in dem Sonnentempel fünf Quellen, deren Wasser durch unterirdische Röhren fortgeleitet wurde und mit ihm in Berbindung standen große Gärten die mit Thieren Bäumen und Pflanzen ganz von Gold geschmüdt waren (Garcilasso III, 23 f.).

Die Gogenbilder welche die Tempel enthielten, bestanden aus verschiedenem Material und hatten die verschiedensten Gestalten: sie maren von Gold, Silber, Stein, Thon oder Holz; die menschlich gestalteten unter ihnen hatten jum Theil Stabe in der Band und eine Ropf. bededung die einer Bischoffsmute glich, von Thieren werden namentlich Widder (Lamas) und Schlangen genannt (Gomara 232, Levin. Apoll. 18). Auch ein vierediges Marmorfreuz murbe von den Incas verehrt (Garcilasso II, 3), und der Cultus des Kreuzes, von deffen Bedeutung man übrigens nichts Räheres weiß, war auch sonft in Peru beimisch. Nur im äußersten Norden des Reiches, in Pasto, hat man keine Gögenbilder gefunden (Cieza 385). Sonst aber scheinen die Peruaner deren kaum genug haben erhalten zu können, da fie sogar die Idole der von ihnen besiegten Bölker in ihre eigenen Tempel aufzunehmen pflegten, freilich nicht um fie felbst zu verehren, auch nicht um fie gefangen zu nehmen und an Ausübung ihrer Dacht zu hindern, sondern nur aus politischer Klugheit, um badurch noch eine Bürgschaft mehr für den Gehorsam der Bolter zu erhalten benen fie angehörten. Die Magregel ftand mahrscheinlich ftete im Busammenhang mit der oben besprochenen Einrichtung der Mitimaes: die Beflegten mußten zwar den Sonnencultus annehmen, daneben aber ließ man ihnen ihre eigenen Götter, indem man aber die letteren in peruanische Tempel übertrug, gewann man den doppelten Bortheil, daß beide Arten des Cultus miteinander verschmolzen murden und die Bewohner des eroberten Landes sich ohne Schwierigkeit zu einem Wechsel des Wohnortes bewegen ließen, da fie aus Anhänglichkeit an ihre alten Götter diesen gern nachzogen (Acosta V, 12, Herrera V, 4, 4, Skinner I, 147, Velasco I, 4, 11, 19).

Es entsprach der hohen Bedeutung und Stellung welche das Religionswesen im Leben der Peruaner überhaupt einnahm, daß die Briefter im höchsten Ansehn ftanden. Sie maren in mehrere Rlaffen getheilt, die höheren Briefter gehörten dem Ronigsgeschlechte, die niederen dem Adel an und der Oberpriester fand nur dem Inca selbft im Range nach (Garcilasso II, 9). Sie trugen weiße Kleider, führten ein zurückgezogenes und teusches Leben und manche von ihnen blieben unverheirathet; der Genuß von Salz und anderem Gewürz war ihnen unterfagt, sie hatten eine lange und schwere Lehrzeit durche jumachen, Rachtwachen, harte Fasten und Bugungen bei vielen Belegenheiten zu bestehen (Gomara 232, Oviedo XLVI, 17). Inebesondere maren fie immer einer mehrtägigen Enthaltsamkeit jeder Art unterworfen, ehe sie fich dem Gotte naben und religiose Sandlungen verrichten durften; fie, die vom Gotte selbst Erwählten, waren dafür aber auch die Einzigen welche zu ihm Zutritt hatten (Jerez 389, d'Estete bei Ramusio III, 393, Levin. Apoll. 34) und in mehklagendem Tone und in einer dem Bolte unverftändlichen, nur für den Cultus bestimmten Sprache zu ihm redeten (Gomara 232). Rochte der gemeine Mann unterwegs auf einem Berge oder an einem Kreugweg, eingedent der Götter die ihn schütten, ihnen eine Sandale, etwas Coca, ein Paar Augenwimpern darbringen (Acosta V, 5), oder in eine Quelle oder einen Teich, den Göttern bankend die bas Menschengeschlecht aus dem Baffer hatten heraufsteigen laffen, einige Ruscheln hinabmerfen (ebend. 18), so blieb es doch ausschließlich ben Prieftern vorbehalten in den Tempeln den Göttern die für fie bestimm. ten Opfergaben darzubieten. Diese bestanden in Coca, Chicha, Mais und anderen Früchten, in Blumen und Thieren, entweder in Ratur oder in Gold und Silber nachgebildet, in bunten Federn, guten Steinen, edlen Metallen von den verschiedenften Formen und anderen toftbaren oder doch werihvollen Gegenständen (Acosta V, 18, Jerez 339, Gomara 232, Herrera V, 4, 5). In Cuzco allein follen ber Sonne jährlich an 200000 Lamas geopfert worden sein (Rivero y T. 195); Acosta (a. a. D.) spricht nur von einem Lama das täglich geschlachtet und von einem Rleide das als Opfer dort verbrannt morden sei: dem Opferthiere wurde der Ropf jur Sonne hingewendet und einige Borte dabei gesprochen. Bei besonders wichtigen Gelegenheiten, wie vor dem Auszug in den Rrieg, verbrannte man viele Bogel als

Opfer, schlachtete einen schwarzen Widder (s. oben III, 513) und schwarze Hunde. Mit dem Blute des Opfers bestrichen die Priester das Gesicht des Sößenbildes, die Thüren des Tempels und der Gräber, und untersuchten Herz und Lungen desselben um aus ihnen den Wilsen der Götter zu erkunden und Borbedeutungen zu gewinnen; waren die Zeichen ungünstig, so wurde nicht selten das Opfer wiederholt die sich bessere einstellten (Jerez 327, Gomara 232, Garcilasso VI, 22, Herrera V, 4, 5). Auch noch andere Weisen des Wahrsagens waren in Uebung: man bediente sich dazu aufgeschütteter Hausen von Mais, abgerissener Spinnenbeine u. dergl., auch Träume, der Flug der Bögel und die Inspiration die man mit Hülse narkotischer Mittel zu Wege brachte, gaben dazu Gelegenheit (Rivero y T. 180). Um Orakel konnte der Gott natürlich ebenfalls nur durch den Priester befragt werden, und dieß geschah nur Nachts und mit abgewendetem Gesichte (Herrera V, 4, 4).

Menschenopfer, behauptet Garcilasso (I, 11, II, 8) seien nur in alter Beit, unter ben Incas aber nicht mehr vorgekommen, sondern von diesen an dem einzigen Orte mo fle bei hohen Festen üblich gemefen, in Pachacamac bei den Duncas, vielmehr abgeschafft worden (VI, 30 f.), doch widerspricht er sich selbst wenigstens insofern, als er von den Yuncas erzählt fie seien schon lange vor Pachacutec, der die Menschenopfer ihnen verboten habe, von ten Incas unterworfen worden. Nach Prescott (I, 98) hätten solche Opfer zwar stattgefunden, aber nur felten und bei außerordentlichen Belegenheiten. Allerdinge fand Pizarro anfange feine Spur bavon, überzeugte fich aber später von der Richtigkeit ber Sache (Oviedo XLVI, 15, Herrera V, 1, 3), und Cieza's (402, 408, 421, 438) Angaben schreiben zwar den Eingeborenen von Puna und der Gegend um Guapaquil, bei denen fich mit Afche ausgestopfte Menschenhäute fanden, den Gebrauch zu ihre Rriegegefangenen zu opfern, scheinen aber sonft die Menschenopfer bei den Inca-Peruanern als selten zu bezeichnen. Daß diese bisweilen felbst die eigenen Kinder ihren Göttern schlachten ließen, wenn es die Priester forderten, wird mehrfach versichert (Anonymus bei Ramusio III, 372, Acosta V, 25); besondere soll es von Seiten vornehmer Leute in schwerer Krankheit geschehen sein, um die Gottheit zu bemegen daß sie sich mit dem Leben des Rindes begnüge und das des Batere schone (Acosta V, 19, Herrera V, 4, 5); und diese Opfer gin-

gen freudig jum Tode (Jerez 327). Wie sie ihre eigenen Landsleute und nachsten Augehörigen ihren Göttern hingaben, so boten fie bisweilen auch sich selbst ale Opfer dar (Oviedo XLVI, 4). Am häufig. sten wurden Anaben von 4-10 Jahren dem Tode geweiht, seltener Mädchen: es geschah vor dem Auszug zum Kriege, bei Krankheit des Inca für deffen Genesung und bei seiner Inauguration jum Berricher. In letterem Falle wurde dem Biracocha ein Anabe dargebracht; bei anderen Gelegenheiten erhielt die Sonne oder auch der Gott des Donners einen solchen, und die Modalitat des Opfere mar dieselbe wie in Mexico: die Bruft wurde geöffnet, das herz herausgeriffen und noch zitternd dem Gogen dargereicht, welchem man, wie es scheint, das Blut zu genießen geben wollte (Acosta V, 4, 19 f., VI, 12, Oviedo XLVI, 17, Levin. Apoll. 34, Herrera V, 4, 1). Auch dem Todten pflegte man (es ift unbekannt zu welchem 3mede) mit dem Blute geopferter Rinder einen Strich von einem Ohre jum andern zu ziehen (Acosta V, 7). Garcia (III, 3, 4), der den Angaben des Bruder Betanzos folgt, berichtet wie Herrera (V, 4, 5), daß bei der Inauguration des Inca nicht ein Anabe, sondern 200 Rinder geschlachtet worden seien, und fügt hinzu daß nach Pachacutec's Willen beim Tode des Herrschers sogar deren 1000, von denen viele dem Adel angehörten, auf diese Beise ihren Tod gefunden hatten. Rivero y Tschudi (193) haben Ersteres zwar nacherzählt, doch muß man gestehen daß die Einführung neuer massenhafter Menschenopfer gerade durch den Inca, welchem Garcilasso ihre gänzliche Abschaffung zuschreibt und dem die Peruaner eine wohlthätige Reformation des religiösen Glaubens zu verdanken hatten, wenig mahrscheinlich ift, zumal da in keiner andern ber älteren uns bekannten Quellen etwas hiervon zu lesen steht. Auch beim Erntefest (Herrera V, 4, 6) und bei verheerenden Epidemien sollen Rinder geopfert, in einigen Provingen fogar das erftgeborene Rind, in anderen immer eines von 3millingekindern von diesem Schicksal betroffen worden sein (Rivero y T. 193, 195). Nach Balboa mar ce Inca Jupanqui der das erfte Menschenopfer veranstalten ließ aus Rache an einem befiegten Feinde; bon zahlreichen Opfern dieser Art ift jedoch bei ihm teine Rede.

Weiber und Diener folgten dem Herrscher allerdings in Menge in den Tod, dem Huapna-Capac allein angeblich gegen 1000 Angehörige seiner Familie und seines Hauses (Acosta V, 7, VI, 22); in vielen

Brovinzen des Reiches wurden mit vornehmen Leuten außer ihren Wassen und Schäßen auch ihre Weiber lebendig begraben, oder diese hingen sich beim Tode des Mannes an ihren eigenen Haaren auf (Cieza 385, 394, 404, 415 und sonst, Oviedo XLVI, 17, Levin. Apoll. 34, Herrera V, 1, 1), aber diese Opfer müssen schon des halb anders beurtheilt werden als die vorher erwähnten, weil sie nicht wie diese den Göttern gebracht wurden um von ihnen eine Gnade sur die Lebenden zu erlangen, sondern nur um dem Todten die seinem Range entsprechende Begleitung in das andere Leben mitzugeben, noch mehr aber darum, weil Weiber und Diener des Inca, wenn nicht immer, doch sehr häusig und in großer Bahl ihrem Herren aus freier Wahl in's Ienseits folgten und sich dieß der Sitte gemäß gar nicht nehmen ließen, wie dieß beim Tode des Atahualpa und vorher schon bei dem des Huascar geschah (Garcilasso VI, 5, Herrera V, 3, 5).

Um von der Sonne etwas zu erbitten bestieg der Priester oder ein Fürst - denn das Bolt scheint tein eigentliches Gebet verrichtet zu haben — Morgens bei Sonnenaufgang eine fteinerne Buhne und sprach gesenkten Sauptes ein Gebet, bald bie Sande zusammenschlas gend bald fie reibend (Benzoni III, 20). Sie beteten zu den Göttern indem sie die Bande öffneten und ein schnalzendes Geräusch machten wie beim Ruffen (Acosta V, 4, Herrera V, 4, 4). Alles Unglück von dem jemand betroffen murde, galt für die Folge der von ihm begangenen Gunden: daher pflegte man tiese beim Priester zu beichten, vornämlich in eigener Krankheit oder wenn ein Kind oder der Inca von einer folden befallen murde - doch beichtete der lettere felbst nur der Sonne. Diese Sitte herrschte wenigstens in den südlichen Provinzen, in denen von Cuzco und Collao (Bericht des Augustiners a. a. D. 111). Die bekannten Günden mußten ale Geheimniß vom Priester bewahrt werden, wenn auch nicht ohne gewisse Beschränkungen. Db nichts verschwiegen worden sei bei der Beichte, erfuhr der Priester durch Loos. werfen oder Opferschau, und ertheilte, wenn biese ungunftig ausficlen, eine harte Buchtigung; war bas Beständniß tagegen vollständig gemesen, so erfolgte die Abmaschung der Günden in einem Fluffe ter sie mit fich fortführen sollte zum Meere, und endlich die Guhne derfelben durch die Fasten Bügungen und Opfer die der Priester auferlegte (Acosta V, 25, Herrera V, 4, 5). Nach Rivero y Tschudi (178) ging das Sündenbekenntniß, auf welches man fich durch mehr-

tägige Fasten vorbereitete, ben hohen Festen voraus: wer es ablegen wollte, blies etwas Afche die vom Brandopfer zurudgeblieben und von dem Priester auf einen Stein gelegt worden mar, von diesem herunter, erhielt von dem Beichtiger einen kleinen Stein, musch fich den Ropf an einem heiligen Orte und gab jenem ein buntes Thonkugelchen das an einem Cactusdorn ftedte. Letteres murde nach der Beichte vom Priefter gerbrochen und nur wenn es in drei Stude gerfiel, galt jene für genügend; auch mußte das Beichtfind eine Sandvoll Mais in eine Schale werfen und die Bahl der Körner durfte teine ungerade sein, wenn das Bekenntnig für wirksam sollte erklart werden tonnen; es folgte der Ausspruch des Prieftere über die zu leiftende Sühne und bieweilen die Anlegung neuer Rleider. Die Bugungen waren oft fehr hart, namentlich findet fich das Auspeitschen mit Refseln erwähnt (Acosta V, 17); Fasten wurden vor jeder wichtigen Unternehmung gehalten, am feierlichsten in weißen Rleidern, wie dieß fünf bis seche Tage lang vor der Bestellung der Felder, vor dem Ausmarsch in den Krieg und vor dem Beginne der Arbeit in den Goldminen gewöhnlich war (Oviedo XLVI, 17).

Eigentliche Priesterinnen gab es in Peru mahrscheinlich zwar nicht, aber mit den Sonnentempeln verbunden mar eine Art von Rlöftern, in denen Mädchen völlig abgeschlossen zusammenwohnten, welche nur mit Spinnen Weben und Bereitung von Chicha und Maisbrod für den Inca beschäftigt, den Ronnen gleich die Berpflichtung zu lebenslänglicher Reuschheit hatten. Sie hießen "Frauen der Sonne" und Biele von ihnen blieben im Tempel und zu deffen Dienft bestimmt, manche famen, dem Inca vorgestellt und von ihm erlesen (obwohl dieser, wie es heißt, nicht einmal selbst ihre Wohnung betreten durfte) an den hof nach Cuzco, manche auch murden den Göttern geopfert (Garcilasso IV, 1 ff., Acosta V, 15). Die Berlegung der Reusch. beit von Seiten einer dieser Jungfrauen, welche jedoch nach Garcilasso gar nicht vorgetommen mare, follte an ihr felbst durch Lebendigbegraben, an dem Berführer und deffen ganzem Geburteort mit völliger Bertilgung von der Erde gestraft merden; nur menn fie beschwor daß fie nicht von einem irdischen Manne, sondern von der Sonne felbft empfangen habe, murde fle mit einer blogen Buchtigung entlassen und ihr Kind geschont (Gomara 232, Levin. Apoll. 36). Db in diesem Falle etwa unter der Sonne die Sohne des von ihr entsprungenen Incageschlechtes zu verfieben seien, findet fich nirgends angedeutet. Molina (bei Oviedo XLVI, 16) ift der einzige welcher jene Berpflichtung ber Tempeljungfrauen zur Reuschheit oder wenigstens deren Beobachtung in Abrede stellt. Daß die Bewachung derselben nicht durch Matronen, sondern wenigstens zum Theil durch Eunuchen geschehen sei, geben außer ihm auch andere Berichterstatter an (Cieza 897, Gomara 232, Fernandez II, 3, 11, Garcia IV, 19, 3). Inca Pachacutec soll diese Frauenklöster eingerichtet haben (Garcia a. a. D. nach Betanzos), und es gab seitbem beren viele im peruanischen Reiche, überall in Berbindung mit den Tempeln. Das von Cuzco foll über 1000 Jungfrauen enthalten haben die alle aus koniglichem Geblüte ftammten, in den Provinzen scheinen Madchen aus allen Ständen in diese Saufer aufgenommen worden zu fein, aus benen der Inca seine Concubinen mählte (Garcilasso a. a. D); so gab es 3. B. in Caranque beim Sonnentempel ein folches Kloster mit 200 Jungfrauen die nur für den Tempel spannen und webten (Cieza 389, 406). Biele von biesen Madchen murden vom Inca auch an Günftlinge oder Basallen gegeben, doch nie eine von denen welche et vorher für sich selbst ausgewählt hatte. Nach Torquemada (IX, 16) wären die Klosterjungfrauen immer nur drei Jahre im Tempel geblies ben und dann durch andere erset worden, der Inca hatte drei von ihnen zu Priesterinnen der Sonne bestimmt, drei für sich selbst erlesen, die übrigen aber an Untergebene verheirathet oder frei gegeben.

In jedem Monate des Jahres war ein Fest, zu dessen Feier wenigstens hundert Lamas geopsert wurden (Acosta V, 27). Das höchste unter ihnen, das Raymi-Fest, galt (wie die meisten hohen Feste) der Sonne und siel auf tas Frühlingsäquinoctium. Der wichtigste Theil desselben scheint darin bestanden zu haben, daß nach dreitägigen Fasten der Inca selbst die Sonne seierlich begrüßte, ihr einen Trunk darz bot, und daß dann ein schwarzes Lamm geopsert wurde, von dem gute Vorzeichen zu erhalten eine Sache von der größten Bedeutung war (Garcilasso VI, 20 ff.); ferner gehörte dazu daß im Sonnentempel ein neues Feuer angezündet wurde, welches man wo möglich von der Sonne selbst nahm mit Hülfe eines Brennspiegels; konnte dieß nicht geschehen, so gewann man es durch Aneinanderreiben zweier Stüden Holz (ebend.). Man stellte bei diesem Feste drei Statuen der Sonne (Bater Sohn und Bruder der Sonne) und drei des Dons

ners auf und verband mit ihm die Wehrhaftmachung der jungen Leute. aus dem Incageschlechte indem man ihnen die Ohren durchbohrte\*: (Acosta V, 27). Der Inca theilte am Raymi-Feste Brod und Chicha. an das Hofgesinde aus; auch die Fremden, welche indeffen bei der Feier. selbst nicht anwesend sein durften, sondern den Schauplat zu verlafe: fen hatten, erhielten nach ihrer Rücklehr etwas von diesem Brode: das von den Sonnenjungfrauen bereitet und mit dem Blute der ge-: opferten Lamas versett worden mar. Eben folches Brod murde auch an dem Pitua-Feste genoffen, bei welchem alle Gögenbilder vor dem Erscheinen des neuen Mondlichtes auf einen Plat zusammengebracht wurden, und das Bolt fich geißelte unter dem Rufe daß bas Bofe fortgehen solle (Desjardins 114 ff. nach Arriaga). Bon diesem Feste erzählt auch Acosta (V, 27) mit dem Zusatz daß man fich dabei in einem Flusse wusch um alles Uebel zu entfernen. Rach Rivero y Tschudi (189) foll es auf das herbstäquinoctium gefallen (vgl. Balboa 126) und jenes Brod, das man jum Ginreiben des Rorpers gebraucht hatte, mit dem Blute von fünf- bie sechsjährigen Rindern gemischt gemesen sein. Außer den vier großen Sonnenfesten an den Aequinoctien und Solstitien, gab es noch viele andere, beim Eintritt des neuen Mondlichtes, beim Beginne der Feldarbeit, die durch den Inca selbst eröffnet wurde, und bei andern Gelegenheiten. Trunkenheit soll dabei allerdings gewöhnlich gewesen sein, aber Menschenfleisch. murde nicht verzehrt (Gomara 232).

Ueber die Mufik der alten Peruaner ist nur sehr Beniges bekannt; wir wissen nicht einmal ob sie beim Cultus eine bedeutendere Rolle spielte. Die musikalischen Instrumente waren von sehr einsacher Art: Trommeln, Gloden, eine Art von Zither von fünf oder sieben Saiten und einige Blasinstrumente, unter denen das beste eine Art Pansssöte von Rohr oder Stein war; vermittelst der an ihr angebrachten Löcher, welche bald offen gelassen bald geschlossen wurden, ließen sich zwei verschiedene Accorde darauf angeben (Abbildung bei Rivero y. T. pl. 32, vgl. Garcilasso II, 26). Die Peruaner sollen schöne Mes

<sup>\*</sup> In der Beschreibung der Feste bei Rivero y Tschudi (190) scheint das über das vierte Fest des Jahres Gesagte vielmehr auf das erste bezogen wers den zu mussen, doch liegen widersprechende Angaben sowohl über die Zeit des Jahresanfanges (f. unten) als auch darüber vor, ob das Raymi-Fest mit der seierlichen Durchbohrung der Ohren zusammensiel oder nicht (vergl. Balboa 124, 128).

lodien gehabt haben, vielstimmige Rufit aber war, wie es scheint, ihnen unbekannt. Die Beispiele in Roten welche sich bei Rivoro y T. (135 ff.) sinden, sind wohl nur in Rückscht der Relodie zuverlässig; was sonst von ihnen über die Rusik beigebracht wird, ist unklar und läßt sich aus diesem Grunde nicht weiter verwerthen. Die Spanier haben sich in Beru, außer manchem Andern das in ihre Sitten von den Indianern übergegangen ist, namentlich auch deren Besänge angeeignet (Brackenridge a, II, 164), von denen sich bei Weddell (199) zwei besonders interessante Beispiele in Roten sinden.

Es herrichte in Beru der Glaube daß der guten Menichen ein anderes gludliches Leben im Jenseits marte, Die schlechten dagegen ein eiendes Loos treffen werde (Acosta V, 7), doch dachten fie fich das erftere - bezeichnend genug für die irdifche Lebenslage des Bolfes nicht voll finnlicher Genuffe, sondern vielmehr nur als forglos und frei von Leiden; ja fie follen sogar eine Wiederbelebung des Leibes und einstige Rudtehr in's irdische Leben angenommen haben, das fle ebenso wiederzufinden erwarteten wie sie es verlaffen hatten, und mit Beziehung hierauf hatten nach Garcilasso (II, 7) namentlich die Incas die ihnen ausgefallenen Gaare und abgeschnittenen Ragel forge fältig aufbewahrt. 28as Gomara (234) von der leiblichen Auferstehung der Todten erzählt, an die fie geglaubt hatten, scheint indef. fen bei ihm nur eine Folgerung aus tem Umstande zu sein, daß sie die Spanier baten die Gebeine der Todten nicht umherzuwerfen. Als Richter der Todten galten die Götter Pachacamae und Con (Rivero y T. 148). Die Meinung bag die Seelen der Menschen nach bem Tote in Thiere übergehen, hat man neuerdings bei den Dumbos in Quijos gefunden (Osculati 112).

Die Art und Beise des Begräbnisses war in den einzelnen Theilen von Peru erheblich verschieden. Im Süden bei den Collas, welche bessonders prächtige Leichenbegängnisse mit vielen Opfern zu halten und später den Todten durch Erinnerungsseste von ähnlicher Art zu seiern pflegten, baute man auf dem Grabe einen vieredigen Thurm dessen Thür nach Often lag (Cieza 415, 443). In Cuzco wurde der Todte schön angezogen und erhielt im Grabe die sitzende oder kauernde Stellung (ebnd.), wie dieß in Peru überhaupt häusig, doch nicht allgemein gebräuchlich war (v. Tschudi, Peru II, 393). Insbesondere brachte man die Leichen welche in Töpfen ausbewahrt wurden — selbst

Gold und Silbervasen wurden dazu verwendet und aledann dicht verschloffen — in diese zusammengebogene Stellung und richtete ihnen das Gesicht nach Westen (Rivero y T. 199 ff.); oft aber gab man dem Todten auch eine ausgestreckte Lage (Hall-II, 73). In Jauja nahte man ihn in ein frisches Lamafell ein und behielt ihn im Saufe, in anderen Gegenden, z. B. in Pasto, machte man in der Tiefe ein grofes geräumiges Grab (Cieza 416, 385). Die Reichen ließen fich gewöhnlich im Freien neben einem Gögenbilde beerdigen, und man ftellte auf dem Grabe entweder das Bild des Berftorbenen selbst oder das Sinnbild seines Standes und Geschäftes auf: Bogen und Pfeil für den Jäger, für den Goldarbeiter den hammer u. f. f. (Gomara 234, Oviedo XLVI, 17). Die vornehmen Todten erhielten, wie schon ermahnt, ihre Baffen und Schäte mit in's Grab, Beiber und Diener folgten ihnen in den Tod; auch gab man ihnen oft einige kleine Sausgötter, immer aber Speise und Trant, Mais und Chicha mit, ja man öffnete sogar von Zeit zu Zeit bas Grab wieder um ihnen den Borrath an Lebensmitteln zu erneuern (Cieza 416) oder ließ ihnen durch einen von außen hineinführenden Ranal an Festiagen Chicha zuflie-Die Todtenklage dauerte je nach dem Range des Berftorbenen vier, fünf oder selbst zehn Tage (Cieza 416). hier und da gab es auch eine Art von Erbbegrabniffen oder Familiengrüften und diese führten vorzugsweise den Ramen Guacas (ebend.). Oviedo (XLVI, 16) beschreibt fie als vieredige Räume von 15' Beite, so daß fie zehn bis zwölf Personen aufnehmen konnten, und mit einem Loche in der Mitte um Getrant badurch hinabzugießen.

Bon neueren Reisenden werden die Gräber auf verschiedene Weise geschildert, sie scheinen von sehr mannigfaltiger Form und Anlage zu sein. Bald haben sie die Gestalt eines ovalen Bacosens und bestehen aus Adoben, bald sind sie, wie namentlich in der Sierra viereckig und ausgemauert, doch sinden sich hier auch Gräber von ovaler Gestalt und in manchen Gegenden auf dem Westabhange der Cordiseren solche welche die Form eines Obelissen haben; häusig sind von Adoben gebaute Gräber um welche reihenweise oder im Halbsreis andere angelegt sind, wahrscheinlich die Gräber der gemeinen Leute welche das iheres Herren umgeben (v. Tschudi II, 397, Riv. y T. 200). Skinner (II, 190) giebt an daß sie außen von konischer Gestalt, die Spise jedoch mit hartem Thon verdeckt und der obere Theil aus Pfählen und

Rohr gemacht seien. Baper (266) sand Gräber von wieder anderer Form: er schildert sie viereckig, von künstlich zusammengelegten Steinen gebaut und oben flach mit Steinen gedeckt, 6—12' hoch und 6—8' lang und breit; an der Ostseite besindet sich eine kleine offensstehende Thür in welcher wie in einer Nische der Todte sist. Dieß scheinen die großen gemauerten Gewölbe zu sein in denen die Incas und andere große herren begraben wurden (Gomara 234, Zarate I, 65, Herrera V, 1, 1). Un der ganzen nördlichen Rüste, besonders im Gebiet des Gran Chimu, waren nach Desjardins (168) künstliche konische hügel die Begrähnispläße, welche aus übereinander gelegten Todten in kauernder Stellung bestanden, im Gebirge wurden die Leichen in Felsenhöhlen niedergelegt deren Zugang man verschloß, an der Rüste im Süden vergrub man sie in den Sand ebenfalls in sißender Stellung.

Die alten Graber im Lande der Anmaras haben das Eigenthumliche daß fie über der Erde fteben: Erdhügel von der Form eines rechtwinkligen Parallelepiped's, das sich nach oben erweitert, 3-4 Meter hoch, 5 Meter breit und meist weniger als 2 Meter dick ift. Die an der Oftfeite liegende Thur von dreiediger Gestalt hat 1 Meter Bobe, bisweilen ift fie auch vieredig und oben gerundet. Im Innern befindet sich eine Kammer von 1-11/2 Meter Sohe. So beschreibt sie Castelnau (III, 355, Antiquités pl. 1) in der Gegend des Titicaca - See's, beim Dorfe Ancacato, das unweit der Lagune von Yorona liegt welche der Desaguadero bildet, und 1 lieue östlich von Druro. Es scheint dieselbe Form der Gräber zu sein welche Andrews (II, 147) westlich von Andamarca fand und als häufig vorkommend bezeichnet (vergl. auch Weddell 75). Die Todten saßen im Innern ringeum an den Banden (d'Orbigny I, 325). Anderwärts bestanden die Grüber der Anmaras aus fleinen Säusern von Luftbadfteinen mit ichiefem Dad, oder aus vieredigen Thürmen von mehreren Stodwerken, wie wir oben nach Cieza bei den Collas angegeben haben; häufig lagen fie in Menge zusammen und bildeten große Todtenstädte (ebend.). Desjardins (168) bemerkt daß es meist konische Sügel mit einer engen Thur feien, deren mehrere, meift aber nur zwei nebeneinander liegen; sie find aus Adoben gebaut, mit Stroh gededt und die Rammer im Innern - bieweilen find auch zwei Rammern, die eine über, die andere unter der Erde — ift mit abwechselnden Lagen von Leichen und

Erde ausgefüllt. Bieder etwas anders waren die taubenhausartigen Gräber von 5—6' Durchmesser und 12—14' höhe eingerichtet welche Frezier (237) an der Rüste in der Gegend von Ilo fand. Ein bei Schoolcraft (V, 658) beschriebenes Grab von Arica war 5½' lang 4' tief und 2½' weit, hatte innen senkrechte glatt getünchte Bande und war oben mit 2" dicken Steinen geplattet. Die Atacamas begraben ihre Todten in ausgemauerten Gräbern und geben ihnen die oft erwähnte kauernde Stellung (d'Orbigny I, 331).

Die Leichen der Bornehmen und namentlich die der Incas wurden von den Peruanern einbalsamirt mit Wohlgerüchen (Garcilasso III, 20, Acosta VI, 21 f., Gomara 278). Auf welche Beise dieß geschah missen wir zwar nicht, doch liegt kein Grund vor es zu bezweifeln. Die kostbaren Mumien der Incas faßen im Sonnentempel auf Stühlen und die hauptfrau des Inca murde, wie es heißt, ebenfalls als Mumie in dem Tempel des Mondes aufgestellt. Auch den alten Beherrschern von Quito soll nach Fray Marcos de Niza dieß geschehen und fie dann in einem Ppramidengrab beigesett worden sein (Rivero y T. 198). Die vielen mumificirten Leichen bagegen welche man in den Rüftengegenden so häufig gefunden hat, find nicht durch ein kunftliches Berfahren, sondern nur durch den Ginfluß des Bobens und des Rlima's in diefem Buftande erhalten worden (nahere Befchreibung derfelben ebend. 202, vgl. pl. 1 ff.). Sie find mit Tüchern von verschiedener Art vielfach fest umwidelt und zeigen die bekannte zusammengekrummte Stellung; öftere find ihnen goldene filberne tupferne oder thönerne Figuren beigegeben, welche D.:nichen in verschiedener Tracht, Bögel, Fische, vierfüßige Thiere u. dergl. darftellen, von barzen und Balfam die angewendet maren, findet fich an ihnen keine Spur; an der Luft zerfallen manche von ihnen sogleich in Staub (Skinner II, 190). Eine Menge folcher alten Leichen in feinen Bollkleidern hat man im Jahre 1830 in der Rahe von Cobija ausgegraben (d'Orbigny I, 337), andere dieser Art, welche ebenfalls volltommen gut erhalten maren, an der Rufte zwischen Iquique und Callao (Stieglit, Cabinet peruanischer Mumien, wo die Angabe daß fich an ihnen statt der Schneidezähne nur Bahne mit breiten Aronen gefunden hatten, wohl bloß darauf beruht, daß die Abnugung der ersteren unbemerkt geblieben ift). Unter diesen natürlichen Rumien tommen selbst solche von einem Fotus und einem Papagei vor (Rivero y T. pl. 1 ff.). In den Gräbern von Arica hat man bei ihnen Irdenwaaren mit Lebensmitteln und ein Hundeskelett gefunden, ganz ebenso wie es ein Missionär (1755) in der Provinz Chincha sah (Schoolcraft V, 658, Lettres édif. II, 225).

Das Bolk zu heben und zu bilden lag, wie wir gesehen haben, gar nicht in der Absicht der Incas. Alle Bildung und besonders alle gelehrten Renntnisse blieben ausschließliches Eigenthum der höchsten Stände und knüpften sich hauptsächlich an das Berständniß der Qui. pos, die ein immerhin dürftiger Erfat der Schrift, aber doch eine recht finnreiche Aushülfe maren. Sie bestanden in einem Bundel miteinander verknüpfter Schnure von gedrehter Bolle, welche fich in Saupt. und Nebenäste von verschiedenen Farben verzweigten und mit Anoten von verschiedener Art versehen waren (Abbildung bei Kingsb. IV). Wie groß und verwickelt diese Anotenschnüre bieweilen waren, läßt fich daraus ermeffen, daß man in Lurin ein folches Bundel gefunden hat das 1/2 Arroba, 1/2 Centner wog (Rivero y T. 104). Am leichtes sten und unmittelbarften dienten sie zur Bezeichnung einer Reihe von Bahlenangaben. Jede Farbe hatte nämlich eine bestimmte Bedeutung: Roth bedeutete Krieg oder Soldaten, Gelb mar das Sinnbild des Goldes, Weiß bas des Silbers und des Friedens, mit Grün wurde der Mais bezeichnet u. s. f.; der einfache, doppelte, dreifache Knoten stand beziehungsweise für bie Bahl 10, 100, 1000. Es tam baber nur darauf an die Gegenstände deren Register durch die Quipos bargestellt werden sollte, in einer bestimmten Reihenfolge dem Gedachtniß einzuprägen; mar dieß geschehen, so hatte ce keine Schwierigkeit von dent Register Gebrauch zu machen (Garcilasso VI, 8). Das Rechnen, worin die Pernaner fehr geschickt gewesen sein sollen (ebend. II, 26), wurde dadurch in vielen Fällen erleichtert; in anderen bedienten fie fich mit gleicher Gewandtheit zu verwickelten Rechnungen eines Saufens Maiskörner (Acosta VI, 8). Die Quipos wurden aber nicht allein zur Herstellung von Tributverzeichnissen Soldatenlisten und anderen statistischen Angaben benutt bei denen ce vorzüglich auf Zahlbestim. mungen ankam, sondern einige derfelben bezogen fich auf die Regierungeangelegenheiten und vertraten die Stelle von Besethuchern, an andere knüpfte fich die Tradition der historischen Greigniffe, wieder andere vermittelten die Renntniß des religiösen Cultus und seiner mannigfaltigen Ceremonien, noch andere stellten eine Art von Ratafter

Bei allen Rechtsstreitigkeiten waren die Quiposverständigen (Quipcocamago, Quippucamagoc) die wichtigsten Auskunftspersonen, doch konnten ihnen freilich ihre Knotenschnüre nicht als eine Art von Schrift, sondern nur ale eine Summe mnemonischer Zeichen dienen, durch welche fie zur Reproduction deffen veranlaßt murden mas fie vorher mit bulfe derselben von Andern gelernt hatten (Garcilasso VI, 9, Acosta I, 25, VI, 8, Herrera V, 4, 1). Jede Art der Quipos bedurfte eines besonderen Studiums und war daher auch einer eigenen Klaffe von Gelehrten anvertraut, und es gab in jeder Proving des Reiches solche Gelehrte die an der Sand dieses Sulfsmittels dem Bolte bei gewiffen festlichen Gelegenheiten seine frühere Beschichte vortrugen (Levin. Apoll. 20). Indeffen scheint auch das Bolt diese Runft fich wenigstens theilweise angeeignet und vielfach ausgeübt zu haben, da Acosta erzählt daß eine zum Christenthum bekehrte Frau ein ausführliches Gündenbekenntniß ihres ganzen Lebens zum 3mede der Beichte in solchen Knotenschnüren angefertigt hatte, mabrend Andere fich kleiner Steine bedienten aus denen fie eine Art von Rad berstellten um fich das Memoriren des Baterunfer, das Ave Maria und Credo zu erleichtern. Daß der Gebrauch der Quipos allgemeiner verbreitet mar, läßt auch der Umstand schflegen, daß es nicht allein in Sud-Peru noch heutzutage einige Quipos-Belehrte geben soll, die jedoch aus der Sache ein Geheimniß machen (Rivero y T. 106) — Stevenson (II, 155) behauptet einen solchen selbst gekannt zu baben -, sondern daß auch die hirten der Buna fich noch jest berfelben bedienen. Die erste Schnur des Bundels giebt ihnen die Stiere, die zweite die Rühe an, welche wieder in melkende und nicht melkende eingetheilt find, auf den folgenden Schnüren fteben die Ralber nach Alter und Geschlecht verzeichnet, dann folgen die Schafe, die Anzahl der erlegten Füchse, zulest das gefallene Bieh. Andere Quipos bezeichnen den Ertrag an Milch Wolle Rase u. s. f., wobei jede Rubrit ihre besondere Farbe hat oder durch eine eigenthümlich gedrehte Schnur tenntlich gemacht ift (v. Tschudi, Beru II, 384). In Quito gab es, wie Brasseur nach Velasco anführt, Platten von Holz, Stein oder Thon, welche die Stelle historischer Jahrbücher vertraten: man hatte fie in mehrere Felder getheilt und in diese verschiedenartige, tunftlich geschnittene fleine Steine eingesett, die in ahnlicher Beise wie die Farben und Anoten an den Quipos dem Gedachtniß zu Gulfe zu tommen bestimmt waren.

Rach einer neueren Behauptung (L'Institut 1845 II, 75) hatten die Anmaras eine wirkliche Schrift besessen, die den ägyptischen hieros glyphen nicht unähnlich gewesen ware und fich noch an monolithischen Monumenten unweit Tiaguanaco finden foll. Auch v. Tichudi (Peru II, 387) erwähnt Spuren von hieroglyphenschrift, doch fehlt ce darüber an hinreichend bestimmter Rachweisung. Mancherlei Figuren auf Stein und auf Metall, welche er für Bilderschrift halt und auf die Beit vor dem Auftreten der Incas zurückzuführen geneigt ift, finden fich allerdinge in mehreren Beispielen: 8 leguas nördlich von Arequipa, ferner in einem alten Gebäude des Dorfes huantara (Provinz Castro-Birenna) und in der Rähe von Huari (Rivero y T. 101). Die meiften der von ihm wiedergegebenen Zeichen bestehen nur aus verwidelten Berschlingungen einer und berselben Linie; ihr vereinzeltes Bortommen aber und unfre Unbekanntschaft mit ihrem Ursprung und 3wed, scheint keinen sicheren Schluß zu erlauben, ba man sich jedenfalls huten muß ohne Beiteres für Bilderschrift zu erklaren mas fich dem Aehnliches bei einem Bolke findet, von welchem nicht hinreis chend feststeht daß ce je eine folche besessen habe. Daß die Inca Beruaner wenigstene nichte hatten bas wirklicher Schrift ahnlich mar, ergiebt sich, wie Desjardin's (8) richtig bemerkt, mit großer Wahrscheinlichkeit daraus, daß die laufenden Boten welche die Beförderung wichtiger Nachrichten besorgten, diese auswendig lernen und einander mundlich überliefern mußten. Den Befig von Bilderschrift hat Zarate (1, 22) den Peruanern gang abgesprochen, befindet sich aber mit Acosta (VI, 4 u. 8) in dieser hinsicht im Widerspruch, welcher ausdrud. lich bezeugt, daß sie sich einer solchen bedienten, obwohl ihre Bilder unvollkommener und roher gewesen seien als die der Mexicaner. Sie standen in Rücksicht ihrer Baufunst und ihres Aderbaues zwar höher, in Hinsicht auf astronomische Kenntnisse und die ersten Anfänge zur Schreibkunft dagegen minder hoch ale lettere, von denen fie übrigens in ihrer Staatsverfassung und ihrem Religionswesen durchgreifend verschieden waren (Prescott I, 148). Die Stelle bei Garcia (II, 1, 2), welche Humboldt (Vues 307) neben Acosta ale Zeugniß für den Gebrauch von Bilderschrift in Peru anführt, enthält nur die Folgerung auf die Ausübung diefer Kunft welche damit begründet wird, daß die bekehrten Peruaner wie die Mexicaner die zehn Gebote zu malen und mit anderen Beichen ihre Uebertretungen derfelben darBehauptung auf, daß die Anotenschrift der Peruaner noch weit sinnereicher gewesen sei als die Bilderschrift der Mexicaner, was jedenfalls nicht dazu dienen kann unser Bertrauen in die Renntnisse des Berichterstatters über diese Dinge zu erhöhen.

Die Gelehrten (Amautas) gehörten, wie es schint, nicht nothwendig dem Priesterstande an. Die Quiposverftandigen bildeten ben Saupttheil derseben; dann gab es besondere Aftrologen, Raturkundige und Botaniter, Liederdichter und Religionslehrer, Zeichner und Maler u. f. f. Für alle diese finden sich einheimische Ramen (f. bei Velasco I, 4, 12, 8); auch befitt die Quechua-Sprache eine Menge von Bortern die auf eine gemiffe Bobe der Abstraction und auf eine bedeutendere Cultur des Beiftes überhaupt schließen laffen. Mit Unrecht hat Acosta (V, 3) behauptet daß ein Wort jur Bezeichnung der Gottheit ihr fehle; ce findet sich nicht nur tieses, sondern ebenso auch besondere Ausdrude für die Begriffe: Beift, Denten, ewig, Schönheit, Beisheit u. dergl. (Velasco I, 4, 12, 23). Ueber die Ausbreitung und Beschaf. fenheit der wiffenschaftlichen Kenntniffe welche die Peruaner besaßen, ift nur fehr Beniges bekannt. Die Beilkunft, obwohl auf die Renntniß einiger Arzeneipflanzen gestütt, scheint auf einer ziemlich niedris gen Stufe bei ihnen gestanden zu haben: Garcilasso (II, 24 f.) spricht hauptsächlich von Purganzen und Aderlässen die als Beilmittel angewendet wurden; sonst scheint die ärztliche Prazis sich meist der Bauberei bedient zu haben, von welcher sie überall ursprünglich ausgeht und von der fie fich immer nur langfam und mit Muhe losmacht. Garcilasso (II, 26) ergählt ferner von Städteplanen und Zeichnungen ganger Landschaften, einer Art von Landkarten die es gab. Die speciellen geographischen Kenntnisse der Beruaner muffen daber zu einem höheren Grade der Ausbildung gediehen sein, wenn auch ihre allgemeinen geographischen Borstellungen unentwickelt und verworren geblieben sein mögen. Der wichtigfte Beitrag zur Charafteriftit der Bildungestufe auf welcher sie in wissenschaftlicher hinficht standen, er giebt fich aus dem mas über die bei ihnen gebrauchliche Beitrechnung berichtet wird.

Das Jahr bestand aus 12 Mondmonaten, die zusammen, wie Humboldt (Vues 129) bemerkt hat, 354 Tage 8 Stunden und 48 Minuten ausmachen. Es bedurfte daher einer Ergänzung von

11 Tagen um es mit dem Sonnenjahre auszugleichen. Db die Einschaltung dieser ähnlich wie in Mexico am Ende eines jeden Jahres vorgenommen worden und auf diese Beise eine "mußige Beit" entftan. den sei, welche je zwei aufeinander folgende Jahre von einander trennte, miffen wir nicht mit Sicherheit. Rivero y Tschudi (127) behaup. ten ce, mogegen Herrera (V, 4, 5) angiebt, es seien die 12 Schalttage (benn so viele nimmt er an) ben einzelnen Monaten bes Jahres beigegeben worden. Auch die Collas (Unmaras?) hatten einige Renntniffe von dem Laufe der Sonne und des Mondes, ihr Jahr bestand aber nur aus 10 Monaten (Cieza 444). Der Anfang des peruanis schen Jahres fiel auf das Wintersolstitium, wenigstens seit der Zeit des Inca Pachacutec (Acosta VI, 3, Garcilasso II, 22, Balboa 124), dessen reformatorische Thätigkeit sich ebenso auf den Ralender wie auf das Religionswesen erstredt zu haben scheint. Nach Herrera (V, 4, 5) hatte der Jahresanfang in früherer Zeit im Monat Januar stattgefunden, ware aber später auf den December verlegt worden. Andere segen ihn auf das Sommersolstitium, wie dies nach Rivero y Tschudi (128) in Quito der Fall gewesen sein soll, obwohl die (ebend. 129) beigefügte Stelle aus Velasco vielmehr das Frühlingsäquinoctium ale ben Zeitpunkt zu bezeichnen scheint mit welchem das Jahr in Quito anfing. Diego Fernandez (II, 3, 10), bei welchem sich die Namen der Monate angegeben finden, bezeichnet unsern Juni als den ersten Monat des Jahres: dieser wurde ganz von Festlichkeiten in Unspruch genommen; die nächstfolgenden maren hauptsächlich ber Keldarbeit gewidmet; im vierten wurden die Festkleider von den Beibern gewebt, im fünften Chicha in großer Menge bereitet; der sechste brachte das Fest der Ohrendurchbohrung, der siebente militarische Uebungen und Manöver; im achten fanden viele Trinkgelage (religiöse Feste?) statt, im neunten murde wieder auf den Feldern gearbeitet, auf den elften und zwölften fiel die Maisernte.

Wenn Desjardins (122) behauptet die Jahredrechnung der Beruaner sei genauer gewesen als die der Mexicaner, so kann dieß das
Bertrauen sowohl zu seiner eigenen Sachkenntniß als auch zu den
unedirten Quellen aus denen er Vieles geschöpft haben will, ohne sie
indessen jemals speciell zu eitiren, nur erschüttern; was aber Montesinos von der Genauigkeit der Intercalationen und von den zehn-,
hundert- und tausendjährigen Cyclen erzählt, deren sich die Peruaner

bedient hatten, ift gan; unglaubmurbig. Geometrifche Kenniniffe icheinen ihnen gefehlt zu haben. Belden Gebrauch fie von ben Beobach. tungen der Benus und der Blejaden machten die fie anftellten, ift unbekannt, aber es wird allgemein versichert daß sie auf den Sügeln in der Rabe von Cugco 12 Bfeiler ober cylindrifche Thurme\* errichtet hatten, welche nicht allein bie Buntte bezeichneten an benen bie Sonne in jedem Monate bes Jahres auf- und unterging, sondern auch das Mittel an die hand gaben durch Beobachtungen ber Solstitien und Aeguinoctien bas Mondjahr nach bem Laufe ber Sonne ju corrigiren (Acosta VI, 3, Garcilasso II, 22, Cieza 437, Herrera V. 4, 5). Die Solstitien wurden nach Garcilasso badurch festgestellt, daß die Sonne genau zwischen zwei kleinen Thürmen bie 18-20' voneinander entfernt maren, auf., und zwifchen zwei anderen unterging. Beibe Baare von Thurmen ftanden wieder zwifchen zwei größeren Thurmen welche nur ale Beobachtungsorte bienten, bie einen im Often, die anderen im Beften ber Stadt Cuzco. (Bielleicht mar beme nach ber eine dieser größeren Thürme der Standort des Beobachters, mahrend der andere ihm die Bifirlinie angab). Ferner war innerhalb eines Ringes in der Mitte eine Gaule aufgestellt und eine Linie genan von Often nach Beften gezogen - burch welches Berfahren bie Beruaner diese Linie herstellten, wird nicht angegeben —, und man wußte baß Tag und Racht einander gleich waren, wenn jene Linie vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Riedergang genau in der Ritte des Schattens lag den die Säule warf, und wenn um Mittag die Saule ringsum beleuchtet und fein Schatten berfelben mehr fichtbar war\*\* (quando la sombra tomava la raya de medio á medio, desde que salia el sol hasta que se ponia y que á medio dia bañava la

" Daß Aconta von je acht folden Thurmen auf zeder Seite der Stadt

rebe, wie de Laet angiebt, scheint auf einem Irthum zu beruben. Die Unwissenheit Garcilasso's nicht allein in Rudficht der him-melberscheinungen von denen er spricht, sondern auch in hinficht der Einrichtungen welche die Peruaner jum Brede ihrer aftronomifchen Beobachtungen getroffen haben, tommt bier beutlich ju Tage, benn nur an einem Orte ber unter bem Mequator lage, nicht fur Cugco bas faft 14" nach Guben von biesem entfernt ift, wurde zur Zeit der Tag- und Rachtgleiche ber Schatten einer Saule den ganzen Tag über genan die Richtung von Often nach Besten haben und zugleich um Mittag in fich selbst hineinfallen. Auf die Weise wie es Garcilasso beschreibt, tonnten alfo die Beruaner unmöglich verfahren um die Aequinoctien zu bestimmen. Dan muß sich wundern daß Rivero y Tschudi Garcilasso's Angaben ausjührlich und wörtlich mitgetheilt baben obne biefe Bemertung ju machen.

luz del sol toda la coluna en deredor senza hacer sombra a parte alguna — Garcilasso II, 22 bei Rivero y T. p. 125). Rach Prescott's (I, 116) Angabe dienten den Peruanern die cylindrischen Thürme um Azimuthbestimmungen zu machen und sie fanden die Solstitien durch die Messung der Schattenlängen derselben.

Die Peruaner hatten Fabeln in Profa, aber auch an poetischen Erzeugnissen fehlte es ihnen nicht; namentlich wurden die historischen Ereignisse in poetischer Form bearbeitet um dadurch dem Bedachtniß ju Bulfe ju tommen und ihre Ueberlieferung an die Rachwelt ju etleichtern und zu sichern (Garcilasso VI, 9). Gie besaßen ferner Liebeslieder und Gedichte mythologischen Inhaltes, von benen Garcilasso (II, 27) zwei Proben mitgetheilt hat, ihre bedeutendsten Schopfungen auf diesem Gebiete aber maren Trauerspiele, deren Stoff hauptsächlich der Kriegegeschichte entnommen murde und die Luftspiele welche fich im Rreise bes ländlichen und häußlichen Lebens bewegten. Freilich bilden driftliche Gebetsformeln, Ratechismen und dergl. den Saupttheil beffen mas von literarischen Produkten in ber Quechua-Sprache jest noch übrig ift, boch leben im Munde des Boltes auch noch sehr schöne alte Gefänge. In den Liebeeliedern murden vierfilbige Verse allein gebraucht oder viersilbige abwechselnd mit dreifilbis gen, in ben Siegesliedern bediente man fich ber sechssilbigen, in der . Romödie und ber Elegie, welche lettere vorzüglich ben Schmerz der unglücklichen Liebe aussprach, maren achtsilbige eingeführt. Gereimt waren die Berse nur zum Theil (Rivero y T. 113). Beispiele dieser Poefien finden fich bei v. Tichudi (Beru II, 382, Rechua - Sprache II, 69), ein elegisches Liebesgedicht bei Rivero y Tschudi (114). Bir geben hier nur das eine aus Garcilasso wieder.

Schöne Fürstin
Deine Urne
Schlägt dein Bruder
Jest in Stücke.
Von dem Schlage
Donnert es, blist es
Und wetterleuchtet es
Doch du Fürstin,
Dein Gewässer
Gießend regnest
Und mitunter
Hagel ober



## Diftorifde Chidfale ber Bernance.

Sonee entfendeft.
Beltenbauer
Beltbeleber
Biracocha
Bu dem Amte
Dich bestimmte
Und dich weihete.

Aus dem von Tichubi mitgetheilten Drama Ollanta, bas jur Belt ber Incas auf dem öffentlichen Blage von Cugeo aufgeführt worden fein foll, Broben ju geben fehlt uns der Raum. Der Begenfand biefes Studes geborte bem Ende bes 14. und bem Anfang bes 15. Jahrhundere an, die Abfaffung beefelben wird von Einigen in die ameite Balfte bes 15. Jahrhunderte gefest, von Andern aber für neuer gehalten. Die vorhandenen Ropien ftammen theile aus bem 16. theils aus dem 17. Jahrhundert. Bas Markham (172 ff.) aus deme felben Drama mittheilt, will er von einem Rachtommen bes Incagefolechtes felbft erhalten haben, boch erregt es 3meifel an feiner Aufrichtigfeit daß er anderwärts das Buch von Rivero y Aschudi fart benutt hat ohne es überall als feine Quelle zu nennen. Bon einem anderen dramatischen Werte, Usca Paucar, beffen Entbedung er fich ebenfalls juschreibt, hat er ein kleines Fragment und einige Lieber gegeben, jedoch nur in englischer Sprache ohne ben Text bes Driginales. Die Acchtheit des Studes vorausgesett, fceint es boch jedenfalls weniger intereffant als bas von Tichubi aufgefundene, ba es mit manderlei driftlichen Buthaten verfest und alfo ohne Breifel weit jünger ist als jenes.

Rirgende find die Conquiftadoren rudfichtelofer und graufamer gegen die Eingeborenen verfahren ale in Beru, nirgende find diefe maffenhafter ju Grunde gegangen ale hier. Da wir nicht die Eroberungsgeschichte des Landes im Einzelnen verfolgen tonnen, begnügen wir uns damit einige ber auffallendften Thatsachen aus berfelben zum Belege anzusübren.

Ale Francisco Pizarro nach ber Entbedung des Landes im Jahre 1530 an die Rufte von Beru gurudtam, fiel er sogleich ale Rauber über die Eingeborenen ber, die ihn ale Freund bei fich aufzunehmen bereit waren. Herrera, der dieß mittheilt (IV, 7, 9), thut daber sehr Unrecht diese des Berrathes zu beschuldigen, weil sie fich den von dort weiter nach Saben vordringenden Spaniern sogleich seindselig gegen-

478

## Berfahren gegen bie Jucak.

überftellten. Atabualpa verlangte von Pizarro daß er das Geraubte surudgebe und bas Land verlaffe. Diefer drang indeffen weiter vor gegen Caramarca und bei seiner erften Busammentunft mit dem Inca fturgte ein Priester auf letteren ju, erflatte ihm die Sauptlehren bes Christenthums in seiner Beise, seste ihm auseinander bas fein Land nicht ihm, sondern dem Könige von Spanien zu eigen gehore und versprach ihm Sous und Sicherheit, wenn er fich unterwerfen und Chrift werden wolle. Atahualpa, ohne 3meifel bochk erftaunt über diese freche Apostrophe, antwortete volltommen ruhig daß er weber von Jesus Chriftus noch von dem Ronige von Spanien jemals etwas gehört oder gesehen habe, daß er sein Land als das seinige betrachte, und fragte ben Priefter mober er benn feine Beisheit habe. Da reichte ibm dieser eine Bibel. Der Inca schlug fie auf und erwiderte, das Buch rede nicht ju ihm. Er warf es auf die Erde. Sofort gab Plsarro bas verhangnigvolle Beiden jum Angriff, rig jenen bei ben basren von der Bahre berab auf welcher er getragen murde, schleifte in eine Strede Beges und feste ibn bann gefangen (Zarate). Das ungeheuere Lofegeld welches er bot, reigte die hablucht ber Sieger nur noch mehr. Auf Gerüchte bin die fich nach kurzer Beit ale unbegrundet herausstellten, murde er als Berschwörer grausam hingerichtet, und viele Indianer die das Berfted feiner Schäte verrathen follten, vergebens zu Tode gefoltert (Oviedo XLVI, 22).

Rach Atahualpa's Tode wurde sein Bruder Manco, gewöhnlich Manco Capac II. genannt, als Inca eingesest — Oviedo (XLVII, 7) nennt ihn Manco Inca Jupangue (Yupangui) —, von Juan und Hernando Pizarro aber so schlecht behandelt daß er sich empörte. Dieser Aufstand, den nur die unersättliche Habsucht der Spanier herbeisschte, wurde im Entstehen unterdrückt (1535), da die erste und die zweite Flucht Manco's aus Cuzco verrathen wurde (Herrera V, 8, 1 f.). In welcher Lage sich dieser den Spaniern gegenüber besand, geht hinreichend aus den bittern Klagen hervor die er gegen den aus Chile zurückehrenden Almagro erhob: er beschwor ihn, man möge ihn wenigstens nicht zum Feuertode verurtheilen oder den hunden vorwersen, sondern aushängen (Oviedo a. a. D.). Die Bluthunde der Spanier nämlich waren hier wie anderwärts der Schrecken der Indianer, welche man mit ihrer hülse zu jagen psiegte und dann von ihnen zerreißen ließ (Cieza 457). "Richt selten, sagt ein unverdächtie

ger Zeuge, habe ich die Spanier lange Zeit nach der Eroberung fich damit unterhalten gesehen die Eingeborenen mit Schweißhunden zu hegen, nur jum Bergnugen oder um die hunde ju dressiren" (Prescott II, 224). Als endlich der dritte Fluchtversuch gelang den Inca Manco machte, murde der von ihm gegen die Spanier begonnene Rrieg wenigstens für einige Jahre fehr ernsthaft und gefährlich, endigte aber mit der gänzlichen Riederlage besselben im Jahre 1544. Rach Herrera's Darstellung (V, 8, 4 ff.) waren es hauptsächlich die Yanaconas und Mitimaes welche fich in diefem Rampfe fehr zahlreich auf die Seite der Spanier stellten und die Anhänger des Inca ihnen oft in die Bande lieferten. So rächten sich die politischen Gewaltmaßregeln der Incas an ihren spaten Enkeln, denn natürlich genug maren sowohl die ihrem Baterlande entriffenen und in andere Begenden verpflanzten Mitimaes ihnen feindlich gesinnt, als auch die zu ewigen Sklaven des herrschere selbst verurtheilten Panaconas (Herrera V, 3, 17). Der lettere Ausdrud bezeichnet im Quechua einen Diener ober Anecht, und ware nach Alcedo der Rame eines Bolkes in Chile gewesen (s. jedoch oben III, 454 Anm. u. 487 Anm.), das nach der Croberung eine Steuer von je 10 pesos oder (wie er undeutlich hinjusest) von je 50 an seine Encomenderos zu zahlen gehabt hatte. Balboa (120) ergahlt baß die jum Sausdienst der Sauptlinge bestimmten Indianer welche in den Steuerlisten nicht mitgezählt murben, ursprünglich nur die amnestirten Rebellen der Stadt Danapaco gemesen und daher Panapaconas, später Panaconas genannt worden seien. Nach Solorzano (II, 4) ist die Bedeutung des Wortes in der spanischen Zeit vielmehr diese, daß darunter Indianer zu verstehen find, welche sich angeblich auf dem von den Spaniern eroberten Grund und Boden erft später niedergelaffen und daher an die Scholle gefeffelt und zur Dienstbarkeit verbunden maren. Solche Panaconas, Die mit dem Lande auf tem fie faßen, vererbt wurden und nicht fortgeschidt werden konnten, gab es in großer Bahl besonders in Charcas. Solorzano zeigt daß fich ihre Existenz mit den bestehenden Besetzen nicht in Einklang bringen laffe, diese widersprachen aber einander in diesem Bunkte mehrfach: factisch ließ man daher die Yanaconas fortbestehen, ihre Behandlung blieb rechtlich zweifelhaft und schwankend, man berfuhr mit ihnen nach Willfur.

Bie in den ermähnten Rriegen Indianer gegen Indianer tampf-

130

## Bertouffung bes Laubes, Schilfat ber Incafamilie.

ten, so geschah dieß auch in denen welche die Spanier untereinander führten. Ihre heerden und Magazine waren schnell verwüstet, ihre Reichthümer geplündert, sie selbst verarmten gänzlich dabei und das Land wurde, wie vorzüglich Cieza oft hervorhebt, mehr und mehr entvölsert. Alle schlechten Leidenschaften kamen in erschreckender Weise in jenen blutigen Kämpsen zu Tage, welche unter den vier Brüdern Pizzarro, den Almagros und Andern ausbrachen, sobald sie die herren des Landes geworden waren. Die Eingeborenen wurden sortwährend zu den schwersten Diensten aller Art gepreht und durch diese zu Grunde gerichtet, oder nahmen auch in ihrem politischen Unverstande selbst Bartei in den händeln der Spanier und geriethen dadurch auf lange Zeit in die elendeste Lage (Ovie do XLVII, 20, Horrera V, 7, 8). Schon Gomara (249) giebt an daß man die Zahl der Indianer welche auf diese Weise ausgerieben wurden, auf anderthalb Wischionen schätzte.

Begleiten wir das Schickfal ber Incafamilie weiter, fo finden wir auch diefes im nachsten Bufammenhang mit der fortschreitenden Entvollerung des Landes. Auf der Flucht vor den Spaniern ging Manco Capac II. mit einem Gefolge, es heißt, von 40000 Indianern, welche hauptsächlich den Stämmen der Pelados, Xitipos, Panos, Chipeos, Cunivos, Piros, Campas, Unibuefas und Remos angehört haben follen, in die Gegenden am Apurimac und Ucapale (fiehe oben III, 452), und ftarb dann in der Burudgezogenheit in den Bergen von Villcabamba (1553). Seine Burbe ging auf einen seiner drei Sohne, Sapri Tupac über, der in der Provinz Marañon ale Inca ausgerufen murde, mahrend in Cuzco unter spanischer Protection Paullu, ein Sohn huanna Capac's, den König spielte. Der erstere begab sich im Jahre 1559 selbst nach Lima und unterwarf sich der spanischen Krone, seine Länder aber empörten fich dagegen (Velasco II, 276 ff.). Rach seinem Tode (1563) lebte unter einem Inca Ramens Tito (eigentlich: Cusitito Pupanqui), Sapri Tupac's Bruder, was von der Incafamilie noch übrig mar in den Cordilleren verborgen. Diefer hatte dort eine formliche hofhaltung und der Sonnencultus bestand unter seiner herrschaft noch fort (Las Casas, Oeuvres II, 197). Ale auch er im Jahre 1569 gestorben mar, murde ber britte Sohn Manco Capac's II., Tupac Amaru, zum Inca ausgerufen (1571). Auf den angeblichen Berdacht einer Berschwörung bin , in der That aber um sich der Schäße zu bemächtigen die er besaß, ließ ihn der Vicekönig Francisco de Toledo um 1578 ergreisen und enthaupsten\* (Alcedo y Herrera, Aviso hist. pol. geogr. del Peru. Madrid 1740, p. 86), ein Ereigniß das wiederum die Flucht einer Menge von Indianern in das Quellgebiet des Huallaga und Ucapale zur Folge hatte (Velasco III, 5, 7).

Anch damit gelang es noch nicht die Anhänglichkeit der Peruaner an ihr altes Fürstenhaus und ihre hoffnung auf die Wiederkehr bef. ferer Zeiten zu brechen. Die Chunchos in der Proving Tarma proclamirten auf's Reue einen Inca, und es follen noch im 18. Jahrhunbert die Ractommen dieses Königsgeschlechtes über fie regiert haben (Velasco II, 280, 292). Benigstene forderte unter dem Bormande dieser Abstammung ein Indianer von Tarma, der fich Juan Santoe-Atahualpa nannte, im Jahre 1742 sein Reich zurück und erregte einen Aufstand welcher ben Spaniern gefährlich ichien, ba die Chunchos wegen ihres friegerischen Befens von ihnen gefürchtet wurden (Skinner I, 259). Alcedo (Art. Chunchos), der diese Ereig. niß in das Jahr 1744 fest, nennt den Berricher diefes Bolkes felbft Chuncho und erzählt von ihm, daß er in Lima erzogen war und in der Verkleidung eines Dieners vor der Ausführung seines Planes nach Rom und Madrid reifte um fich weiter zu unterrichten. Größer noch war die Gefahr in welche die Erhebung des Condorcanqui, gewöhn. lich Tupac Amaru genannt, im Jahre 1780 die spanische Herrschaft sette. Zwar ohne die Gaben eines großen Eroberers, vermochte er er doch in Folge des schweren Druckes unter welchem die Indianer litten, unter diesen einen allgemeinen Aufstand zu organisiren, der haupts sachlich daran scheiterte daß fie zu schlecht disciplinirt und nicht hinreis chend mit Schießgewehr versehen maren. Die ausführliche Geschichte dieser Emporung, bei welcher von beiden Seiten mit der hochsten Erbitterung und Grausamkeit verfahren wurde, findet fich nebft den gugehörigen Original-Documenten bei de Angelis V, dann bei Funes III, 254 ff., nach diesem bei Brackenridge a, II, 172 ff., vgl. auch Temple, Travels in various parts of Peru. Lond. 1830, II, 103 ff. Wir begnügen uns hier damit die Hauptmomente aus demselben hervorzuheben.

Tupac Amaru war von mütterlicher Seite dem Incageschlechte ent-

<sup>\*</sup> Oben III, 542 fteht unrichtig bie Jahrzahl 1571 anstatt 1578.

sproffen und auf den Univerfitaten von Lima und Cugco gebildet, Als Häuptling von Tungasuca in der Provinz Tinta (sudofilich von Cugco) bereitete er fein Unternehmen vor, bas in meglichft großer Ausdehnung angelegt, damit jum Ausbruch tam, daß ber Corregidor von Tinta erschlagen wurde. Er brachte nach und nach ein Deer von 17000 Mann jusammen, tampfte anfange in Bung mit Glud gegen die Spanier und fab fich hauptfächlich badurch unterftust, daß faft ju gleicher Beit von Catari angestiftet, ein Aufstand in der Proving Chapanta losbrach, der fich von dort füdöftlich nach Chuquisaca, nordwestlich nach Oruro und spater auch über La Bag verbreitete. Die Inbianer hatten ihren Blan mit großer Lift angelegt und verfolgten feinen geringeren 3wed als die Spanier ganglich zu vertilgen; indeffen waren sie im offenen Felde meift ungludlich, und Tupac Amaru, ber den Titel des Inca angenommen hatte und bis vor Cuzco gerudt war, sab fich genöthigt fich von dort wieder nach Linta gurudguziehen. Bon General Valle vollftandig geschlagen, gerieth er mit seiner gran und zwei Söhnen in Gefangenschaft und erlitt einen qualvollen Lod; den Spaniern aber trat von Asangaro aus jest sein Balbbruder entgegen, der indeffen von Orellana und Valle in mehreren hisigen Gefechten ebenfalls übermunden murde. Inzwischen hatten auch Salta und Jujup an den Unruhen theilgenommen: die Ankunft der von Tucuman und Buenos Apres her erwarteten Gulfetruppen unter Flores verzögerte fich, und als diese endlich anlangten, vermochten fie nicht La Paz zu entseten das von den Indianern unter dem ganz ungebildeten Tupa Catari belagert murde, welcher fich einen falschen Ramen beigelegt und fich mit bulfe diefes Betruges der Leitung des Aufftandes im Süden zu bemächtigen gewußt hatte. General Reseguin vollendete jedoch jest in wenigen Gefechten die Unterwerfung der Indianer; diese verließen zum Theil ihre Führer, auch Lift und Berrath thaten das Ihrige zur Beendigung des Rampfes. Der halbbruder und der Neffe Tupac Amaru's, welche fich nach beffen Tode an die Spige der Indianer gestellt hatten, murden auf verratherische Beise gefangen und beide, der lettere mit feiner gangen Familie einem graufasamen Tode überantwortet. Ein elfjähriger Sohn Tupac Amaru's war der einzige seiner Angehörigen welcher verschont blieb, aber auch diefer ftarb turze Zeit darauf in Spanien.

Gingen alle diese Aufstände von wirklichen Rachtommen bes Inca-

}

geschlechtes aus und zogen sie ihre Kraft hauptsächlich aus der forfdauernden Treue der Peruaner gegen dieses Fürstenhaus, so ist auf der anderen Seite eben diese Treue bisweilen von Betrügern zum Sebel benutt worden um sich emporzuschwingen. Dieß gilt namentlich von dem Andalusier Bohorquez (1656), der sich für einen Sprößling der Incasamilie ausgab, Spanier und Indianer zu täuschen wußte, und mit Hülfe des Gouverneurs Mercado selbst in Tucuman und besonders bei dem Bolke der Calchaquis zu großem Ansehen und selbstständiger Nacht gelangte (Funes II, 72). Rehren wir indessen zurück zu der Zeit welche unmittelbar auf die Eroberung des Landes durch die Spanier solgte, um das Schickal der Indianer während dersselben etwas genauer zu betrachten.

Land und Leute galten den Conquiftadoren als rechtmäßiges Gigenthum des Rönigs von Spanien in deffen Dienst sie fanden, und die Bertheilung beider an die Eroberer felbst und an andere verdiente Leute um fie zu belohnen, mar zu jener Beit immer bas Nächste bas man vornahm, sobald der Rampf mit den Eingeborenen beendigt war und man fich einigermaßen ficher fühlte. Die Einrichtung der encomiendas, deren Wefen wir weiter oben entwidelt haben , fand in Beru gerade so statt wie in den übrigen Theilen des spanischen Amerifa, und es knupfte fich daran derselbe grobe Digbrauch wie allenthalben. Die sogenannten "neuen Gesete" vom Jahre 1542, welche auf Las Casas' Betrieb und unter deffen Mitwirkung erschienen, bezweckten offenbar hauptsächlich die encomiendas allmälich verschwinden zu machen durch das Aussterben ihrer Inhaber, und die Eingeborenen einem nur mäßigen Tribut zu unterwerfen den sie an die Rrone zu zahlen hatten. Sie verordneten daß teine neuen encomiendas gestiftet murden - folche zu ertheilen behielt fich der Ronig für die Bukunft allein vor -, daß die durch den Tod ihrer Besitzer erledigten an die Krone jurudfielen und dag überhaupt nur der Tribut den die Indianer bejahlen follten, jur Belohnung des Berdienstes verwendet, nicht die Tributpflichtigen selbst den Conquistadoren zur Dienstbarkeit überwies fen würden. Die Indianer ale Stlaven zu halten, zu verkaufen oder auszurauben sollte unter keinen Umftanden mehr gestattet sein, das Befet ertlarte fie zu freien Bafallen des Rönige, welche eine bestimmte Steuer zu geben hatten; den gesetwidrig verfklavten sollte die Freibeit jurudgegeben, fie follten überhaupt ju teiner Dienftleiftung geBerlensischerei pressen wollte, dem drohte das Gesetz sogar Todesstrase an. Königliche Beamte, religiöse Genossenschaften, hospitäler u. dgl. sollten teine encomienda besitzen, sondern ihre Indianer an die Krone abgeben; wer eine sehr große Anzahl dienstbarer Indianer besäse, sollte einen Theil derselben, wer sie schlecht behandelte, alle verlieren. Bugleich wurde verboten aus neu entdeckten Ländern Indianer einzusühren, und die Rissonäre erhielten den Anstrag die Eingeborenen mit diesen neuen gesetzlichen Bestimmungen bekannt zu machen (Remesal IV, 11 ss., Gomara 250, Herrera VII, 6, 5).

Diese Gesehe erregten wie in Guatemala und Mexico so auch in Beru die bochfte Ungufriedenheit und brachten die Spaniet in große Aufregung. "Man ergiebt fich barein, aber vollzieht es nicht" (se obedece, pero no se cumple) wurde bald ein Spruch in Aller Munde. Rur wo die Indianer fich jur Dienstbarkeit nicht gebrauchen lie-Ben, wie in Cartagena und in den Landern der Cariben überhaupt, fand man nichts einzuwenden gegen die neue Ordnung ber Dinge (Remesal VII, 11, Joaq. Acosta 315, Herrera VII, 9, 4). Det von Spanien gesendete Bicekonig Blasco Nunez Vela, welcher ben blutigen Sändeln der Pizarros und Almagros und damit der allgemeinen Anarchie ein Ende machen sollte, war viel zu ohnmächtig um jene neuen Gesete ine Leben einzuführen : nach einigen vergeblichen Berfuchen dazu sah er fich genothigt fie zu suspendiren, und da er felbft (1545) durch die Gerichte in Lima, das er dem Gonzalo Pizarro überlaffen mußte, gefangen gesett murde und im folgenden Jahre in ber Schlacht von Quito das Leben verlor, blieb natürlich Alles der Will. für der Conquistadoren anheim gestellt. Durch die fortdauernden Unruhen sah sich die spanische Regierung selbst veranlaßt (1545), die Bererbung der encomiendas auch fünftighin zu gestatten und im Besentlichen Alles beim Alten zu laffen, nur sollten keine neuen repartimientos mehr stattfinden (Herrera VII, 10, 13). Der nach Peru entsendete Licentiat Pedro de la Gasca machte sogleich bei seiner Antunft Gebrauch von seiner Bollmacht die neuen Gesetze zurudzunehmen (1546). Gludlicher und geschickter ale seine Borganger mußte er der allgemeinen Unordnung ein Ziel zu setzen: Gonz. Pizarro von dem größten Theil seiner Leute verlaffen, unterlag ihm in zwei Schlachten und ftarb den mehr als einmal verdienten Tod durch Benkerehand (1548).

Die Zeit der Ruhe welche nun folgte, benutte Gasca jur herstellung der öffentlichen Ordnung, insbesondere zur Regelung der Auflagen und der Berhaltniffe der Eingeborenen zu den Spaniern. Er rich. tete, obwohl dieß unmittelbar gegen das neueste vom Rönig erlassene Geset verstieß, 150 neue encomiendas ein mit denen er diejenigen belohnte welche in den letten Kämpfen treu auf der Seite des Königs gestanden hatten, und von Spanien aus gab man zu dieser Magregel stillschweigend seine Bustimmung und verordnete nur daß diese encomiendas von ihren Inhabern nicht veräußert murden: man wußte offenbar durchaus keine andere Beise zu finden, auf die sich die Ansprüche der Conquistadoren hätten befriedigen lassen (Herrera VIII, 4, 17, u. 5, 5). Mit möglichster Rudficht auf die verschiedenen Erwerbequellen der einzelnen Dörfer, sette Gasca ferner nach genauer Untersuchung einen mäßigen Tribut fest den die Indianer zahlen solls ten, und wieß einem jeden von ihm eingesetzten encomendero eine bestimmte Anzahl von Familien als tributpflichtig zu, bedrohte ihn aber mit dem ganglichen Berlufte dieses Einkommens, wenn er eine bobere als die ihm vorgeschriebene Summe von ihnen fordern und eine solche Expressung wiederholen murde (Gomara 274). Die Indianer zu Stlaven zu machen und zu fnechten verbot er auf das Bestimmtefte, ebenso untersagte er jede Bersetung der Bebirgebewohner in die heis Ben Thaler oder der Thalbewohner in's Gebirge - ein Bechsel des Rlima's durch den viele Eingeborene zu Grunde gerichtet worden sind (Remesal IX, 17) -, doch vermochte er nicht den factischen Fort. bestand der persönlichen Dienstbarkeit zu beseitigen, sondern mußte fich fogar, da es an Lastthieren ju febr mangelte, ju ber gefetlichen Bestimmung entschließen, daß die Indianer einen Theil ihres Tributes an den encomendero durch persönliche Leistungen abtragen sollten (Gomara 274, Herrera VIII, 5, 7 u. 16, VIII, 7, 3), was natürlich in der Praxis die Bedeutung gewann, daß auf den Indianern eine fast unbeschränkte Dienstbarkeit lastete. Benn Cieza (457) Die Berficherung giebt daß man um diese Beit der schlechten Behandlung derselben und den Grausamkeiten der Spanier ein Ende gemacht habe, daß diese fich bor den ihnen angedrohten gerichtlichen Strafen fürchteten und jene im ficheren Genuffe ihres Eigenthumes lebten, so ift dieß ohne Zweifel eine viel zu weit gehende Behauptung, die kaum für einen turgen Beitraum und auch in diesem nur für einige wenige Localitäten gelten tann. Wie es wirklich stand läßt fich schon aus den Schwankungen und Widersprüchen der Geschgebung abnehmen : die toniglichen Ordonnangen hatten zu wiederholten Malen Die encomiendas förmlich und ausbrudlich aufgehoben, redeten aber doch in der Folge immer wieder von ihnen ale von einer zu Recht bestehenden Institution und bestätigten fie wiederholt im Jahre 1608, 1610, 1617 (Rodriguez, Append.). Schon diese Rechtsunficherheit begunstigte die Willfürlichkeiten aller Art. Im Jahre 1555 f. war Philipp II. nicht abgeneigt den encomenderos die ihnen zugewiesenen Indianer für ewige Zeiten zu verleihen, er war dem Entschlusse nahe die encomiendas ihren Besigern zu verkaufen, denn er brauchte Geld, und die Sache würde zur Ausführung getommen fein, wenn Las Casas fie nicht verhindert hatte (Remesal X, 23). Die Conquiftadoren und Rolonisten munschten dieß naturlich sehr eifrig und begehrten alebann nur noch die Jurisdiction über ihre Schutbefohlenen zu erhalten, die ihren Banden entzogen geblieben mar; die Indianer dagegen saben für fich nur Beil darin, wenn fie gang zu Basallen der Krone erklart murden: ce ift hiernach nicht schwer zu beurtheilen ob fie fich bei ben bisherigen Einrichtungen wohl befanden. Indessen erschien es selbst dem unparteiischen und scharffinnigen Solorzano (III, 32) ale zweis felhaft, ob sich ihr Loos verbessern oder verschlimmern murde, wenn man die Encomiendas für unbeschränkt erblich erklärte und den Encomenderos die Gerichtsbarkeit über die Indianer übergabe, denn die Migbräuche wirklich abzuschaffen murde ein gang hoffnungelofes Unternehmen gewesen sein.

Die gezwungene Dienstbarkeit der Indianer war und blieb auch in der Folge ohne Ausnahme verboten, aber sie ging tropdem immer sort, besonders in Caracas, Quito, Popayan, Arequipa, Tucuman, Charcas, Paraguay, Chile und Guatemala; auch daß der Bicekönig von Peru Luis de Velasco im Jahre 1601 den Encomenderos im Falle des Mißbrauches ihrer Gewalt den gänzlichen Berlust der Encomienda in Aussicht stellte, daß 1609, 1610, 1634 u. s. f. neue Berbote gegen die gezwungene Dienstbarkeit erlassen wurden, änderte nichts an der Sache (Solorzano II, 2). Eine vergrößerte Belastung entstand für die Indianer noch daraus, daß seit 1542 manche Encomiendas getheilt und mehreren Besigern zugleich zugewiesen wurden: unter den Streitigkeiten der letzteren hatten jene zu leiden, man stellte

verboppelte Forderungen an fie und riß oft einen Theil derselben von den Sauptlingen los unter denen fie bis dahin gestanden hatten. Spater (1595) wurden diese Theilungen zwar wieder verboten, dafür aber das Einkommen des Encomendero oft mit Penfionen für Andere belastet, die einzeln genommen bis zu 2000 pesos betragen durften (ebend. III, 4), und seit 1615 ein Drittel jeder zu ertheilenden Encomienda dem Fiscus überwiesen (ebend. III, 28): dem Encomendero wurde mit der andern Sand wieder genommen was ihm mit der einen gegeben zu werden schien, und so konnte man fich denn nicht mundern daß er fich für die auferlegte Last durch Erpressung zu entschädis gen suchte. Die Gesete von 1542 wollten daß an Geiftliche, an Frauen, an Fremde und solche die nicht am Orte lebten, an Mestigen und Mulatten teine Encomienda verliehen werden follte. Die Bicetonige, in deren Befugniß es lag solche zu ertheilen, die Mitglieder des Supremo Consejo de las Indias, die der Audienzien und andere Beamten (seit 1619 auch beren Bermandte, die jedoch ichon 1623 wieder zugelaffen wurden) sollten ebensowenig bergleichen erhalten, aber die meisten von diesen Bestimmungen wurden nicht gehalten, und namentlich hatten eine Menge von Leuten die gar nicht in Amerika lebten, Soflinge in Madrid und andere Spanier, Encomiendas inne, welche in der Regel gewiffenlos verwaltet ober gar verkauft murden, so daß die Indianer schwer darunter zu leiden hatten (ebend. III, 6). Ferner sollte niemand mehr als eine Encomienda besitzen und diese nur auf den Sohn, nicht bis ins dritte Glied vererbt werden, aber auch dieß wurde übertreten, oder die Behörden verftanden fich jur Dispensation von diefer Bestimmung (ebend. III, 27). Die Gefete maren allerdings milbe genug, aber diese Milde mar volltommen unfruchtbar: die beständige Uebertretung derselben mar allgemein bekannt, in Spanien murben, wie Funes (III, 261) versichert, die Plane zu ihrer Umgehung entworfen und die Spanier trieben sogar offene Oftentation mit der rud. fictelosen Ausbeutung der Eingeborenen die fie fich erlaubten.

Unabsehbares Elend kam über die Indianer durch die sogenannte mita.\* Bu ihrer Einführung gab das Berbot der persönlichen Dienstbarkeit die nächste Beranlassung, ja sie bestand im Grunde nur in einer schlauen Umgehung des Gesetzes über die lettere, und war trot der

<sup>\*</sup> Das Wort soll nach Brackenridge a, ursprünglich eine Liste, ein Register bedeuten.

Bezahlung melde bie Indianer dabei für ihre Dienfte echielten , noch barter als die Arbeit, welche sie vorher verbunden gewesen waren den Spaniern zu leiften (Horrora V, 10, 8). Die Gerichte murben name lich von den spanischen Rolonisten darum: angegangen ihnen: eine Angabl von Indianern auf bestimmte Bochen: ober Monate jum Saus dienste gegen eine geringe Bezahlung zu überweifen. Dies war zwar gesetlich unerlaubt und fehr vielfach verboten worten, auch ben Beborden selbst mar streng und ausnahmslos untersagt in diefer Form dienstbare Indianer (mitayos) zu halten, aber es geschah dennoch sehr allgemein und es verdient daher ale Ausnahme-eine ehrenvolle Ermahnung, daß der Marquis von Montesclaros als Bicelonig von Peru dem eingeschärften Befehle von 1609 gemäß feine Indianer wieb lich entlich (Solorzano II, 8). Das Gefet vom genannten Jahre gestattete übrigens die mita und suchte fie nur gn regein: nicht mehr als der siebente Theil der Einwohner eines Dorfes sollte jedesmal gur Mita herangezogen, die Leute nicht mit Arbeit überladen und, wenn diese gethan mare, frei wieder entlaffen werden; fie follten an bem Orte mo fie gur Arbeit vermendet murben, Lebensmittel und Aleidung ju mäßigen Preisen finden und ber ihnen ju zahlende Lohn von den Behörden festgesett merden. Bugleich murde verboten die Arbeiter mehr als einige Leguas weit herzuholen oder fie in ein ihnen ungewohntes Rlima zu verschen, ihre Arbeitetraft zu verkaufen oder sonft zu veräußern (mas oft vorgekommen zu sein scheint) und fie auch an Sonnund Festagen arbeiten zu lassen (ebend. II, 7). Es ging mit biesem Gesche wie mit allen anderen, sie wurden entweder gar nicht oder nur so weit gehalten als es der Bortheil der Spanier mit fich brachte. Sauptfächlich mar es die Frohne in den Bergwerken von Potofi und Suancavelica welche die Mitapos zu verrichten hatten; in den Minen von Guancavelica aber wurde Tag und Racht gearbeitet (ebend.), und es war natürlich ein vergeblich von Philipp III. an den Marquis von Montesclaros gestelltes Begehren daß auch einige Spanier als Bergleute arbeiten sollten, um der Meinung entgegenzutreten daß solche Arbeit schimpflich sei (ebend. II, 5). Da selbst die Mestigen Mulatten und Bambos von ihr wie vom Tribut überhaupt fast gang frei blieben, lastete sie ausschließlich auf den Indianern (ebend. II, 30), deren Reiben furchtbar durch die Mita gelichtet worden find. Das Loos pflegte die Entscheidung zu geben wer aus der Gemeinde als Mitapo ausgehoben

werden sollte. Die vom Loose Getroffenen nahmen einen schweren Abschied von den Ihrigen. Die Bestimmung zur Mita galt einem Todesurtheil gleich. Wer am Leben blieb, gerieth in lebenslängliche Schuldsstlaverei und kehrte nie in seine Heimath zurück. Der Bicekönig J. de Mendoza y Luna (1607), der sich von diesen Scheußlichkeiten überzeugte und durch eine Zählung der eingeborenen Bevölkerung deren starke Abnahme feststellte, war bemüht ihr Elend zu mildern, doch hatten seine Bestrebungen einen nur vorübergehenden Ersolg wie alle andern die auf dieses Ziel hinarbeiteten (Alcedo y Herrera, Aviso hist. Madr. 1740 p. 125 f.).

Die Mita bestand nicht, wie das Borterbuch der spanischen Atademie fagt, in einer Berloosung von Indianern jum 3mede öffentlis cher Arbeiten, bemerkt Funes (III, 256 nota), sondern in einer gezwungenen Bermiethung berselben zur Arbeit hauptsächlich an Privatleute von Seiten ihrer Bauptlinge und herren (Herrera V, 10, 8, vgl. auch Rottenkamp I, 547). Auch geschah fie nicht immer zur Minenarbeit, wie Alcedo (Art. mita) angiebt; die Mitapos konnten wenigstens in früherer Beit auch zu anderen Leiftungen verwendet merden, obschon ihre erste Einrichtung (1575) allerdings die Ausbeutung der Bergwerke hauptsächlich bezweckte. Die Anzahl der Arbeiter murde damals auf 12900 bestimmt; diese sollten durch Aushebung von 17 Prozent aus der Bevölkerung der benachbarten, und von 16 und 14 Prozent aus der Bevölkerung der entfernteren Provinzen zusammengebracht, wöchentlich aber immer nur ein Drittel derfelben gur Arbeit selbst herangezogen werden. Bon Philipp IV. murde die Mita aufgehoben, im Jahre 1689 aber für den Bergwerkebetrieb wiederhergestellt (Bagner und Scherzer 539).

Bu welchen persönlichen Leistungen und auf welche Beise das Gesest erlaubte die Arbeitekraft der Indianer in Anspruch zu nehmen, konnten nur gelehrte Juristen wissen, und auch unter diesen war es vielsach streitig. Die Gesetze sprachen es häusig aus daß sie zur Arbeit überhaupt und namentlich zu den Arbeiten angehalten werden sollten die für allgemeine Zwecke erforderlich seien, aber gleichwohl konnte man getheilter Meinung darüber sein, ob man sich der Indianer zu öffentlichen Arbeiten bedienen dürse oder nicht (Entwicklung der entgegengesetzen Ansichten hierüber bei Solorzano II, 5 f.). Im Privatbienst der Spanier dursten sie verwendet werden zum Hausbau und

jur Minenarbeit, obwohl es in beider Birkli miderintembende gefeslide Beftimmungen gab, ferner ju Aderban, Bubinde und eller anberen Arbeiten bie auf ben Gutern ber Spanner üb niebrg machten mur ter Anbau von Coca. Labat. Cacas u. bergi. follte micht burd Eingebotene betrieben merten, und bie Etzengung von Ben. Det Ente, Judge mar ten amentanifen Rolenum überbunge verbeten edent. II. 5-10. 15 f.c. Beiter erlaufte bas Gefen Eingeborene an Spanier ju übermeien um für fie ju weben und andere handete beit gegen angemenene Bejahinng ju thun: em Jauer lobt murbe dies jaux günzlich jurudgenommen, weil fich fund das die Eingebetenen burd bie Dienfte bie fie leifen muften, in Renge ju Grante gerubtet wurden, tes Berbot blieb aber unausgeführt, weil ihre in ben ben Spaniern unenthebrich war, and Linfer- und Sommitern ren iduen zu inrbern war gefattet. Anteriagt aber mar es fie ant Berleuficherer ju jmingen iebent. II. 12, 14, 16. Die gefestichen Berbote meide beftanden find vorzäglich infofern intereffent bie fie jegen, welche Bebardlung fich bie Jubigner uft von ben Sonniern ge fallen laffen mußten bie Arbeiter weide Erner jugerheit erfreit folle er einem Andern jum Beimeb feiner Minen wer fabrifen weber ber faufen nach vermiethen barfen, er follte fie nicht gu andern Dienften und Arbeiten gebrunchen bierfen ale ju benjemigen für welche fie um serfieben worden waten. Lud war verragen daß er fid die zu andrich Arbeit von den Indranern feloft bete von wern hannernigen auftraft laffe denn es tam banfg pur bus bie Spanier von den ibnen ju Arbeit übermiefenen Leuten eine Gumme Geibes ernreiten mer ber & fich die Areibeit erkaufen musikun auch mutben ordweiten die Arbeitet en ben Minen mit beefen felbit vertauft und bie fich fogur Geffinde an den Bebrickungen freier Art beiberiguen munte breien 1593. underlogt auf eigene Rechtung Beigben ju treben iebend. II. ibn

Sie ju melden Unterrüglichkeit die heiden der Judunum volumlich gestehmt sinn musiken erzeiten der Inderend dertrat dur für in Luite oft ihre Ausder veräulungeren aus ist unterstundlung zu meden und debund dem Ginnt zu entrieben den inte Jungsberten über ür bendem Clausgeren. Append dien V. 1. und wern die Beröike beit von Duite, wer Velanen ill. 2. 2. 3. inge den Sonmen übe find unterwärfig gegegt hat, in dem dies demand wohl ihmerlich bieb daher, das sie sen alber June en übergen Gebotion gegen über Oberherren gewöhnt war. Dagegen sollen die Eingeborenen des Gebietes von Pasto sich wirklich den Spaniern näher angeschlossen haben und in Folge davon sleißig und in gewissem Grade civilistrt geworden sein (Velasco II, 265).

Batten die Peruaner unter ihren einheimischen herrschern vom 25. bis zum 50. Lebensjahre Steuern zu zahlen und Frohndienste zu thun gehabt, so verlangte das spanische Gesetz dies von ihnen vom 16. bis jum 60., nach anderen Angaben vom 18. bis zum 50. Jahre (Herrera V, 10, 8 u. Descr. 8), und weit mehr als das Gesetz erlaubte, forderte und erpreste man factisch von ihnen. Die Tributeinnehmer behandelten fie hart und graufam und machten fich grober Betrugereien schuldig (Solorzano II, 21), und ein besonderes Geset von 1581 mußte verbieten die Indianer schon als Rinder zu verheirathen, was durch die Encomenderos häufig geschah, weil nur von Berheiratheten Abgaben erhoben werden durften (Romesal IX, 17). Im Tagelohn verdiente der Indianer, wenn er überhaupt bezahlt wurde — denn oft wurde ihm der verdiente Lohn vorenthalten — häufig 2 Realen, doch follten nach einer gesetlichen Bestimmung die Biebhirten monatlich nur 22 1/2 Realen erhalten, und sie wurden dabei, obwohl dieß ungesetlich mar, zugleich für jeden Berluft verantwortlich gemacht der an ihrer herde etwa eintrat (Solorzano II, 11). Go gab es jeder Art von Arbeitern gegenüber eine Beise der Abrechnung welche fie in Schulden und Abhängigkeit stürzte, anstatt daß fie etwas einzunehmen gehabt hätten. Die Corregidoren ließen fich oft Borräthe aller Art von den Indianern unentgeltlich ober gegen geringe Bezahlung liefern, obgleich das Gefet dieß streng verbot, benutten den von den Indianern gezahlten Tribut und die öffentliche Raffe die fie vermalteten, um Bandelegeschäfte in ihrem eigenen Interesse zu machen und trieben mancherlei Unterschleife (Solorzano V, 2); auch hielten fie oft Schen. ten (pulperias) durch beren Besuch die Indianer in Schulden bei ib. nen geriethen oder vertheilten europaische Baaren an fie, die trot ibrer oft gänzlichen Unbrauchbarkeit für diese, von ihnen zu willkürlich angesetten Preisen angenommen werden mußten - ein Digbrauch der aus dem Rechte der Corregidoren entstand gemiffe europäische Artitel nach Amerika einzuführen und dort zu bestimmten Preisen an die Eingeborenen zu verkaufen (Funes III, 259). Sie waren (nach Weddell 265) ermächtigt diesen Alles zu liefern mas fie bedurften,

38% Prozent auf den Eintauseppeis auszuschlagen und sollten ihnen 5 Jahre Credit geben. Diese Waarenvertheilungen, durch welche den Indianern alte Stoffe, Seide und andere Lugusartikel, selbst Spirituosen und Brillen ausgezwungen wurden (Stovonson II, 10, Rotetntamp I, 545 f.), hießen ropartimientos und werden unter diesem Ramen häusig erwähnt (s. Wagner u. Sch. 589, Markham 214 u. A.), man darf sie jedoch nicht, wie dieweilen geschehen ist, mit der Bertheilung von Land und Leuten verwechseln, welche seit der Zeit des Columbus in den neu eroberten Ländern vorgenommen wurde und oft mit demselben Ramen bezeichnet wird (s. oben p. 336).

Die Bedrüdungen welche fich die Encomenderos gegen ihre Schupbefohlenen erlaubt hatten, führten dahin, daß ihnen in späterer Zeit wenigstens aufgegeben murbe die Beiftlichen zu bezahlen welche die Seelsorge der Indianer übernahmen, und die Gerichtspersonen welche im Interesse derselben functionirten (Solorzano III, 26). Rit dem Rechtsschutze den fie genoffen, mar es freilich schlecht bestellt: gegen ibren Patron mit einer Alage aufzutreten tonnten fie meift nicht magen, und obwohl ihnen das Geset alle Bortheile der Minderjährigen zusprach und Protectoren angestellt murden, welche ihnen Schus und pulse gewähren sollten, so scheinen diese doch ihre Schuldigkeit nur schlecht gethan zu haben (ebend. II, 28). Die General-Protectoren der Indianer waren die Fiscale, welche das Interesse des königlichen Schapes ju vertreten hatten, auch maren an den einzelnen Gerichtshöfen besondere Advokaten bestellt welche die Sachen der Eingeborenen führen sollten (ebend. V, 6). Die Bicekönige konnten in diesen Sachen summarisch erkennen, es fand aber von ihrem Spruche die Appellation an die Audiencia statt. Für bestimmte wichtige Fälle mar der Supremo Consejo de las Indias, deffen Berfügungen, wenn fie ohne weitere Beschränkung ausgesprochen murden, für alle spanischen Ro-Ionien in Amerika verbindlich sein sollten, die höchste Appellationsinstanz (ebend. V, 12, 16, 17). Indeffen half die gute Ordnung des Rechtsganges in den oberen Regionen den Indianern nur wenig oder nichts. Ihre alten bauptlinge maren in ihrer Stellung geblieben und ihr altes Erbfolgerecht hatte man unverändert gelaffen: fie hatten über ihre Untergebenen eine völlig unbeschränkte Bewalt und verfuhren gegen fie oft hart und graufam (ebend. II, 27), häufig nach dem Beispiele ber Spanier, und nicht selten den Anforderungen gemäß welche von diesen an sie gestellt wurden. So wurde denn das Bolk zunächst von seinen eigenen einheimischen Herren geknechtet, dann von den Encomenderos welche über diesen standen, und von den Steuereinsnehmern, an vierter Stelle waren es die Corregidoren welche auf dasselbe drückten, und an fünfter endlich hatte es von den Geistlichen zu leiden.

Dag die Beamten großentheils ihre Macht in möglichst ausgedehnter Weise zum Gelderwerb benutten, kann nicht befremden. Sie waren förmlich darauf angewiesen; denn viele Aemter und besonders die untergeordneten waren im spanischen Amerika kauflich, wie nach dem Herkommen in Spanien selbst: sie wurden öffentlich versteigert und das Geld welches davon einkam, floß in den königlichen Schat (Solorzano VI, 13). Die Geiftlichen hatten keine Entschuldigung dieser Art für sich. Die Behnten welche der Rirche gehörten, hatte Babft Alexander VI. in Amerita bem Ronig von Spanien überwiesen und diefer formirte daraus bas Einkommen ber dortigen Beiftlichkeit. Nur hier und da murde dieser Zehnte für die Rirche von den Indianern gefordert, man betrachtete ihn meift als im Tribut den fie jahlten, mit inbegriffen, obwohl die Beiftlichen nicht dieser Ansicht waren. Diese verlangten von den Indianern oft personliche Dienste, nahmen ihnen Opfergeld und andere Spenden ab, setten das Begräbnif und andere kirchliche Sandlungen möglichst hoch an, ließen sich selbst oder die Rirche zu Erben einseten und zeigten fich überhaupt oft außerft habsüchtig (ebend. II, 22 f., IV, 22, vgl. auch Rottenkamp I, 550). Die Pralaten drudten die niederen Geiftlichen mit übertriebenen Geldforderungen und diese die Indianer; besondere hatten lettere auch von der Geldgier und den Betrügereien ber Bifitatoren zuleiden, gegen welche der Ronig und das dritte Concilium von Lima Magregeln ergriffen (ebd. IV, 8). Bas fich die Priester erlaubten, mag man daraus erfeben daß das zweite Concilium von Lima ihnen bei Strafe der Excommunica. tion verbieten mußte Sandel zu treiben und Stlaven zu halten um fie ju vermiethen, daß fie aber dagegen an den Pabst zu appelliren frech genug maren (ebend. VI, 14). Erhielt in diesem Falle der offene Unfug nicht die allerhöchste Sanction, so fiel dagegen die Entscheidung anders aus in Rudficht der Ausbeutung der alten Indianergräber oder Guacas. Das genannte Concil bedrohte die Zerftörung derfelben und die Preisgebung der Leichen ebenfalls mit Excommunication, der Supremo Consejo de las Indias fand aber um der Schäße willen welche die Gräber enthielten, für gut deren Durchsuchung zu erlauben (ebd. 5). Es war von weltlichen und geistlichen Behörden öfters verordnet worden daß die Alterthümer Sitten und religiösen Borstellungen der Einzgeborenen namentlich von den Missionären erforscht und die Resultate niedergeschrieben werden sollten, aber es ist, wie Remesal (VI, 7) bezeugt, der seiner eigenen Aussage nach dieß selbst absichtlich unterlassen hat, nur wenig in dieser hinsicht geschehen. Es unterblieb bald aus Trägheit bald aus Bigoterie; sie gänzlich niederzutreten und auch in ihren heiligsten Gefühlen zu verleten, hat man sich das gegen nicht gescheut.

Burden die Indianer insofern von der Rirche mit verständis ger und wohlwollender nachficht behandelt, ale fie nicht dem Tribunale der Inquisition verfielen, sondern in Glaubenssachen dem Richterspruche der Bischöffe unterworfen waren (Solorzano IV, 24), so war doch die Seelsorge schr ungenügend und litt unter mancherlei Uebelständen. Gine Berfügung von 1626 mußte den Beiftlichen verbieten Stellvertreter nach eigenem Belieben für fich anzunehmen, da diese oft untauglich und ter einheimischen Sprache unkundig maren. Freilich verstanden die bestellten Geistlichen oft diese Sprache selbst nicht und übten dann ihre Amtsthätigkeit durch einen jungen Menschen aus der ihnen beigeordnet murde. Biele der ausgesandten Missionare begaben sich gar nicht an die ihnen angewiesenen Orte, sondern ließen sich anderwärts nieder, wo sie für ihre Privatzwecke mehr zu erreichen und angenehmer zu leben hofften (ebend. 15, 17, 26). Meftizen blieb, vornämlich wegen ihrer illegitimen Geburt, anfange die Ordination versagt, später aber murde diese Bestimmung aufgehoben und von Illegitimität wie von anderen hindernissen der Ordination tonnte Dispensation ertheilt werden (ebend. 20).

Die Jesuiten hatten sich im Jahre 1567 in Peru niedergelassen, waren 1585 nach Quito gegangen (Rodriguez I, 7) — Velasco (III) datirt den Anfang ihrer Missionen in Quito erst von 1629 —, waren um dieselbe Zeit (1586) von Peru nach Tucuman gekommen, von wo sie sich über Paraguay ausbreiteten (s. oben III, 455) und hatten 1603 ihr Collegium in Santa Fé gegründet (Rodriguez I, 8). Ihr ernster Eiser war überall derselbe, daß sie aber troßdem in Peru

wenig ausrichteten, lag ju febr in der Ratur der eben geschilderten Berhaltniffe ale daß es durch Lehre und Bemühung Ginzelner zu andern gewesen mare. Bas ben Eingeborenen vom Christenthum gesagt murde, hielten fie für Luge, fie ließen fich indeffen außerlich bekehren, da es die herren des Landes einmal so haben wollten; sobald aber ein neuer Missionar zu ihnen tam, versicherten fie ihm, fie seien noch teine Christen und ließen fich wie jum Bergnügen noch einmal taufen (Bericht des Augustinermonche bei Ternaux, Recueil de doc. 1840, p. 90). Wenn sie moralisch schlechter murben, pflegten fie von fich zu fagen: 3ch fange an Chrift zu werden; ich bin es icon etwas, benn ich kann stehlen und fluchen; ich kann spielen u. s. f. (Las Casas, Oeuvres II, 271). Bor der Eroberung sollen die Peruaner einander mit den Worten gegrüßt haben: Amá sua, "du sollst nicht stehlen," worauf die Antwort sautete: Ama qualla oder Ama thella,\* "du sollst nicht lügen, du sollst nicht müßiggehen; " nach der Eroberung hieß ihr Gruß: Ave Maria purissima, und die Antwort darauf: Sin pecado concebida. Auch im 18. Jahrhundert scheint es sich mit ihrem Christenthum nicht gebessert zu haben; wenigstens versichert Ulloa (I, 341 ff.), daß sie nur in die Rirche gingen, weil sie sonst gepeitscht wurden, daß sie den religiösen Belehrungen die fie erhielten, zwar keis nen Widerspruch, aber eine talte Indifferenz entgegensetten aus der fie fich nicht herauslocken ließen, und daher in der Beichte keine Sünde geständen außer denen welche ihnen vom Priester selbst bestimmt Schuld gegeben würden. Darin daß man fie driftliche Gebete nachsprechen lehrte, bestand aber auch noch neuerdings (nach Velasco I, 4, 9, 16) der einzige Unterricht der ihnen über religiöse Gegenstände zutheil murde.

Es gehört ein mehr als gewöhnliches Maaß von Vorurtheileu dazu um mit Ulloa (b, II, 118, 163 und sonst) nicht nur die Fähigsteiten der Eingeborenen von Südamerika unter die der Reger herabzusehen, sondern sie sogar als fast thierisch unvernünftig zu schildern, zu behaupten daß selbst die Bauten der alten Peruaner nicht von Verstand, sondern nur von mechanischem Sinn und einem Talente zeugen

Die hier citirten Quechua-Phrasen welche einem neueren Berichte ent-lehnt sind, scheinen indessen (nach Tschubi, Kechua-Sprache) grammatisch in-correct ju sein.

wie es sich bei manchem Thiere auch fände, in Rudsicht ihrer Behandlung durch die Spanier aber allen Thatsachen zum Troß zu versichern
daß, abgesehen von manchen Grausamkeiten die bei der Mita allerdings vorgekommen seien, die Bergwerksarbeiten ihnen keinen Schaden gethan hätten. Gleichwohl sinden sich ähnliche Ansichten auch
neuerdings noch mehrsach ausgesprochen: so hält z. B. Rottenkamp
(I, 3, 60), der dem Indianer (hauptsächlich nach Ulloa) eine größere
physische Unempsindlichkeit zuschreibt als dem Europäer, ihn wirklider Civilisation nicht für sähig. Was sie in alter Zeit für sich allein
geleistet haben, gilt ihm nicht für hinreichend um ihre Fähigkeit
zu beweisen, und der ungeheuere Druck unter dem sie seit der Zeit
der Eroberung geschmachtet haben, scheint ihm kein Hindernis
das groß genug wäre um sie ihrer Krast zu höheren Leistungen zu
berauben!

Daß an der Universität von Lima einige Lehrstühle für die Sprachen der Indianer errichtet worden find (Herrera, Descr. 19), über deren Besetzung und Berwaltung wir leider nichts Raberes wiffen, ift eine der außerst wenigen Magregeln die den Eingeborenen unter spanischer Herrschaft zu Gute gekommen find. Wo und wann immer für ihre Hebung durch Unterricht etwas geschah, hat es trefflich gefruchtet. "Das Collegium del Principe in Lima, " sagt Stevenson I, 182, "hat viele Indianer erzogen welche fich sowohl auf der Kanzel als vor den Gerichteschranken ausgezeichnet haben, und unter den Regern und vermischten Raften werden verschiedene verdiente Aerzte und Bundarzte genannt;" aber die spanische Gesetzgebung hat fie von allen Ehrenstellen ausgeschlossen, hat selbst gegen die höhere Bildung der weißen Creolen vielfache Prohibitivmaßregeln ergriffen und ihnen alle Motive zu geistiger Anstrengung und Entwidelung entzogen. Gin Gefet vom Jahre 1706 machte alle höheren Berufsarten den India. nern Regern Mestizen und allen anderen Mischlingen unzugänglich und verbot ihnen fogar den Rlein : und Hausirhandel: fie follten bei Strafe der Berbannung nach Baldivia nur das Feld bauen oder mechanische Arbeit treiben (Markham 302). Trogdem fehlt es nicht gang an Beispielen hervorragender Leiftungen auf geistigem Gebiete. Als ein solches ist in erster Linie der Geschichtschreiber Garcilasso de la Vega zu nennen; ferner Manco Jupanqui, ber General. anwalt der Indianer, welcher lateinisch englisch und französisch verstand und zu seiner Zeit in Lima für den einzigen Renner der griechisschen Sprache galt (Stevenson I, 257). Andere Beispiele von tassentvollen und unterrichteten Indianern, deren einer einst Mector der Universität von Cuzco wurde, sinden sich bei Velasco (I, 4, 9, 29 ff.) angegeben. Stevenson, der wie v. Tschudi die Fähigkeiten der Bestuaner entschieden vertheidigt, sührt außerdem (II. 85) noch das Beisspiel eines Häuptlinges an, bei dem er eine umfassendere wissenschaftsliche Bildung fand als bei irgend einem anderen Menschen in Peru. Seit der Unabhängigkeit des Landes von Spanien haben sich mehrere Indianer von reinem Blut zu hohen Staatsämtern erhoben (Beisspiele bei Markham 238), andere sich durch literarische Leistungen ausgezeichnet.

Im Jahre 1687 waren die Encomiendas wirklich ganz aufgehoben worden. Da dieß aber schon so oft geschehen war, ohne daß es praktische Folgen gehabt hatte, suhren die Spanier in Amerika auch nach diefer Beit und im Laufe des 18. Jahrhunderts noch gang in demselben Spstem von Bedrückungen fort. Dies war es hauptsächlich was den vorhin besprochenen Aufstand des Tupac Amaru (1780) herbeiführte (Funes III, 265), nach deffen gludlicher Betampfung für die Indianer dieselben traurigen Berhältniffe wiederkehrten wie vorher. Viedma (a, § 452 ff.) schildert die Lage in welcher sie sich um 1793 befanden, in S. Cruz de la Sierra (§ 298) und anderwärts kaum weniger elend als fie früher gewesen war; das Land deffen Befit das Gefet ihnen zugesprochen hatte, blieb ihnen vorenthalten; man ließ ihnen nur übrig fich entweder als Bagabunden umherzutreiben oder für einen äußerst geringen Taglohn auf fremdem Grund und Boden ju arbeiten ober fich ale Bachter bem willfürlichften Drude ju unterwerfen. Das Loos berer welche zur Mita in den Minen von Botofi ausgehoben wurden — denn diese bestand noch fort — hatte fich taum geandert (ebend. 463 ff.): fie erhielten oft nicht einmal die Balfte des Lohnes der ihnen zustand, weil die Arbeit die man ihnen aufgab, für einen Tag viel zu groß mar, und murden baher genothigt den Sonntag gang umsonst zu arbeiten; für jeden Indianer der entstoh, mußte der Auffeher täglich 4 Realen zahlen; aus den zur Mita bestimmten Dorfern ließ man eine weit größere Angahl von Arbeitern ausheben als das Gefet erlaubte, viele von diefen ftarben in Potofi an der Bergund Farbe (B. Hall I, 316, Böppig II, 168). Rur einmal ift ce vorgekommen, daß einige Indianer an der legislativen Gewalt wirklich Antheil gehabt haben (Robertson II, 124). Und wozu hätte dieß auch nüßen sollen bei dem Zustande der Berkommenheit in dem sie sich größentheils befinden? Aber begreislich wird man es sinden daß sie jest, auch von den "Patrioten" wieder betrogen, für deren Sache sie kaltblütig und ausdauernd mitgekämpst haben gegen die Spanier,\* voll unauslöschlichen Sasses sind gegen alle Beißen ohne Unterschied und von ihnen ihr Baterland einst zurüczuerobern hoffen (v. Tschudi, Beru II, 346). Ihre jezige Vertrautheit mit dem Feuergewehr und die nie ruhenden Parteikämpse unter den Weißen mögen ihnen einige Ausssicht dazu geben, obwohl ein mehr als momentaner Erfolg für sie unwahrscheinlich genug ist.

Die Erinnerung an ihre alten einheimischen herrscher fand Frezier (358 im Anfange des 18. Jahrhunderts) bei ihnen noch lebendig, und wie sie damals alljährlich das Schauspiel der hinrichtung des Atahualpa durch die Spanier in den meisten großen Städten aufführten, so geschah dieß am Feste der Geburt Maria auch noch hundert Jahre später, obwohl man sich Mühe gab diese Kundgebungen ihres nationalen Sinnes zu unterdrücken (Skinner II, 374, Stevenson II, 32). Die Sage von Manco Capac und andere historische Traditionen aus der Incazeit sinden sich ebenfalls noch hier und da im Munde des Bolkes (Stevenson I, 261), ja die Peruaner sollen nicht allein neben dem äußerlich von ihnen angenommenen Christenthum einen großen Theil ihrer alten heidnischen religiösen Ceremonien sortgeführt, sondern sogar mährend und neben der Fremdherrschaft noch eine eigene einheimische Regierung von ähnlicher Art wie zur Zeit der Incas gehabt haben (v. Tschudi II, 851).

Die Charakterschilderungen der Eingeborenen aus der neueren Zeit sind, wie wir erwarten muffen, meist sehr wenig erfreulich. Die Indianer von Quito sind ohne Liebe, ohne Chrgeiz, ohne Trieb zum Erwerb, denn Weiber haben sie genug und diese sind ihnen dienstbar;

<sup>&</sup>quot;Als eine Ausnahme von dieser Regel führt Markham (70) das Bolt der Pquichanos in den Bergen östlich von Huanta (unter 12½° s.B.) an, das die in die neueste Zeit der spanischen Krone treu und unbestegt geblieben ist.

die Ehre des Alkalden, des Bogts der die Andern zur Arbeit treiben muß und für ihre Arbeit verantwortlich ift, ware die einzige nach ber fie streben konnten, aber fie wird verabscheut; ihre Bedürfniffe find äußerst gering. Sie sind sehr faul, doch der Bollerei und dem Trunte nicht übermäßig ergeben. Oft haben fie fich tapfer bewiesen, aber ber auf ihnen lastende Druck hat sie muthlos und nachgiebig gemacht, so daß fie fich selbst Beleidigungen ruhig gefallen lassen; fie lugen und stehlen; in sich gekehrt und verstedt stellen sie sich oft weit dummer als ste wirklich find (Velasco I, 4, 9, 18—23). Diese Angaben stimmen mit denen überein welche in früherer Zeit Ullon (I, 229, 236, 343 ff.) und in späterer Osculati (102) über die Indianer des nördlichen Beru gemacht haben. Ersterer hebt insbesondere bie lage Behandlung der Che und den Mangel alles Chrgefühles bei ihnen hervor: gegen Schläge, sagt er, und selbst dem Tode gegenüber, sei es auch der des Berbrechers, zeigen fie fich ftumpf und indifferent. Die Bewohner der Thäler von Tumbez bis nach Lima nimmt er hiervon aus (Ulloa I, 410); sie stehen höher als jene. Rach d'Orbigny (I, 276), der die Peruaner verhältnismäßig gunftig schildert, lieben fie besondere geft. lichkeiten und gesellige Unterhaltung, streiten und zanken aber selbst im Trunke nicht leicht. Indeffen steht hiermit und mit der großen Gastlichkeit, die Markham (88) bei allen Indianern auf seiner Reise nach Euzco fand, in Widerspruch was sonft über ihr Wesen und namentlich über ihr Benehmen gegen die Weißen erzählt wird. Oft, beißt es bei Tschudi (II, 18) geben sie dem Reisenden nichts, weil fie fürchten keine Bezahlung dafür zu erhalten, und nicht felten, besonders von Soldaten, zum Lohne für die Bewirthung noch mißhandelt worden find. Andrews (II, 75) sette fie in Erstaunen indem er bezahlte mas er ihnen abgenommen hatte, und Castelnau (III, 282) erzählt gleich anderen Reisenden daß die Quechuas dem Weißen nichts von felbst zu geben pflegen, sich aber von ihm nehmen lassen was er braucht, daß sie keine Bezahlung dafür verlangen, aber auch nicht danken wenn fie soldhe erhalten. Dieses Schweigen ist ohne Zweifel eine fehr beredte Sprache, die Sprache der Furcht und des Haffes. Ueberall zieht fich der Indianer so viel er tann vor dem Beißen in die stillste Ginsamkeit zurud; wird er von diesem in der eigenen Butte aufgesucht, fo bedient er ihn fo viel er muß, bleibt aber völlig ftumm dabei (Bop.

pig II, 36). Bas den Beißen von Interesse ist, verschweigen sie ihnen freng und allgemein; teiner von ihnen verräth die Erzlager die sie melein kennen (v. Tschudi II, 134). Mit Unrecht haben Condamine und Andere die schweigsame Melancholie die auf den Gesichtern der Quechuas und noch mehr auf denen der Ahmaras liegt, nur als Dummheit und Beigheit ausgelegt, es spricht sich in ihr vielmehr hauptsächlich das Gesühl des schweren Druckes aus der seit so langer Beit auf ihnen lastet (Weddell 261). Die Indianer des Thales von Huanuco theilen indessen diese sonst sehr allgemeine Stumpsheit der Beruaner nicht, sie sind regsamer und vertheidigen mannhaft ihre Rechte gegen die Willfür der Beamten; im Jahre 1812 standen sie sür die Sache des Königs von Spanien ein und haben sich als vortressische Soldaten bewährt (Böppig II, 146).

Richt überall trifft die Eingeborenen der Borwurf der Faulheit wie die von Quito. Wir haben schon oben ermahnt daß sie an manchen Orten die Weberei in großem Umfange treiben, wie selbst Ulloa (I, 499, 501, 504 u. f.) zugiebt. Rächft dieser beschäftigen fich die Bewohner der Sierra mit Filigranarbeiten, die fie in vorzüglicher Qualität herstellen, mit Leder- und Gifenarbeiten, auch treiben fie Delmalerei, obwohl ohne alle Anleitung und Borbildung (v. Tichubi, Beru II, 174); auch in Lima bilden fie eine thatige und ehrliche Rlaffe der Bevolterung (ebd. I, 150). Andrews (II, 76, 178) verfichert von den Indianern von Ober-Beru im Guden von Potofi wie von denen der Umgegend von Arica daß fie außerst fleißig seien und Müßiggang ihnen fast als Berbrechen gelte: die Manner bauen das Land und forgen für die Berden, die Beiber ftriden spinnen weben und thun andere haußliche Arbeit. Ihr Pflug ift derselbe welcher überall in Südamerita in Gebrauch ift. Ihre Häuser, im Gebiete von Cochabamba meist aus Adoben erbaut und mit Stroh gedect, find von derselben Art wie die der Spanier, welche dort größtentheils ebenso faul find als die Eingeborenen (Viedma a, § 46). In der Gegend von Guamanga wohnen fie in fleinen fteinernen Bausern beren Dach aus Ziegeln besteht (Ulloa I. Auch wo sie im Anfange des laufenden Jahrhunderts tein Grundeigenthum im eigentlichen Sinne befagen, sondern nur Grundftude (chacras) gegen eine Abgabe von der Regierung auf Lebenszeit jugewiesen erhielten, bewirthschafteten fie diese doch vielfach mit der

## Besteuerung.

größten Sorgfalt (Stevenson I, 245 und sonft). Reuerdings hat jeder Indianer vom 18. bis jum 50. Lebensjahre eine Steuer von 6 bis 10 Piastern zu zahlen (Weddell), ohne Zweisel eine hohe Summe für die Berhältnisse der meisten. Im Departement von Lima sollten die Landeigenthümer 6 Piaster und 4 Realen, die anderen sestsässigen Eingebornen 5, die nicht festsässigen 4 Piaster steuern, doch ist später diese Summe etwas herabgesest worden. Im Departement Puno beträgt die Steuer für die Indianer, wenn sie Landeigenthümer sind, 8½, wenn Handwerker, 5 Piaster (Castelnau IV, 125, III, 405).

## Berichtigungen jum 3ten Bande.

Seite 360 Zeile 12 v. unten lies: Gilii.

362 " 16 lies: Westen statt Often.

, " " 20 lies: II, 12 u. 32 statt II, 32.

" " " 10 von unten lies: Drinoco.

., 492 ,, 10 lies: Garcilasso.

492, Das hier über die Südgrenze des Incareiches Gesagte ist unter der Boraussehung geschrieben daß der Fluß Rapel sich zwischen 30° und 31° s. kinde, wo manche Karten einen solchen wirklich angeben. Garcilasso und andere Schriftsteller scheinen aber vielmehr den um 3—4° südlicheren Fluß dieses Namens im Sinne zu haben.

## Berichtigungen jum 4ten Banbe.

Seite 76 Zeile 15, 17 und 18 lies: Calpulli statt Capulli.

" 380 " 18 von unten lied: Quechuas statt Quechues.

" 401 " 3 lies: 6-7 Breitengrade ftatt 3 Breitengrade.

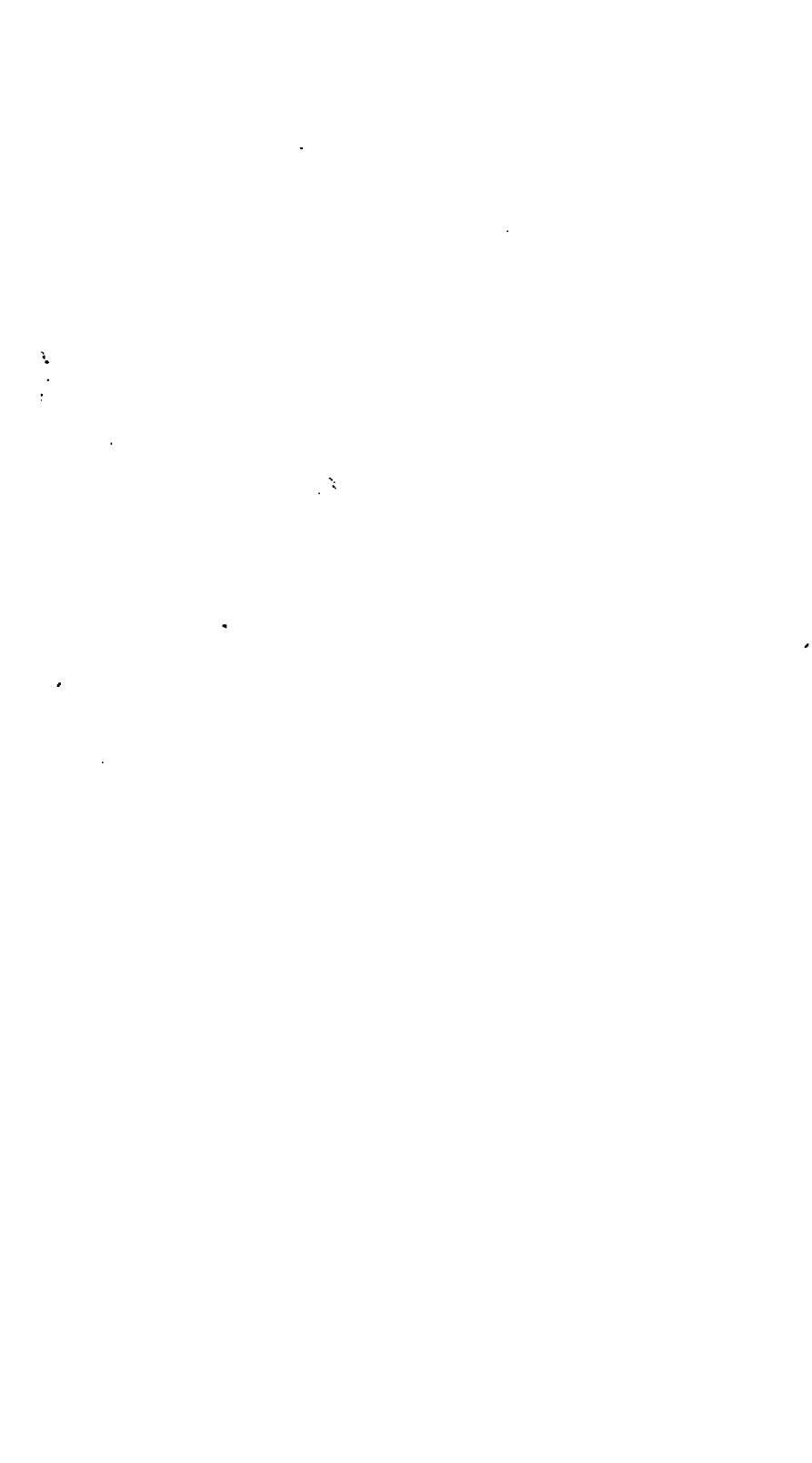

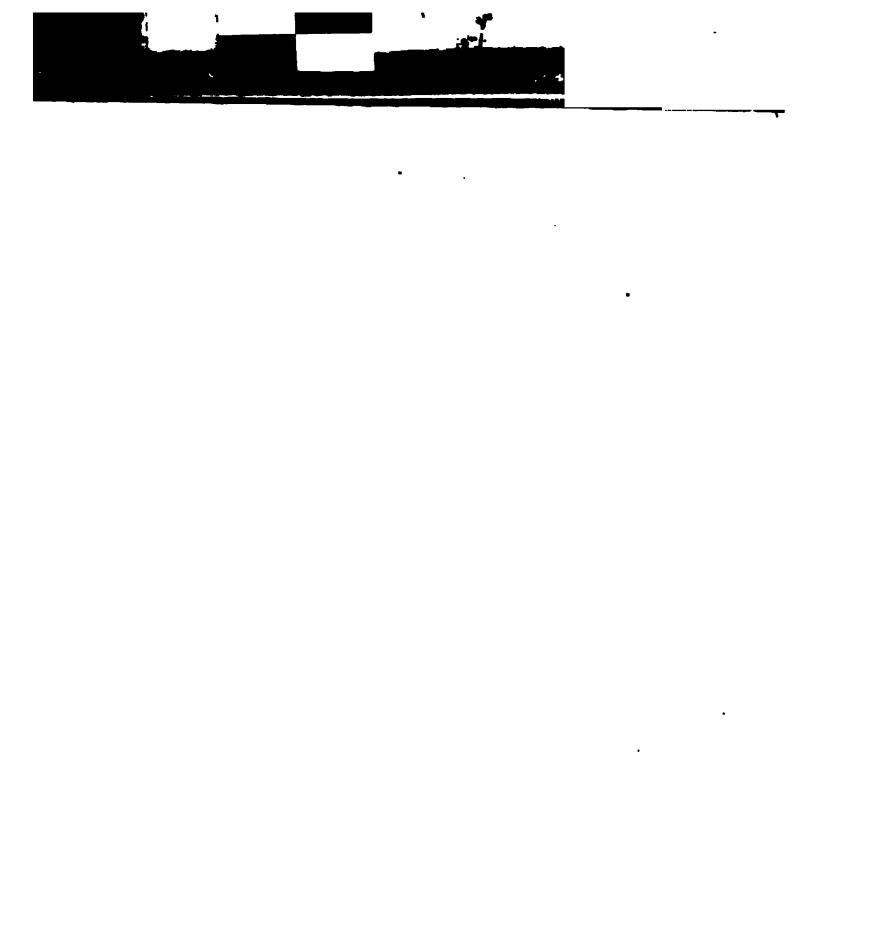

.



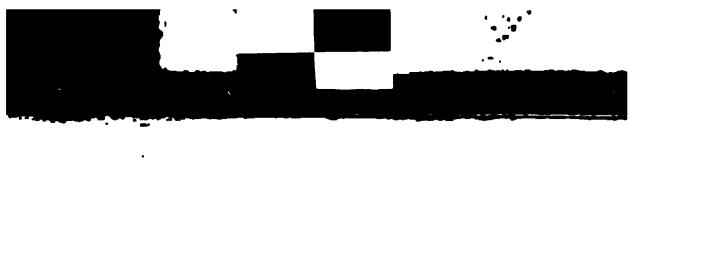

•

•



•

.

•

572 W145 Cop, 3 DATE 702282 NAME Waitz, Theodor. Anthropologie der naturvolker DATE 702242